

8°4sc. k 5413 \* Müller



Schneemelcher.

J. A. Squew.

John Son Jour Longinementien.

John S., 24: More main Noute fourt,

The Son first Son, but ming gropment

John Son feet Sal mining Lobora and

Nound might in Sal Ground.

Aucust might in Sal Ground.

Aucust might in Sal Ground.

Aucust might in Sal Ground.

Frèse ausg. 00

### Dr. Seinrich Mullers

# geiftliche Erquickstunden,

ober breihunbert

### gaus- und Cifdjandachten,

nebft

vierfachen vollständigen Registern, bavon eines biejenigen Anbachten anzeigt, welche die Sonn- und Festtags-Evangelien und Episteln fehr erbaulich erläutern.

Berausgegeben und Berlag

bom

Evangelifden Buder - Verein.

Fünfte Auflage.

#### Berlin, 1854.

In ber Rieberlage bes Bereins, Gertraubtenftraße Ro. 22. (Breis bafelbit 8 Sgr., in Pappband 10 Sgr., Salbfrangbb. 14 Sgr.)

6. 1. 10 =1

MC YCE CO.



Beinrich Muller wurde ben 18. Oct. 1631 gu Lubed geboren, wobin feine Eltern, eigentlich ju Roftod aufägig, megen bes breißigjahrigen Rrieges geflüchtet waren. Schon von fruher Jugend an war er ichwachlich an Rorper, aber aufgewedten Beiftes, fo bag bie driffliche Erziehung und ber vielfeitige Unterricht in ibm balb reiche Fruchte entfalteten. Er fonute mit bem 13. Jahre bie Universität Roftod beziehen und nachbem er fich 1647 von bort nach Greifemalbe begeben hatte, erhielt er icon im 17. Jahre bie Magifterwurde. Er beichloß, in Roftod Borlefungen gn halten, befuchte aber vorher noch mehrere Sodidulen. Ranm hatte er nach feiner Rudfehr feine Borlefungen begonnen, als er, 20 Jahre alt, von bem Rathe an Roftod anm Archibiaconns an ber St. Marienfirche berufen warb. Im Jahre 1653 verheirathete er fich mit Margaretha Elifabeth Siebrand, ber Tochter eines Raufmanns in Roftod, mit welcher er 22 Jahre in einer gludlichen, mit 6 Rindern gesegneten Che lebte. Ueber ben Antritt feines Amtes fcbreibt er in ber apoftolifden Schluffette (v. 1734 S. 515): "3ch erinnere mich gar wohl, bag, ba ich im 20. Jahre "meines Alters bas hochbeilige Amt antrat, bas ich jest in ber "Rraft bes herrn bebiene, mir gu allen gugen falt mar; benn "ich noch unerfahren war und in gottlichen Dingen ungenbte "Sinne hatte, wenig Muthe, bie Gottlofen getroft zu ftrafen. "Bas follte ich thun? Bor meinem Gott fniete ich in mei-"nem Rammerlein und fprach mit Beremia: Ach Berr, Berr, "ich tauge nicht zu predigen, benn ich bin zu jung. Der herr

に

61. 1

É

ŧ

"aber fprach zu mir: Cage nicht, ich bin gn jung, fonbern "bu follft geben, wobin ich bich fenbe und prebigen, was ich "bir beife. Rurchte bich nicht por ihnen, benn ich bin bei bir, "und will bid erretten." Der ungemeine Beifall, ben feine Gaben und Renntniffe fanben, foll auch auf ihn eine Zeit lang feinen Ginflug genbt haben, ibn gum Chrgeig gu verleiten; man ergablt, er habe einft wegen ber Begenwart einer fürftlichen Berfon gelehrt prebigen wollen und fei baber fleden geblieben. Um Conntage barauf beichamte er fich mit ben Borten: "bor acht Tagen habe Berr Doctor Muller brebigen wollen, jebo aber foll ber Beilige Beift prebigen" und hielt biefelbe Prebigt gang ohne Anftog. Die Kraft und ber Einbrud feiner Bredigten wie feiner erbanlichen Schriften rubte und rubt baranf, bag ber Inbalt and ber gangen Rulle und reichen Tiefe ber Schrift genommen ift, bag bie Darftellung in eben fo ferniger, ale finnvoller Rurge burch bie Runfen feines Beiftes überraicht und burd bie Barme ber Bahrheit überzeugt.

Reben feinem Predigtamte fuhr er fort, als afabemischer Zehrer zu wirfen und erlangte auch als solcher durch seine Borlejungen und gelehrten Schriften die Bedwunderung und ben Beisall seiner Zeitzenossen. Schon in seinem 22. Lebensjahre wurde er von der Universität Helmstäd zum Doctor der Theologie ernannt, welche Würte aber erst sieben zahre border er von der theologischen Facultät zu Noston bestätigt wurde. Mehrere Berufungen nach andern Universitäten sehnte er ab; dagegen ward er 1659 Professo der erstellichen Sprache in Nostock, 1662 ebendasselbst ordentlicher Professor der Theologie und Bastor zu St. Marien. Im Jahre 1671 ward er einstimmig von dem Nath und der Gemeinde zum Stadssprechtungenten denten in Nostock erwählt; er übernachm dies Annt unter Thrä-

nen und ber ihn einführende Superintenbent Sommerfeld in Barchim fagte: "Bas feb ich! Thranen bei Ehren, bas will ich merfen." Diefes Amt fomnte er aber nur noch 4 Jahre verwalten; bei einer ichwächlichen Gefundheit wurde ber Rorper burch bie unermubete Thatigfeit in feinem Berufe gebrochen. Rurg vor feinem Tobe empfing er bas beilige Abendmahl und fang bann mit fcwacher Stimme boch in großer Freudiafeit mehrere Befange, als: Berr Jefu Chrift, mahrer Menich und Gott; D gamm Gottes uniculbig. Dann fprach er gu ben Seinigen: "Liebe Rinber, betet, betet, "baß Gottes Bille an mir pollbracht werbe; benn mas mein "Gott will, gefcheh allgeit, fein Bill ift ftete ber befte." Ferner: "Richt ich, foubern mein Clend und Jammer wird fter-"ben. 3d weiß nicht, bag ich in meinem gangen Leben einen "recht frohlichen Tag in biefer Belt gehabt, nach bie-"fem Leben wird meine Bergensfreude erft recht angeben. Un-"gehindert von bem Leibe bes Tobes, werbe ich vor bem Stuble "bes Lammes mit großerer Rraft fur meine Gobne, fur End. "mein lieber Beichtvater, fur meine Schaflein, fonberlich auch "für meine Bobithater beten. Darum feib getroft! 3ch weiß, "baß ich balb gar fanft, ohne einige Verftellung ber Beberben "und Bergensangft aus biefem Leiben abicheiben werbe." Gein Bort wurde benfelben Tag b. 23. Gept. 1675 erfüllt; er entfolief fanft und felig, um gu fchauen, was er geglaubt hatte; benn unter allen Leiben war fein Bablipruch gewefen: "Immer frohlich." 2. Cor. 6, 10.

### Borrede

an ben geneigten Lefer.

Dier fiellet sich vor bessen Augen eine abermalige Aussertigung ber geistlichen Erquickstunden wohlsel. hen. D. heinrich Müllers. Was für ein geistreicher tapserer Gottesmann derselbe gewesen, braucht meiner Erklärung nicht, immaßen alle bessen Schriften davon sattsames Zenguiß geben. Kromme Kerzen, die selbsige gelesu, wissen mid tennen ihn schon, sein Auchu wird anch uicht verwelsen, als lange sest stehet, das des Gerechten Gedächniß im Segen bleibe. Wannenhero ich auch sint unmöthig achte, gegenwärtiges Werklein wegen seines vortresslichen Augens halber weitläufig heraus zu streichen.

Er neunets Erquicffunden. Es bedarf abermal feiner langen Beschreibung von Erquicfftunden. Auch ein Kinden bag hier webs sein Kinden das webs ober web sein. Mur melde, daß hier webst recht ber Rame mit der That. Biese versprechen auf ihren präcktigen Tieln gildene Berge, bleiben jedoch böse Schuldner, und zahlen faum mit Haferstroh. Zu wissen aber, daß unser Bergisten biese Weise nicht habe, andere Männer Gottes auch nicht. Erquicfungen heißts, Erquicfungen finds, Erguicfungen siehelf. Lies mich und lobe mich. Ach ja! es ist wahr, was ich in meinem Lande gehört habe von beinem Wesen, wie wob beinem Wesen, bis ichs mit meinen Augen gesehen; und biebe, es ist

mir nicht bie Salfte gesagt. Du haft mehr Weisheit und Guts, benn bas Gerüchte ift. Selig find bie Manner, bie allgeit vor bir fieben, und beine Weisheit horen; gelobet fei ber herr, bein Gott, ber zu bir Luft gefabt, ber Strael liebt, und bich ihm gum Lehrer unit gefeht hat, daß bu bie Rechte bes herrn balfeit hambaben.

Und nun, was für Erquickungen? Beifiliche. Er erquistet mich mit Blumen, und labet mich mit Achfelin. Ein Apfel brachte bort ben Tob, hier ung ein Apfel erquisten. Menschenfind, siehe gu, was sitr Aepfel du vor dir hast. So ein großer Unterschieb ist zwischen ben Erquiststunden, die Gott und bei Welt giebt, als zwischen ben Erquiststunden, die Gott my bei Welt giebt, als zwischen guten Trauben und hertingen; ich will sogen, zwischen Tag und Nacht, himmel und Erbe, Leben und Tob. Komme mit nur und siehe es.

Welterquidungen heißen und find nichts als ein Schatten und Traumwerf; davon, wenn einer erwacht, so fpricht er. Was fifts? Aber die geiftlichen find allerdings was sie heißen. Denn sie entspringen unstretig von dem, defien Name: Ich werde sein, der ich sein werde. Wie die Quelle, so der Bach. Zeitliche Kreude singsgen, als solche, famunt ab wom Satan, Welt und Bleisch. Allerseits nicht weit her; was kann au ibren Bastarten besonders fein?

Seisliche, wie alles wahre Gute, sind mittheilhaftig. Der Geiss fruster niemals fein freudiges Abba, so schallt das Scho Amen. Etwa macht er jenes Serz aufspringen, wie Elisabeths Kind im Mutterleich, so ist Maria mit ihrem Magniffaat schon sertig. Allein zeitliche Freude läßts wohl bleiben. Satan verstattet sie nicht, als nur zu bestricken; die Welft gönnt sie nicht, ihr steinhartes Aabalsherz dat selbst nicht genug; das Kleisch spricker; 3ch dien mit der Nachste. And so soll benn biefes Leben?

Wieberum geistliche Erquiefung ift beständig als ein Borschunas ber ewigen im himmel. Ihr Eude ein Anfang jener ohn Ende, die kein Aug gesehen und kein Ohr gehört. Aber die Welt vergeht mit ihrer Luft. Jonas Kürblis grünt bis zur Morgenrötse; verschnt sichs wohl der Mühe? Ahadverus schmaust hundert und achtzig Tage; was ist das gegen die Twisselft? Ih doch das Leben selbst nur eine hand breit, wie schmal muß dann seine Erquiefung fein? Es braucht hie keines Rechenmeisters, Einschliege ermessens am Finger.

Mehr: Geifliche Erquidungen flatten bie Seele, wie David rühnt. Welfische franken Leib und Seele. Ein feines Pflaster, beß Ende der Hölle Myrund ift. Und wie jene dem Honig gleichen, so Jonas verlostete, davon seine Augen wader wurten; so heißis von biesen: Der Tod im Topfen! Der Tod im Topfen! Sie gedeihen ihren Liebhabern, wie das gestohlene Brod, das noch im Mund zum Kieselsing wird, und tommen mir vor wie Johannisbischelen, das im Munde süf schmeck, aber im Leib Grimmen erwedt. Herzden, was magst du? Thomars Pfannengebade, davon Annen nur franker wird? Oder Cisia Aschenfuchen, durch dessen

Noch eins: Geiftliche Erquidungen fuhren zu Gott, weltliche verführen von Gott. Sehet nur aller Rafcher Großmutter un; ein einiges Grubslein vom Erfenntnisbaum machte fie Gottes und ihrer felbst vergeffen. D theurer Linfenbaum, ber Efau die erfte Seburt gefoftet! D blinde Rahel, die um ein paar welfe Dudajim ben so lieben Mann vergiebt! Doch nun, fagt ber Gert, daß Adam feine Gand ausstrecke zum Baum bes Lebens, so möchte er werben als unser einer, und effen und leben eviglich.

Das weiß Gulamith; brum achtet fie alles fur Dred, auf baß fle Chriftum gewinne. Belebt, wo geliebt. 3hr Leib auf Erben, ihr Berg im himmel. Ihre Buge in ber Liefe, ihre Angen auf ben Bergen, von welchen ihre Gulfe fommt. Simfon mag fanft ichlafen in bem Schook Delila, und gar bie Saare verlieren, fie trodnet bieweil mit ihren Saaren bie Buge ihres Brautigams, ber ihr ja feines vom Saupt fallen laffen wirb. Schau an, fagt fie, wie fanft liegt boch an Jefu füßer Bruft ber Junger, ben er lieb hat; und bu fannft noch mit trodnen Mugen binaus geben? Berlornes Rinb, bricht bir benn nicht bas Berg? Tragft bu fein Erbarmen mit bir felbft? Sieheft bu nicht, wie Nacht es braugen ift? Abe Ehre, wie fein fannft bu bes Samans Saubt erboben! 3ch trau bir nicht. Mit Jefu Schmach getragen, erhöbet gu feiner Beit; gefaet in Unehren, fteht auf in Berrlichkeit. Sage, were nicht laffen fann gum Golbflumpen: Dein Troft! Birbs auch fo lauten, wenns ans Leib. und Geelverschmachten geht? 3ch hab ein beffer Theil ermablt, bas foll nicht von mir genommen werben.

herbei, herbei, Seele! Sind wir auch unter ben flugen Jungfrauen, ober wollen wir Demas Brüder fein? Du wirft ja nimmermehr eine elende Hütte für eine herrliche Stadt eintauschen, eine Stadt für ein Königreich, ein Königreich für die Welt, bie Welt für ben himmel, ben himmel für ben herrn bes himmels. Et, hat sich wohl. Kaun ich bich, herr, nur haben, die ganze Welt erfrent mich nicht, nach Erd und himmel frag ich nicht.

Unwiedergebornen liegt bies Buchlein als ein unverwerflicher Zeuge vor Augen, ber fie fraftig im Gewissen überführen fann, wie es um bie Rirche Gottes wiel ein ander Ding

fei, als fie fich einbilben. Die blinde Welt urtheilt insgemein bavon, wie ber Blinde von ber Karbe, und wie jener, ber Baume anfabe ale Leute. Deun weil biefer Beinberg bes herrn bon außen mit Dornen umgaunt, jo mag fie bie lieb. lichen Rofen babinter mit allen ihren Brillen nicht feben. Ste fanns in Gwigfeit nicht glauben, bag binter einer folden muften Einobe ein fo berrliches mit Dild und Sonig fliegenbes Sand liegen follte. Bielmehr fommt ihr bas Erbe bes Berrn vor, wie bas Stud Lanbes, fo Raleb feiner Tochter gab, babei fein gemaffertes weber oben noch unten; brum bleibt fie ale Lote Beib bei ihrem Gobom fteben, und wird gur unbemeglichen Salgfaule. Das ift und bleibt bei ihr ein Barten bes herrn, ihr Parabies und Simmel. Und gefett, Dofes habe Ifrael einmal auf ben Weg nach Canaan gebracht, fo guft es bod wieber nach ben Aleischtöpfen Egoptens; fo gar gut ichmedt bem fnechtischen Rleifd bas Ungitluber, bag es auch bas himmlifde Danna fur lofe Speife halt. Ach, mache boch auf, ber bu ichlafeit, auf bag bich Sejus Chriftus erleuchte. Sier ift ja mabrlich recht gut fein. David hate erfahren, barum fann er bie Gute bes ganbes bes Gerrn im 23. und anbern Bialmen nicht genug berausstreiden. Go lieblich achtet er bie Wohnungen bes herrn Bebaoth, bag er lieber ber Thur huten will in Gottes Saufe, benn lange wohnen in ber Gottlofen Butten. Betro imaleiden ftunbe fo trefflich an, bag er auf bie beranlaffenbe Frage Chrifti im Ramen ber anbern Junger fprach: herr, wo follten wir boch hingehen (ba wirs beffer finben?) Du haft Borte bes ewigen Lebens. Allerbings. Bott ift bie bochfte Bute, wie follte ers feinen Reichsgenoffen an Gute gebrechen laffen? Er ift ein Gott ber Frohlichfeit, wie fonnen feine Sochzeitsgafte ungetroftet bleiben? Er ift bie

hochfte Liebe; wie kann ers benn übers herz bringen, den Seinen etwas unseines begegnen zu sassen? Sollten sie auf dem Wege verschachten? Das herz muß ihm drechen und aus Steinen Bred werben. So gut ist er, daß auch das Bösse seinen Kindern zum besten gedeisen muß. Er weiß das Lietere so zu temperiren mit himmlisser Süßigkeit, daß mans davon kaum schmecken kann. Sinds Gosquinten? Her ift Mehl, das ihnen das Gift nimmt. Sinds wilde Wasser, da siehen hold Gift nimmt. Sinds wilde Wasser, da siehen hold Gift nimmt. Sinds wilde Wasser, da siehen hold siehe des Gift wieden. Auch ein sauler Eselstinnbacken giebt das ebesste Bertraft. Summa, was sin kreuge es ist, Christus hat son ie meiste Last auf seinem Rücken, da kann Simon leicht tragen helsen. Nath, was sis das: Speise ging vom Fresser? So sollst was gertrafter. Er wirds aber wohl unerrathen lassen, wer nicht mit seinen Kalbe pflügt.

Halt bie Welt Tange? herobias Töchterlein ertaugt nichts gutes; es gilt Johannis Kopf. hier find bie fduiglichen Ballette, und David führt ben Reigen um die Lade Gottes. Geht man in der Welt pagieren? Es fostet Dina den Krang. Ich lobe die Kahrt, so nach Emmunis gest. Triust unan in der Welt gute Räusche? Noah hat Schande, Lot keine Ehre davon. Biel besser muß schmecken der Pfingstwein, der woll Geistes macht. Spielt die Welt? Es ist nur unvernümftiger Kälberbenft, umd Christi Wock siehel. Biel besser, die besser, fo fällt das Loos auf das Liebliche, und wird dem Gewinner ein schmecken.

Es fällt mir hier eine curiofe Frage bei: was boch bavon zu halten, daß man allerhand Spiele in ber Christenheit einführt und bieselben zuläßt unter bem Bebing, daß das Geld, so zum erstenmal fällt, in die Almosenbuchse fomme nud zu

O man Carile

milben Sachen verwendet werbe? 3ch muß aber beren Erbrterung wegen engen Raums bis auf anbere Belegenheit verfparen, fomme alfo ichlieglich auf ben 3wed biefes Buchleins. ba es ber felige Berfaffer eigentlich, befage bes Titels, ben Saus- und Tijdanbachten gewitmet, baburch ohne Breifel ber roben Belthergen einreißenber Gewohnheit vorzubeugen, Die gufammenfommend nicht balten bes herrn Abendmabl. 36r Tijchgebet ift Rarrentheibing und Scherg, ihr Morgen- und Abendaebet Gott fequen ins Angenicht. Chriftus muß bei Leibe nicht beim Belage fein. Das will er nun auf eine fpielenbe Beife allgemach abgewöhnen und eine Luft erweden, Chriftum Morgens ine Sans zu loden, Mittage gu Gafte zu behalten. und Abends an bleiben nothigen. Das ift benn bas rechte Balts Gott, bas rechte Aller Augen, barauf uns Gott fattigen wird mit Boblgefallen, bas rechte Gratias. Sier muß nothwendig aus Baffer Bein werben und bier muß Chriffus Bunber thun, bag mehr Broden übrig bleiben ale bee Brobe. war. Denn er giebte feinen Freunden fchlafend, und mo fein Segen im Saufe ift, macht er reich obne Dabe.

Wir merken hier eine rechte theologische Klugheit an bem Berfaster, welche aubere feines Gleichen ihm billig abzulernen hatten. Warum ift er um bas Hauswesen so befimmert? Raun er seine Arbeit nicht auf die höheren Stände richten? Das wäre ja der Mahe besser werth, und er hatte mehr Onthums davon. Aber er greisis eben am rechten Ort an. Hier, hier sind uniere Christen am meisten zerriffen, da brauchts denn Kliefens und Bessens. In der Kirche und auf dem Nathsaus ihnits so noth nicht wie bier; da muß man ja noch zuweisen, zum wenigsten dem Schein nach, einige Ardacht von sich bliden laffen, weil man von der Leuten gesehen wird; aber wie es

um Prisatwohnungen steht und darin zugest, sieht niemand, als der steilig Hausstuchung thut. Das Gristenthum nut nicht einem getünchten Grade gleich sein, so außen sichen, inwendig aber voll Todrenbeine und Unstath sie. Das Inwendigs geset und sander gemacht, so wird das Aeußerliche und von der sein sein. D wie wiel liegt an rechter Einrichtung des Hausstadder beim Christenweien! Denn er ist das Fundament und Grundpfeller aller andern Städte. Wie des da angesangen, so wirds hernach gehen und siehen auf dem Rathhaus und in der Kirche. Diese Warzel nur wohl beobachtet, so werden die obern Aeste schol und Kraft haben, Frischt zu tragen zu des Herrn Preis. Das hat dem lichen Mann angesegen und soll auch allen anliegen, die sich von Session von der Schoden Josephs.

Diefes jeboch fann wenig hindern, bag gegenwartige Erquidftunben nicht auch ben anbern Stanben gu mancherlei Abficht nutlich und erbaulich feien. Denn fie find auf vielerlei Bufalle gerichtet, bie bamit Bebafteten fraftig zu troffen unb ju erminitern. Abfonberlich wird fothane Arbeit angebenben Bredigern, jumal wegen beigefügter vollfommner Regifter und Anweifung auf bie gewöhnlichen Conn- und Festrage manchen guten Dienft thun; bie eben nicht errothen burfen, einem fo geiftreichen Manne etwas abzuborgen. Bielleicht gerathen fie aus fothauer Beranlaffung auf fernere gute Bebanfen. Go find bie Baben nicht alle bei allen. Mander lebrt aut, weiß aber nicht gu ftrafen; ober ftraft er gewaltig, fo ift er etwa unfraftig im Bermahnen und Troften; welches boch zusammen Baulus an einem Bifchofe erforbert. Da brauchts benn frember Gulfe. Mojes muß Narons Gott, und Naron Mojes Mund fein. Baulus pflangt, Apollo begießt; boch ift weber Dofes noch

Aaron, weber Paulus noch Apollo etwas fonbern, Gott, ber bas Gebeihen giebt.

Go fommt benn, ihr Mubfeligen und Belabenen, Chriftus will euch erquiden. Lagt, ach lagt boch ber Belt ihre fchnoben Beitvertreiber, ihre geitfurgende Luft und anberes Spielwert und ergreift bafur bas Bud aller Bucher, bietirt vom Beift bes Berrn, gefdricben burch bie Meifter ber Berfammlung. Dber meint ihr, es feien etliche Dinge fcmer barinnen gu verfieben, fo nehmt andere geiftliche Bucher gur Sant, bie gleichsam Schluffel fint, euch bie Schrift zu eroffnen. Berfichert, gegenwärtiges Buchlein wird euch manche Rube aumeifen; weil es eitel Buchlein aus bem Barabies Gottes, burch Die wir aufgeleitet werben fonnen gur Sauptquelle, bem Brunnlein Gottes, bas Baffer bie Rulle bat, welches getrunten in uns zum Brunuen werben foll, ber ins ewige Leben quillt. Berftund boch ber Rammerer auch nicht, was er las, noch wars ein Mittel zu beffen Befehrung. Es feien nur Cornelii ba, au Petro wirbs nicht fehlen. Schanbe, bag ein Beibe es vie-Ien Chriften in biefem Stud vorgethan; wirb er nicht auftreten an ienem Tage und fie verbaumen? Denn er that Buge nach ber Brebigt Philippi. Ach Berr, thue uns boch bie Angen auf, bag wir feben bie Bunber an beinem beiligen Befet, bag wir Luft haben gum Gefet bes herrn, und bavon reben Tag und Racht! Dein Bort enthalte uns, wenn wirs friegen; benn baffelbe bein Bort ift unfere Bergens Frenbe und Troft



### Bilf Gott!

# 1. Bon der Welt Freundschaft.

2Belt, bas geht mich und bich an. Du gefällst mir nicht, ich gefall bir nicht, wir find gefchieben. Du gefallft mir nicht, weil ich bich fenne und weiß, bag unter beiner fußen Lodfpeife ein giftiger Ungel ftedt. 3ch gefall bir nicht, weil bu mich nicht fennft und nicht miffen willft, bag bu von meinem Bater Unfer bein taglich Brob haft. Gin Chrift hat nicht Urfache fich au ber Belt gu verlieben, benn fe ift eine hafliche Leab. Bie fann er etwas Gutes bei ihr finben, bie gang im Argen liegt? 1. 3oh. 5, 19. Die Belt aber hat große Urfach einen Chriften boch zu halten, benn wenn tein Chrift mehr barin ift, muß fie im Fener untergeben, wie Cobom, ba lot hinans war. Gen. 19, 15. Doch begehr ich nicht, bag mich bie Belt liebe. Denn Gleichheit ift ber Liebe Mutter. Salt fie viel von mir, fo finbet fie gewiß viel an mir, bas ihr gleich ift. Das wollt ich nicht gern. Frommigfeit fann fie an mir nicht lieben, weil fie felbft gottlos ift: barum feis fo, ich gefalle ber Belt nicht, fie gefällt mir nicht. Doch hab ich noch einen Bortheil vor ihr. Ich barf ber Belt nicht zu Gefallen fein wenn ich nicht will. Sie aber muß mir gu Billen fein auch wiber ihren Billen, nach bem Billen meines Gottes. Gie muß mir taglich Brob geben; wenns in ihrem Billen ftanbe, gabe fie mir lieber ben Tob und alles Unglud. 3ch bin ihr herr, fie ift mein Rnecht. Gie bient mir, ich lohn ihr nicht. Gie tragt mich, ich gertrete fie. Gie fpeis fet mich, ich banfe ihr nicht. 3ch bin ihr ein Bluch, 1. Cor. 4, 13. und fie muß mich boch fegnen. 3ch bin ihr guwiber, und fie muß mich boch leiben. Gie ift mein mub, und mag mein boch nicht los werben. Sie braut mir ben Tob, und muß mich boch leben laffen. Gie fann mit aller ihrer Dacht mir fein Barlein frummen, ich fann mit einem Seufgerlein ihre gange Dacht vernichten. Biel

Design in Carable

fcabete mir, fo ich ber Belt gefalle. Denn mas ihr gefallt, fann Gott nicht gefallen. Der Belt Frembichaft ift Gottes Feinbichaft. Jac. 4, 4. Gott gefallen ober Menfchen gefallen, fage mir, welches ift bas befte? 3ch halte es mit bem erften. Wenig ungt es mir ob ich ber Belt gefalle. Denn was fann fie geben, bie felbft arm ift? Ber nichts hat, giebt nichts. Bas bie Belt hat, gehoret nicht ihr, fonbern meinem Gott. Der giebts und nimmte wem er will. Sat fie es bent, vielleicht hab iche morgen. Nichts ichabete mir fo ich ber Belt miffalle. Denn mas taun fie mir nehmen? Dein Reichthum ift Bergnuglichfeit. Deine Chre, Tugenb. Deine Frenbe ein ant Gemiffen. Dein Erbe ber Simmel. Dein Gins und Alles ber im Simmel wohnt. Biel nunt es mir, fo ich ber Belt migfalle. Ihre Feinbichaft, Gottes Freundschaft. Rimmt fie, Gott giebt, und mehr ale fie nimmt. Betrubt fie, Gott erfreut, und hoher ale fie betrübt. Schandet fie, Gott ehrt. Tritt fie ab, Gott tritt bei. Berläßt fie, Gott bilft. Berftogt fie, Gott uimmt auf. Je ungnabiger Belt, je gnabiger Gott. Drum muniche bir nicht, mein Berg, baß bu ber Belt gefallen mogeft.

# 2. Bon der Beltliebe. Die Belt fiebt auf Caulen.

Beift bu mo? in beinem Bergen. Denn mas willft bu anger bir fuchen, ba bu felbft nichts anders bift als eine fleine Welt voll Angenluft, Bleifchesluft, und hoffartiges Leben? 1. 3ob. 2. 16. Deine Liebe ift bie Gaule, barauf bie Belt ihre Rinbe finbet im Bergen. In ber Liebe finbeft bn bie Welt als ein Bilb im Spiegel. Gutzieh ber Belt bie Liebe, fo hat fie feinen feften Grund mehr im Bergen. Ach was follen bie Raufer und Berfaufer im Tempel Gottes thun? 3oh. 2, 15. Beitsche fie binaus. In beinen Belt- und Gelbgebanten verfaufft bu oft bie Geligfeit um eine Sand voll Chre, Gelbes und fchnober Bolinft: gieb Befu beine Liebe, ber hat fie beffer um bich verbient, ale bie Welt. Gie nimmt, er giebt. Sie betrubt, er erfrent. Gie tobtet, er macht lebenbig. Liebft bu Befum, fo ruht Befus in beinem Bergen. Bo Befus ift, ba muß ber Simmel fein. 21ch, Befus ift boch nirgenbe lieber ale in meis nem Bergen. Wie begierig ift er barnach, begieriger als bie Sungrigen nach einem Studlein Brobs! Bie angftet er fich in feinen

Dienern, wie flest er, wie klopft er ohn Unterlaß, baß ich ihm öffne! Hinand Welt! Zesus foll mein Herz haben. Komm mein füßer Zefu!

Rimm Alles und Jebes was mein, Bu beiner Befuftigung ein! Mein herze foll werben Dein himmel auf Erben. Jefu, wie famuft bu benn anberomo fein?

## 3. Bon der Christen Freude.

Immer froblich. 2. Corinth. 6, 10.

3ft mein Symbolum. Bas fragft bu barnach? Traure bu und friß immerbin bein Berg meg. 3ch thu es nicht. Bill mich ber Teufel verzagt machen, ich biete ihm ben Ropf und fpreche: Bade bich Teufel, immer froblich ift mein Symbolum. Weißt bu bas nicht? Bin ich frant? Unbetrubt. Lagarus, ben Befus lieb hatte, war auch frant. 3ob. 11, 3. Die Liebe bat ihre Streiche. Be barter fie augebrudt merben, je beilfamer find fie. Gott banet und mit ber Ruthe, aber er errettet und von ber Bolle. Epr. Cal. 23, 14. Co viel Jahre bin ich gefund gewefen, warum follt ich nicht Gott ju Ehren and ein paar Bochen frauf fein? Abmechfeling ift gut. Saben wir bas Gute empfangen von Gott und follten bas Bofe and nicht amehmen? Siob 2, 10. Die Geele ift Gott Bob gefund. Muf meinen franten Leib bat Gott bie allergartefte Aufficht. Fur frante Rinblein forgen bie Eltern am meiften. Gott erquidt mich auf meinem Siechbette, und hilft mir von aller meiner Rranfheit. Bf. 41, 4. Bas will ich mehr? Werb ich verunglimpft? Darum nicht traurig. Dufte nicht mein Jefus anch horen, bag er mare ein Beinfaufer, ein Bollner, und Gunbergefell? Datth. 11, 19. 3ch rufe an Gott, bem Allerhochften, ber fenbet vom himmel, und hilft mir bon ber Schmach meines Berfenfere. Bf. 57, 3. 4. Dein Gewiffen beißt mich nicht, bas geht über taufenb Beugen. Solte mich bas betruben, bag man Bofes von mir rebet ba ich fein Bofes gethan habe? Ach nein, vielmehr erfreuen. Go mein Berleumber ein Buch wiber mich fchriebe, fo wollte iche auf meine Achfeln nehmen und mir wie eine Rrone umbinben. Siob 31, 35. 36. 3ch weiß ja mas mein Jefu fagt: Gelig feib ihr,

wenn euch bie Denfchen um meinet willen fcmaben und reben allerhand Uebele miber ench, fo fie baran lugen; feib froblich und getroft, es wird ench im Simmel wohl belohnet werben. Denn alfo haben fie verfolgt bie Bropheten, bie vor euch gewesen find. Datth. 5, 11. 12. Heberfallt mich allgemeine Roth und Trubfal? Unverjagt. Das Glieb fanns nicht beffer haben ale ber Leib. Benn alle bie im Schiffe fint, ju Grunde gehn, warum wollte ich allein überbleiben? Lag tranern bie feinen Glauben haben. 3ch bin verficbert, bag ber Buter Ifrael nicht ichlaft noch ichlummert. Bf. 121, 4. 3ft boch noch ein Gott im Simmel, ber an mich bentt und fur mich forgt. Sab ich fold Leiben verbient mit meinen Gunben, fo will ich Bufe thun und Gnabe fuchen. Der Gott, ber allen bußfertigen Gunbern Gnabe und Bergebung jugefagt, wirb auch mich armen Gunber nicht verftogen. Berlier ich meine Freunde, Rinb und Beib? Den Muth will ich boch nicht verlieren. Gott hats gegeben, Gott hate genommen. Der Rame bes herrn fei gelobt! Siob 1, 21. Bleibt mir boch Gott noch. Sterben ift nur ein Scheiben, nicht ein Berluft: bas ich liebte, liebte Jefus auch. Es war mit ibm naber vereinigt ale mit mir. 3ch muß es meinem Befu gonnen und meinem Freund ben Simmel nicht mifigonnen. Romm ich um bas Deine! Roch bebergt. Dein Gut ift nicht mein Gott. Bas fag ich, mein Gut? Bar es ein mabres Gut gemefen, batte es nicht fonnen verloren merben. Bare boch nicht mein, fonbern meines Gottes. Warum follte mich verbriegen wieber ju geben, was mir nur gelieben ift? Leibe ich boch noch feine Roth. 3ch bante Gott fur bas, mas ich habe, und habe fcon vergeffen, mas ich hatte. Mit Rahrung und Rleibung bin ich gufrieben. 1. Tim. 6, 8. Der ift reich genng, ber fich genugen lagt. Dir ift eine große Burbe abgenommen, bag ich befto bebenber gen Simmel fteis gen fann. Bie mobl ift mir! Manch Rornfelb ift verborben burch allgu bide Saat. Mancher ichoner Aft gerbrochen unter ber Laft allgn vieler Fruchte. 3ch bente noch wohl an bie Borte meines Sellands: Wie fcwerlich werben bie Reichen in bas Reich Gottes tommen! Marc. 10, 25. Der Rameelruden ift meg, nun fann ich befto bequemer burch bas Rabelohrlein burchfriechen. Das Gut ift meg, bie Sorg ift weg, bie Berachtung ift meg, ich bin noch eins fo frohlich, ale ich vorher mar. 3ch will bire fagen mit Wenigem mas ich meine. Mein herz ift mit Gott so fest vereinigt, bag mich Nichts betrübt, benn nur — was Gott ergurnen kann.

### 4. Bon der Berleumdung.

#### Baren feine Sehler, fo waren feine Stehler.

Wie fommts, daß die Welt so voll ungescenfter Diede iff? Die Berfeumder meine ich. Der Geldbiede giebts viel, der Chrendbiede noch mehr. Ich will died sagen. Weil von gern Berfeumdung hörest, sinder sich, der gern Berfeumdung reder. Sein Manub ist der Stehler, dein Ohr der Jerfeumdung reder. Sein Manub ist der Stehler, dein Ohr der Jerfeumdung reder. Sein dam den Gebler der Bunge, den Seister die der Berfeum bangen beite Diede zussammen. Mein Christ, bereierdei infum in Aldt, willis de in Christ freiche in Wein Christ, bereierdei infum in Aldt, willis de in Christ for

Burd Erfte bente uicht leicht lerged von bem Rachsten, es ift wiber bie Liebe. Bilbe bie nicht beinen Rachsten so und so ein, es famn vielleicht anders fein, du bift ja fein Fergenbundiger. Aleg-wohn ift blind, irrt und trügt. Wie übet geste, wenn ein Alinder ben andern leitet! Hoffe nach ber Liebe das Beste vom Rachsten, ob dir gleich ein Wilberiged von ihm in Sinn fommt. Far's Anderer lannst du beid, felbe nicht überwinden und bes Argwohns entmußigen, hite bich, das ben nichts Arges vom Rachsten verdächtig macht. Es ist sirrudse wiber alle Chebacteit und deiftliche Liebe, wenn man sagt: mir daucht ber Mensch feit Andere verdächtig macht. Es ist sirrudse wiber alle Chebacteit und deistliche, eich sehn bein Ehr nicht; sprift; ich faund nicht glanden, ich will meinen Rachsten ert benum sagen, man sicht glanden, ich will meinen Rachsten ert benum fragen, man sicht glanden, ich will meinen Rachsten ert benum fragen, man sicht glanden, ich will meinen Rachsten ert benum fragen, man sicht glanden, ich will meinen Rachsten ert benum fragen, man flügt vielt auf bie Leute; asso wir mancher Sünde gewehret und beibeiter Reibe. Ehre bad.

### 5. Bom Troft wider die Furcht des Todes. Bild gegen Bild.

Das eine ift schredlich, bas andere lieblich, und ift boch nur ein Bilb. Der Tob hat eine andere Gestalt von vorne, eine andere von hinten. Bor ihm her gest Tranrigfeit, hinten nach solgt Frende, vorne schwarz, hinten weiß. Bor ihm her gest Unlust, hinten nach solat Wollus. Borne bitter, binten fuß Dittere Schalen, sußer

Rern. Bor ihm ber geht Boll und Teufel, binten nach folgt ber Simmel. Muf feinem Bruftichilb führt er einen Ramber, ber Beute macht, mit biefer Heberfcbrift: 3ch mag bein nicht. Riemand laßt fich gern beranben. Um Ruden tragt er ein anberes Schilt, baranf fteht ein Selb, ber Bente anotheilt, mit biefer leberfchrift: Bie gern will ich. Saben wollen wir alle gern, mas lieber ale ben Simmel? Den gibt ber Tob; wovor grant bir benn? por bem Simmel? Richt, nicht. Im Simmmel werben wir haben, mein Berg, viel iconer Baben. Bahr ifte, ber Tob, wenn er vorn angefeben mirb. ift unter allem Schredlichen bas Schredlichfte. Rein Bunber, bag bu bid por ihm fürchteft; habens boch bie beiligften, weifeften, tauferften Manner ber Belt auch gethan. Aber bie Furcht, bie bu fublit ale ein Meufch, mußt bu überwinden ale ein Chrift. Grich jum Tobe, wenn er bich antritt: Du fiehft fo ans, bag mir balb grauen mochte, aber febre bich um, wie lagt bird binten? Ift beine Beftalt ba auch fo greulich? Ach nein, was folgt auf ein felig Ctunblein! Rinbe, Friebe, Gicherheit, Frenbe, Leben, Geligfeit und volle Benuge. D Tob, bu fchredft mich nicht; mas bu auf beinem Ruden tragft, habe ich lange gefucht. 3ch bin mube, muniche mir bie Rube; ich babe fo mauchen Reint, mochte fo gern einmal Rrieben baben. 3d lebe in fteter Befahr, mochte gern Schiffbruch leiben, febne mich nach einem guten Safen. 3ch werbe alleuthalben geangfiet, mann fommt boch einmal bie Freude? Billft bu balb fort, Tob? ach, nimm mich mit, je eber je lieber

# 6. Bon der Abscheulichkeit der Sunde.

 ein größerer. Hiechteft die dich nun vor dem Teniel, so fürchte dich vielnusser vor der Sünde. Ohn Stachel sam die Beine nicht ichaen, und ohne Sinde ter Teniel nicht. Wer das hielliche Feuer sprecht, der fürchtet sich nicht ju fündigen, sondern zu vennen, der ader sürchtet sich zu sündigen, der die Sinde seiner fürchtet, sprich Ungustimms. Im will dem Teniels fo seind siehe der Sünde, doch der Sünde noch seiner als dem Teniel, prich Ungustimms. Im will dem Teniels sein der Enne die Sinde der Sünde noch feinder als dem Teniel, dem die Sinde in die Sinde nicht einstigt. Der Teniel muß auch mein Besteden; wir wissen, das denen, die Gott lieden, alle Ding, auch Tod und Teniel, um Besten dienen. Betwei der sind gene der sind von der die Besteden.

# 7. Von Gottes Gnade gegen die gefallenen Sunder.

#### Feind oder Freund, wer bift du.

Beibes haft bu an ber Gnabe Gottes, wenn bu gefallen bift. Bie bu fiehft, wenn ber Blig einen Baum ober Menfchen fcblagt, baf er zweierlei Berfe thut: erftlich gerreißt er ben Baum und wurat ben Menfchen gefchwind babin. Darnach fehrt er bas Angeficht bes tobten Menichen ober bes Baumes Bruch ober Schnitt ju fich gen Simmel. Alfo thut bie Gnabe Gottes beim Cunber. ichlagt fie ihn mit Dofie Bluch, ale mit einem Blig barnieber, funbiat ibm an bie Berbammnif und übergiebt ifin bem Tobe; baber fommt bas Schreden, Genfgen, Beinen und Rlagen in ber Bufe, bag bas Berg vor Ungft und Unmuth gleichfam wird gerriffen, wie bie Juben in großem Leib ihre Rleiber gerriffen. Denn bie Buffe, bie fich mit friedlichen Gebanten ubt, ift Beuchelei: es muß ein großer Ernft und Behthnung ba fein, Joel 2, 12. 13., foll bas Rieifch gefrengigt werben. Darnach fehrt fie bes erfchrodenen Gunbers Ingeficht ju fich gen Simmel, lodt ihn mit vielen troftlichen Berheifinngen an fich, bag er fommt, an bie Bruft fcblagt und mit bem Bollner fenfget: Gott, fei mir Gunber gnabig. Luc. 18, 13. Bus por bieß es:

Wo foll ich fliehen bin, Weil ich befchweret bin

Mit vielen schweren Sunben? Wo foll ich Rettung finden? Wenn alle Welt herkame, Mein' Angft fie nicht wegnahme.

Jest beißt es:

D Jesin voller Gnab', Auf bein Gebot und Rath Kommt mein betrübt Gemuthe In beiner großen Gute, Laf bu auf mein Gewissen!

Alfo hat Gott zwei Stuhle. Der eine heißt Richterstuhl, bebedt mit ber Solle, ber andere Gnabenstuhl, bezogen mit einem schienen himmel. Bor bem Richtersinhle wird gehalten bas Untergericht, vor bem Gnabenstuhle bas Obergericht. Ich appellire vom Unter gericht aus Obergericht, vom Richterstuhl an ben Gnabenstuhl. Täbtet ber Buchflabe, so macht ber Geist lebenblg, chreckt bie Holle, so tröftet ber himmel. Welch einen freundlichen Gott haben wir, ber mitten im Jorn ber Barmbergigfeit gedenstet!

# 8. Bom ernften Gebet. Bereinigte Rraft in bie fartfte.

Ein Schüße, wenn er icharf ichiegen und bas 3iel treffen will, that er bas Auge gu, bamit die Kraft ju schen im antern Auge bei sammen und besto flärter sei. Wer eine Sache gar tief bebenken will, zieht die Sinne und Gedanken von allen andern Dingen ab, winigt sie in seiner Secle zusammen, damit er ber vorhabenden Sache besto, bestier nachflumen tonne. Mein Serz, wenn den mit Ernst betem willit, da gehort Kraft bagu, bu zielft mit beinem Bogen und legst beine Seufzer barauf, sollen beine Pfeile in den Sinnen betrigen nud Gette Sery verrundenen, es gehort Kraft bagu: bu gehst einen Kampf mit Gott au, soll der Sieg auf beiner Seite bleiben, es gehort Kraft dagu: Mich, warenm zerstreuft du benn den bein Serz, so, ternem beine Gebaufen und sießt den einen lefer, den and bern jener Eitelseit nacheilen? Wie tann Kraft sein in der Zers freuungs? 3ch rühme es am Pharifaer, daß er gebetet hat bei ihm selb. Nuc. 18, 11. Neich bei bir selbs willst de willt der in gebet in gebt

bas Serg haben, nicht gebedelt, nicht geftüdelt, sondern gang. Ehe ich anfange zu beten, sammle ich alle meine Gedansten zusammen, treibe sie in ben verborgensten Willelle meine Gegrand, halte sie al gleichsam gesaugen, trete dann vor meinen Gott und spreche: Ach, herr, höre, dein Knecht hat sein herr gefauben. 2. Sam. 7, 27. Mein herr sis bereit, das sich sobe nub bete. Im Gebet bin ich furz, daß die Gedansten nicht ermiben nub vor der Zeit wieder anderessen. Glaube und Geif beten furz, doch der Worte wenig Borte viel Herrens, als viel Borte vonig Gergens. Glaube und Geist beten furz, doch demeglich. Wenn das Gebet ans ift, versiegte ich die Bitte mit einem glaubigen Amenda giebt ben vienigen Borten große Kraft. Wills du fraftig beten so gehe hin und hue bestgleichen.

## 9. Bon der Beharrlichkeit im Guten und Bofen.

Werden ift gut, bleiben noch beffer. Werben ift bos, bleiben noch bofer.

Damit halt ber Saufe, ich auch. Der Saufe fpricht: Gin Raufmann werben ift gut, bleiben noch beffer. Bie Maucher perlauft bas Spiel. Reich werben ift gut, bleiben noch beffer. Wie Mauchem gerftreut bas Unglud in einem Tage, mas bas Glud in vielen Jahren faum gufammen getragen. Gin großer Dann werben ift gut, bleiben noch beffer. Saman mars auch, aber mie lange? Schulbig werben ift bofe, bleiben noch bofer. Der Gottlofe borgt und bezahlt nicht. Bf. 37, 21. In Unglimpf gerathen ift bofe, bleiben noch bofer. Gin auter Rame ift fo foftlich ale bas Leben; wer ihn verliert, ift burgerlich tobt. 3ch fpreche: Gin Chrift merben ift gut, bleiben noch beffer. Ich wie Mancher ift abgefallen! Laß beine erfte Sorge fein, bag bu mas Gutes werbeft, beine anbere, bag bu bleiben mogeft, mas bu Gutes morben bift. Gorge, Sorge muß ba fein. Du gehft auf einem ichlupferigen Bege unb tragft beinen Schat in irbifden Befagen. 2. Cor. 4., 7. Bie leicht magft bu gleiten, bas Rruglein gerbrechen, ben Balfam verfcutten. 21ch, wie viel find beiner Feinde und wie machtig find fiel Satan fpeit Rener und verfucht an bir feine Taufenbfunfte. Belt argert bich mit taufend bofen Erempeln. Rleifch und Blut hat auch fein Lodpfeiflein, bas man gern fpielen bort. 3ch rathe bir, mache und bete. Dies Gine verloren, Alles verloren. Bas

Design Const

bilfte mir, bag ich ein Chrift geworben bin, wenn iche nicht bleibe? Beffer nie geworben, ale nicht geblieben. Heber einen Beiben wirb ein erträglicher Bericht ergeben, als über einen abgefallenen Chriften. Darum, mein Gott, hilf mir boch forgen, bag ich behalte, mas ich habe. Roch eine fage ich: Gottlos werben ift bofe, bleiben noch bofer. Bou bem bochften Gut abfallen ift ja bos genug. Dit bem bochften But nimmer wieber vereinigt merben, ift noch viel graer. Du haft gefünbigt: ich trage Mitleiben mit bir. Reblen ift menfchlich. Bin ich boch bem Fall fo nahe ale bu. Daß ich ftebe, macht Gottes Sand. 3d biete bir bie Sand und will bich wieberum ans ber Grube gieben, barein bu gefallen bift. Du willft nicht, ich fann fein Mitleiben langer mit bir tragen. In Gunben verharren wollen, ift tenflift. Das Berben verbammt bich nicht, fonbern bas Bleiben. 21ch, mein Gott, lag mich nicht fallen, und fo ich falle, reich mir beine Gnabenhand aus ber Sobe, und richte mich wieber auf!

# 10. Bon dem feligen Zustand der Kinder Gottes auf Erden.

#### 3wei Simmel auf Erben. 3fts nicht genug?

Es ift nicht fo gar mohl gerebet, wenn Giner fpricht, Gott fann nicht zwei Simmel geben. Die Belt hat ihren Simmel auf Erben, ein Chrift feine Bolle. Sat benn Gott unr einen Gegen? Ift benn Gott fo arm morben, bag er nicht fomobl feinen Rinbern, als ben Beltfinbern fann Reichthum unverfen? Gind bem allein bie Beltfinder in Burben und Bolluften? Rein, Gott ift ein reicher Mann, bas miffen wir; ber reiche Mann ift unfer Bater, bas glauben wir; er lagt es feinen Rinbern nicht allgeit übel gebn, bas feben wir. 3ch fage: Die Belt bat nicht einen, ber Chrift bat zwei Sim-Wo ber Simmel ift, ba muß Frende fein. -Bann ift ein Beltfind mohl recht froblich? Lachen und froblich fein ift nicht einerlei: bei Manchem weint bas Berg, wenn ber Mund voll gadens ift. Das Berg ift unten gefchloffen, oben geöffnet; mas nicht aus ber Sobe fommt, bringt ihm feine Frente. Ift ber volle, niebliche Tifch bes Weltmenfchen Simmel? Benn er frant ift und nicht effen fann, mas hat er bann fur einen Simmel? 3ft Gewalt, Ehr und herrlichfeit fein Simmel, muß er ftete in Furcht leben, bag er and bem Simmel in bie Solle, aus ber Ehre in bie Schaube mit Saman fallen werbe. Die Furcht ift ihm fcon Solle genug. 3ft ber Golbfaften fein Simmel? 2ch ein fcblechter Simmel, ber fich ber Motten nub Diebe nicht erwebren fann. Und mo bleibt fein Simmel, wenn er Alles laffen muß? 3ch begehre um bes Gottlofen Simmel nicht ein Mitterlein ju geben. Geine Geele ift eine leibhafte Solle, barin fo mancher Teufel wohnt, ale Gunbe berricht Gein Leib ift nicht viel beffer, benn auf jebem Beinlein und Meberlein hat er einen Tenfel figen, nur bag mans nicht fieht. wohl mit beinem Simmel. 3ch bin mit mehreren und befferen Simmeln verforgt. Ginen hab ich, ben anbern hoff ich. Sienieben ift mein Berg mein Simmel. Bo Gott mit feiner Guate mobnt, ba muß ber Simmel fein. Bef. 57, 15. Weht Gott mit mir ins Grab, fo ift bas Grab mein Simmel. Kabrt er mit mir in bie Solle, fo ift bie Bolle mein Simmel. Gott aber wohnt burch ben Glauben in meinem Bergen. Eph. 3, 17. 3ch bin fcon fammt Chrifto in bas bimmlifche Befen gefest, Eph. 2, 6. 3ch hab einen himmlifchen Beift, bas Pfant meines Erbes. 3ch hab eine himmlifche Speife, bas Brot bes Lebens, bas verborgene Manna. 3ob. 6, 51. 3ch bab bimmlifche Unfmarter, bie beiligen Engel, bie mich auf ben Sauben tragen. Bfalm 91, 11. 3ch hab eine himmlifche Rleibung, bin angethan mit ber Conne ber Gerechtigfeit. 3ch habe. einen himmlifchen Brautigam, Jefum. 3ch fcmede fcon Die Rrafte bes Simmels und fallt mir ein fuß Tropflein nach bem anbern ins Bert. 3d fammle mir taglid Coate im Simmel. Datth. 6, 19. 3a, was noch mehr ift, ich hab nicht nur mein Berg, foubern auch meinen Ruß im Simmel. Bhil. 3, 20. Billft bu noch leugnen, bag ein Rind Gottes feinen Simmel auf Erben habe? Bon ber Solle weiß ich nicht. Beftreiten mich bie Solleupforten, fie mogen mich boch nicht überwältigen. 3ch gertrete alle hollischen Feinbe burch bie Rraft Gottes. Sicht mich Sollenangft an, ich halte fie für lauter Simmeloluft. Bom Simmel fommt fie. Rann auch Ungft vom Simmel fommen? Gott ift bei mir brin und veraudert fie mir mit himmlischem Eroft. Doch eine Solle hab ich bienieben, bie heißt Gunbe. Co peinlich ben Berbammten ber Solle Schmerg, fo peinlich ift mir bie Gunbe. 3ch fenfge taglich mit Paulus: 3ch elenber Menfch, wer wird mich erlofen von bem Leibe biefes Tobre?

Nom. 7, 24. Ach wann wird die Zeit fommen, daß ich ben bestedten Rod meines Fleisches abziehen und in weißen Aleibern prantgen werde? Offenb. 7, 9. Auf das Stündlein wart ich stündlich, das Stündlein wünsch ich augenblidlich, es bringt mir meinen himmel mit. Gott beif!

## . 11. Bom rechten Gebrauch der Zeit. Serr, diese Zeit ift mein und bein.

Sang jene Ronne im Chor. Es mag fo fein. 3ch ftimm mit

an: Berr, biefe Beit ift mein und bein. Belt, bn bift ausgefcbloffen. Goll ich bir bienen? 3ch habe feine Beit bagu. Die Beit ift mein und meines Gottes. Bas ift flüchtiger ale bie Beit? 3br Enbe ift Emigfeit. Sab ich wohl gebient, fo ift bas Enbe gut. Bofer Dienft, bofes Enbe. 3ch biene Gott, fo ift meine Emigfeit im Simmel; bien ich bir, fo ift fie in ber Solle. Wem follte noch aeluften bir in bienen? Beift bu mas mich am bochften gerent? Daß ich fo manch Stundlein meinem Gott entwand und in beinem Dienft augebracht. 21ch! fomt iche mit beißen Thranen wieber an mich faufen! Golb und Gilber bab ich nicht. Bift bu mir noch gram? Bore noch eine. Die Ronne bat nicht recht gefungen. Mein ift bie Beit nicht, fonbern meines Gottes. Rein Blid ftebt in meinen Santen. Sent foll ich bir bienen? Der Zaa gebort Gott gu. Bente, fo ihr horen werbet feine Stimme, fo verftodet eure Bergen nicht. Seb. 3. 7. 8. Willft bu bis morgen marten? Ber weiß mo ich morgen bin? Beut tret ich auf ben Stein, morgen bedt vielleicht ber Stein mein Bein. Und wenn bu gleich noch fo gebulbig mareft, bin ich boch fo misgunftig, bas ich bir fein Stunblein gonne, alle Tage gehoren meinem Gott gu. Ermahnet ench felbit alle Tage, fo lange es bente beißt, bag Riemand unter ench verfiodt werbe burch Betrug ber Gunbe, B. 13. Belt, bie Beit ift nicht mein, ich fann bir nicht bienen, frage meinen Gott barnm, ob er mir Urland geben wolle. Wo nicht, fo lag mich aufrieben.

## 12. Dom freudigen Muth der Christen. Gewagt, Gewonnen.

Damit halts bie Belt. Der Gottlofe fünbigt frifch bin, magts auf Gottes Barmbergiafeit. Wie manches Sviel nimmt man por

unter bem Sutlein gottlicher Gnabe! 3ch mage nicht mit, ber Bewinn ift folecht. Ber auf Gnabe funbigt, friegt Ungnab und Born aum Bobn. Wer auf Gnabe funbigt, ber funbigt boppelt. Bars boch gemig, bag er feine Seele magt, mas barf er Gottes Gnabe mit aufe Spiel fegen? Gottes Gnab ift nicht eme Begerin, fonbern eine Seberin ber Gunbe. Conft lob iche mit: gewagt, gewonnen. Bon einem verzagten Chriften halt ich nichts. Chriften muffen fampfen, Rampfer muffen muthig fein. Ber nicht wagt, gewinnt nicht. Belt, willft bu bran? Frifch fort. 3ch mag es. 3ft fein Bewinn gu hoffen, fo ift auch fein Berluft gu furchten; bu giebft mir Richts, bu nimmft mir Richts. Du haft Richts, mas fanuft bu geben? 3ch habe nichte, mas fannft bu mir nehmen? Bas wir beibe haben ift Gottes, ber giebte, ber nimmts, wem er will, fein Rame fei gelobt. Teufel, haft bu bas Berg? Romm au. Groß ift beine Dacht, meine noch größer. Allmacht geht über Dacht. Du bift ein lowe, aber angebunden; brullen fannft bu wohl, nicht verfchlingen. Du bift ein Sunt, aber an ber Rette; bellen faunft bu mobl. beißen nicht. Dn gebft bei Schaaren, und giebft einen großen Bienenfchwarm hinter bir ber. Derer bie mit mir find, find boch mehr ale bie wiber mich finb. 2. Ron. 6, 16. 3ch fürchte mich nicht vor viel hunberttaufend Teufeln, bie fich umher wiber mich lagern. Bf. 3, 7. Gie umgeben mich wie Bienen, aber im Ramen bes herrn will ich fle gerhauen. Bf. 118, 11. Du bift bofe; mas acht ich bofe fein, wenn man nicht ichaben fann? Dein Ropf ift bin, beine Dacht ift bin. Gei bos immerbin, mas frag ich barnach. Du bift liftig, perlagt bich auf beine Taufenbfunfte. Beiebeit geht uber Lift. Renuft bu ben Dann wohl, in welchem bie Chate ber Beisbeit verborgen find? Col. 2, 3. Der ift mir von Gott gur Beisbeit gemacht. 1. Cor. 1, 30. Tob, willft bu auch bran? 3ch mags, ach! mit bir am allerliebsten. Dich fenn ich wohl, bich fes ich bei mir an bie Tafel, bich berberg ich in meinem Bette, mit bir rebe ich, wenn ich allein bin, mit bir erluftige ich mich in meinem Garten. 3ch bin bes Sterbens mohl gewohnt, weil ich alle Tage fterbe. Du thuft mir nichts. Seift bu bitter? Ich nenne bich fuß. Seift bu fcredlich? 3ch nenne bich lieblich. Seift bu feine Luft? 3ch nenne bich meine Luft. Seift bu fcaff ab? 3ch nenne bich willtommen. Seift bu Tob? 3ch nenne bich mein Leben. Beift bu fcone nicht? Barum follt ich benn bitten, bag bu mein fconeft?

Bin ich boch nicht beffer ale anbere Menfchen. Bas nimmft bu mir? bas Leben? nimm immerbin. Wenns toftlich gewefen, fo ifts Dub und Arbeit gewefen. Bf. 90, 10. Den Leib ? 3ch bante bir, bag bn mich erlofeft von bem Leibe biefes Tobes. Bas nimmft bu ben Deinigen? Ift benn Gott nicht mehr als ich bin? Dit bir gemaat, beift viel gewonnen. Du feseft aus ber Dube in bie Rinbe; aus bem Leib in bie Freube. Sterben ift mein Bewinn. Bbil. 1, 21. Collts benn mit Gott auch gelten? Gi nur bran, ba gewinnt man bas Deifte. Du ichredft mich nicht, mein Gott, ich finbe boch enblich mas ich finden foll, ein holbfelig Ungeficht unter ber Larve, ein Baterberg unter ber Lowenhant, bu ftellft bich anbere ale bu bift. Du polterft und larmft, bag bu beinem Rinblein ein Schreden einigaft. Rallt bann ein Ebranlein por bir nieber, fo trittft bu gu, bebit es auf, umfaffeft bein Rind und fuffeft es. Enblich gehte auf einen Gegen aus. 3ch laffe bich nicht, bu fegnieft mich benn. Ben. 32, 26.

# 13. Bon der rechten Beit der Buffe. - Dem Teufel Wein und Gott die Sefen.

3ft bas recht? Dem Teufel bas Berabe und Gott bas Sinfenbe, ift bas recht? Dem Tenfel bas Befinbe und Gott bas Rrante, ift bas recht? Dem Teufel bas Frifcblubente und Gott bas Berwelfte, ift bas recht? Dem Teufel bas Bewiffe 'nb Gott bas Ungewiffe, ift bas recht? Dem Teufel beine gefunde blubenbe Jugenb und Gott bein bintenbes, ftintenbes, labmes, faules, frantes, verfchrumpftes Alter, ift bas recht? Billft bn aufe graue Saar beine Gotteefnrcht fvaren? Ber weiß ob bu ben Tag erlebft, bag bir ein . graues Saar machit? 3m Alter binft und ftinft Alles, Frommigfeit mit. Beift bu nicht, bag ber verflucht ift, ber bem Berrn ein Labmes und Rrantes opfert, ba er ein Befunbes und Tuchtiges hat? Daleach. 1, 13. 14. Ber ift bein Frennb, Gott ober ber Tenfel? Dem Freund gehort bas Beite. Ber giebt bir bas Beite, Gott ober ber Teufel? Und welches ift bas Befte, ber Simmel ober bie Solle? Bie murreft bu, wenn bir Gott nur ein flein Rreug aufchidt, und ift bir boch fo gnt. Billft bu geben, gieb mas Gntes: 2Bas auf bem Boben liegt, ift bas Beringfte und taugt nicht viel. Bas follte Gott mit ben Sefen beines Altere thun? Benn bu untuchtig bift, "

## 14. Bom Gebrauch der Mittel.

#### Mug binauf, Sand an.

Die Mittel, fo Gott an bie Sand giebt, follen wir nicht verachten, boch auch nicht bas Berg bran hangen, foubern mitten im Brauch ber Mittel auf Gott feben, ber Rraft und Gebeihen bagu giebt, baß fie wirfen tounen, mas fie wirfen follen. Gin Studlein Brob nahrt mich, aber burch Gottes Rraft. Gin Rrantlein heilet mich, aber burch Gottes Rraft. Gin moblriechenbes Blumlein erquidt mich, bie Rraft ift Gottes. Ein auter Freund troftet mich, foll ber Eroft haften und faften," muß Gottes Rraft babei fein. Drum muß es beigen: Mug binauf, Sant an, fo gehte recht. Das Ang gen Simmel, bie Saub ine gaß; fo ift ber Biffen recht gefegnet und fchmedt mir wohl. Das Mug gen Simmel, ben Becher in bie Saud und fo frifch angefest, bann hilft bie Arzuei und fommt gu Rraften. Berfluchte Meufchen, Die nur auf Mittel feben, und nicht auf Gott, bie machen aus ben Mitteln einen Abgott. Co oft bu ein Stud Brobes in ben Dund ftedft und glaubft nicht, bag ibm Gott bie Rraft gebe, bich ju fattigen, machft bu bas Brob gn beinem . Gott. Saft bu Brob, fo haft bu Duth, benn bein Gott lebt noch; ifte Brod auf, fallt ber Duth bin, benn bein Gott, ber bich nahren follte, ift tobt. 3ch will ber Mittel branchen bie Gott beidert, auf bag ich ihn nicht verfuche, boch will ich nicht auf bie Mittel mein Bertrauen fegen, auf bag ich ibn nicht verleugne. Bott fant mohl ohne Mittel helfen, bagu ift er machtig genug. Es beilt fie weber Rraut noch Bflafter, fonbern bein Bort, herr, welches alles beilet.

in man Lavel

Beish. 16, 12. Aber Mittel tonnen uicht ohne Gott helfen, dagu find fie viel zu schwach. Sie werden effen und nicht satt werden. Hof. 4, 10. halt es mit Gott, das ift am ficherften.

# 15. Bon der Beicht und Buge. Que. 18.

Bo findet mans gufammen? Beim armen Bollner. Kunf Runfts ftudlein lerne ich von ihm. Rurg ift fein Buffeufgerlein, aber wer fanne ihm von Bergen ohne viel Thranen nachfprechen? Bott fei mir Gunber gnabig; ein Runftftudlein ifte, bag er Gott und ben Gunber vereinigt. Du entfernft bich von Gott burch bie Gunbe, trittft wieder nah ju ihm burch bie Bufe. Magft bu auch Rener und Stroh bei einander legen, bag bas Stroh nicht anbrenue? 3ft nicht Gott ein vergehrend Fener in feinem Born? Gind nicht bie Gunber mie bie Stoppeln? Aber bas thut ber Glaube. Der weiß, bag Gott nirgend lieber ift, ale beim Gunber, wie ber Argt nirgenb lieber ift ale beim Rranten. Roch ein Runftftudlein ift, bag er Sunde und Gnabe vereinigt, Die boch mit einander ftreiten als Tener und BBaffer. Bie reimt fich Gnabe und Gunbe? Auf Gunbe gebort nicht Gnabe, fonbern Ungnabe und Born. Bas fagt Dofes bagu? Aber ber Glaube grundet fich auf bie Troftfpruchlein gottliden Borto, barin ben buffertigen Gunbern Gnabe augefunbigt wirb. Sefef. 33. Matth. 11. Er macht bie Zueignung auf fich und fpricht: Die Gnabe, bie allen buffertigen Gunbern gugefagt ift, wird anch mir buffertigem Gunber nicht abgefagt werben. Das britte Runftftudlein ift, bag er bie Gnabe aur Mittlerin ermablt gwifchen Gott und fich, Gott fei mir Gunber gnabig, Gott bie, ber Gunber ba, bie Gnabe in ber Mitten. Gott bat bas Schwert gegudt, ber Gunber ben Ruden gebloßt, bie Gnabe fallt Gott in bie Urme unb halt bas Schwert. Bott guruet, ber Gunber weinet, bie Gnabe ftillet und troftet. Laft ja beine Berfe nicht ine Mittel treten mis . ichen Gott und bir, benn mit beinen Berfen verbienft bu ben Tob. In bir finbeft bu nichts, mas mitteln fonne, barum vergage mur ganglich an bir und hange bich lauterlich an bie Barmbergigfeit Gottes. Das vierte Runftftudlein ift, bag er bie Gnabe Gottes allein in Chrifto fucht. Cei gnabig, fagt er, bas ift, um bee Deffias willen, welchen bu haft vorgestellt ju einem Gnabenftuhl burch ben

Glauben in feinem Blut, vergieb mir meine Gunbe. Rein Beiliger fann bir Gnabe erwerben. In Befu allein rubet bie Gnabe Bottes. Jefum ergreifen, Gottes Gnabe mit ergreifen. 26 menn bu Bein Bunben beinem Gott zeigft, fo blutet ihm fein Berg, er muß bir gnabig fein. Darmm an Befum halte bich. 3ft in bir Gunbe, bei ihm ift bie Gerechtigfeit. In bir ber Aluch, bei ihm ber Segen. Bu bir ber Tob und bie Berbammniß, bei ihm bas geben und bie Seligfeit. Er tann mehr gablen als bn fchulbig bift. Gin Tropflein feines heiligen Blute ift fraftig genng, beine und aller Belt Gunbe auszutilgen. Das lette und befte Runftftudlein ift, bag er Beicht und Abfolution in ein Seufgerlein faffet. Die Beicht ift, mir Gunber, ober, ich armer Gunber. Die Abfolution: Gott fei mir anas big, ober wirft gnabig fein. Rund gebeichtet, rund abfolvirt. 3ch fpreche: 3d bin ein armer Gunber. 2Bas will Gott mit mir maden? Berftoffen tann er mich nicht, feine Barmbergiafeit leibete nicht, noch viel weniger fein Gib; hat er boch gefdworen; fo mahr als ich lebe, ich habe feinen Befallen am Tobe bes Gottlofen, fonbern baß fich ber Gottlofe befehre und lebe. Gjech. 33, 11. Gott muß mir antworten: 3ch bin bir gnabig. Ach ja. Auf Erben geht Recht vor Gnabe. 3m Simmel geht Gnabe vor Recht. Es ift noch immer Gnabe bei Gott fur einen armen Gunber. Gott felbft lauft bem Gunber nach, bietet ibm feine Gnabe an, lodt und ruft; Rebre wieber, bn abtrunniges Ifrael, fo will ich mein Untlit nicht gegen euch verftellen, benn ich bin barmbergia und will nicht ewiglich gurnen. Jer. 3, 12. Darauf mage iche, febr mit bem verlornen Cohn wieber gurud, und fpreche: Bater, ich habe gefündigt im Simmel und vor bir und bin nicht werth, bag ich bein Cohn beiße, nimm mich wieber an Gnaben an. Que. 15, 18. 19. Gott wirbs thun, bas weiß ich.

#### 16. Bon der Chriften Freiheit. Gefangen und boch frei.

Def bant ich Gott. Befe mir, wenn meine Seele so eingefentt war in biefen Korper, baf sie nicht weiter gefen tonnte ale fie von ihm getragen wird, gleich etwa einer Schilbfrote, bie fich außer ibrem Sauslein nicht bewegen fann. Aber Gott hat mir einen solchen Geift gegeben, ber sich seinige bewegen faun, auch inbem ber Leib ftill liegt, ber fo gefchwind und bebend in feiner Bewegung ift. baß er eber von ber Erben gen Simmel fahren fann, als mein Leib fich von einer Geite gur anbern wenbet. Du flageft, ich bin gefangen. Deine Freiheit ift bir boch nicht benommen. Freiheit ift ein Brivilegium bes Willens. Der Wille bat bie hochfte Bemalt, swingt alles und fann nicht gezwungen werben. Du bift ja ein Chrift, fo wirft bu beinen Willen Gottes Billen unterwerfen. Gottes Will ift offenbart in feinen Berfen. Bas Gott thut, bas will er. 3fte nun fein Bille bich gefangen an halten, mng es auch bein Bille fein. 3fte bein Bille, fo flagft bn vergeblich, bag bir beine Freiheit benommen fei. Beiter: Gott wirft taglich feinen Liebesangel aus, brau ftedt ein Burmlein, bas beißt Simmelstroft. 3ch beiß frifch an, bas Burmlein fcmedt mohl. Darnach empfind ich erft, bag ich gefangen fei, gefangen umb boch frei. Wenn ein Sifch recht angebiffen, laft ibn ber Rifcher im Baffer bin und ber fcminmen wie und wobin er will. Gefangen ift er und meint boch er fei frei. Die Liebe Gottes ift wohl ein ftarfes, boch auch ein liebliches Bant, bricht ben Billen nicht fonbern bengt ibn. Deo servire libertas, b. i. Gott in Liebe bieuen, ift bie bochfte Freiheit. 305. 8, 33. 36.

# 17. Bom Berzug göttlicher Silfe. Morgen foll es beffer werden.

Damit hob ich mich und manch traurig Herz getröftet. Worgen foll es besser werden mit Getter Hills. Ach so bald? Ja lieb, ste her, morgen, ob Gott will. Ich sogne nicht: morgen sollt de popus Kreuz sein. Rein, ein jeder Tag trägt seine Plage auf dem Muden. Ich sieger morgen solls besser werden. Höre, des Herrn Kuden. Ich sieger her Richt is Worgen neu. Rlagel. I, 23. Bricht die Worgen neu. Rlagel. I, 23. Bricht die Worgen neu. Klagel. I, 23. Bricht die Worgen zein beingt eine Kralt bes Geiste, die neue Krass mit hervor, die neue Gute bringt neue Kralt bes Geiste, die neue Krass macht die dein Kreuz leichtet, da sis die beine Kreuz leichtet, da sis die der Nobel von einer Worgen und die den Kreuz leichtet, den bester der den und bie dient, die Bester ung bleibt ans, laß den Much nicht sinken, sondern sig mit Dawid: Wien Weine Seele wartet auf Gott von einer Worgenwache zur anz dern Wein. Ich in den Kreuz geben. Ich II das Gott muss man worten.

ten. Ift dem gleich nicht heut der Morgen, dein du möchteft Linderung sinden, ei in wird er morgen sommen. Auf Gott muß mann warten. Wie manch Stimblein wartet Gott auf ich. Wie lang wartest der ag beit auf bied. Wie lang wartest den jauf einen guten Krennd. Ei so überwinde dich nud halte Gott zu Krenr anch eln paar Stimblein aus. Ich will meinem Tauenr Mog sepen. Die Hiss sommt gewiß, wo uicht hent doch morgen. Kommt Hisse nicht, so kommt der Arost, sommt Troft nicht, so kommt der Krent, sommt Troft nicht, so kommt der Krent, sommt Krent Gott mill, Gott will, wenn sie Espen micht aus, er sommt, wenn Gott mill, Gott will, wenn sie Espen wissen, die fein wie Gre weiß webst, weuns am besten ist. Sein Wille sit ein Gisen. Darum will ich stillen Geistes sein war auf bei Gute des Geren bossen.

Ob es mahrt bis in bie Racht, Und wieber an ben Morgen, Soll boch mein herz an Gottes Macht Beraweifeln nicht noch forgen.

### 18. Bon der Bortrefflichkeit gottlicher Gnade.

Gins ift noth. Que. 10, 42.

Bir Menfchen find auf viel Dinge bebacht, bas boch unnus ift und machen une viel vergeblicher Gorgen. Aber um bas Ginige, bas am nothigften ift, befummern fich Benige. Mancher forgt, wie er reich werbe und mare boch reich genug, fo er fich begnugen ließe. Es ift ein großer Bewitm, wer gottfelig ift und laffet ihm genugen. 1. Tim. 6, 6. Gin Unberer bemuht fich groß gu werben in ber Welt, mare groß genng wenn er fich felbit mußte gu beherrichen. Ein Gebulbiger ift beffer benn ein Starfer, und ber feines Muths herr ift, benn ber Stabte gewinnet. Gpr. Sal. 16, 32. Dans chem ifte um Gludfeligfeit ju thun, bie ihm boch nicht entgeben tonnte, wenn er fo lebte, bag er felig fturbe. Gelig find bie Tobten bie im herrn fterben. Offenb. 14, 13. Aber wer bebenft mas ju feinem Frieden bient? Dit Gott wohl bran fein und einen gnabigen Gott haben, ift bas Befte. Um bas Ginige will ich mich bewerben. Gin gnabiger Gott ift mir Reichthums genug. Un feiner Gnabe lag ich mir genugen. 3ch wunfche mir auch feine hobere Ehre ale bie ich fcon habe, bag ich Gottes Rind und Erbe heiße. Rach großem Glud frag ich nicht. Auf warme Luft folgt ein Donnerwetter, auf groß Glud gemeiniglich ein groß Unglud. Und mer ift gludfeliger ale ber einen gnabigen Gott bat? Gludfelig ift ber Reiche, benn er hat viel. Roch gludfeliger ein Chrift, benn er hat Alled. Gludfelig ein Bolluftiger, benn er hat ben Simmel auf Erben: noch gludfeliger ein Chrift, benn er hat ben Simmel im Bergen. Gludfelig ein Gbler, ber einen vornehmen Bater bat: gludfeliger ein Chrift, ber Gott jum Bater bat; Blis und Donner ift meines Batere Stimme, bavor muffen auch bie Eblen erfcbreden. Ach, bag wir fo wenig nach einem gnabigen Gott fragen! Bas machte? Wir faufen nicht gerne, mas wir nicht feinen. Wenige haben Gott in feiner Gute erfannt, wenige haben feine Freundlichs feit gefchmedet. Bitte Gott, bag er bir pon feiner Guge etwas ins Berg tropfle; was gilte, ob bich nicht nach ihm burften wirb, wie einen Sirfd nach frifdem Baffer? Aber wie fann Gott eingießen, wenn bu nicht gnvor ausgießeft? Dein Berg ift voll Beltlufte, bag bie himmlifche Bolluft feinen Raum barin finbet. Gottes Eröftungen find fo efel, bag fie feinen Belttroft neben fich leiben. Rimmer wird bir Gott fuß merben, che bir bie Belt ift bitter morben. Bas Gott leer finbet, bas fullet er, mas er voll finbet, bas lagt er leer. Die Sungrigen fullet er mit Gutern und lagt bie Reichen leer. Buc-1, 53. 26, bag ich bee Deinen nichte in mir hatte, fo murbe mir Gott bes Geinen befto mehr geben. Beng aus, mein Bott, und genft ein, ich befehl bir beibes.

### 19. Bon Gottes und der Welt Tractamenten.

#### Nicht ju fuß, auch nicht ju fauer.

Damit halt ichs. Allyn suß bringt Efel, allyn saner benimmt bie Almunth, beibes ist bem Appetit zuwider. Die Welt weiß hierin tein Maß zu halten, tractier ihre Liebhaber entweder zu suß, ober an saner. Dem einen giebt sie alles, bem andern nichts. Der eine muß sie vom Chrenthron, der andere and dem Staub andeten. Wenn sie betrüdt, ift feln Trost dadei; hingegen wenn sie einmad erfreut, muß aller Ammer zum Haus himmels; nimmer sieht man die Welte linder lachen und weinen zugleich. Gott halt einen besseren Tisch, weiß sig nur Lachen besteren Tisch, weiß sig und saner fein zu temperiren. Die saure Trübsal verfüst er mit Trost, daß eine Herständung darans werde, wie aus einer überzuckerten Citrone. Gleich wie wir des Ledvens Christi viel ha.

ben, alfo werben wir auch reichlich getroftet burch Chriftum. Cor. 1, 5. Die fuße Simmeloluft verfanert er mit gurcht. 3ch freue mich mit Bittern, Bf. 2, 11. benn ich weiß, bag vom britten Simmel bes Catane Engel nicht ferne wohnt. 2. Cor. 12, 2. 7. Rinber Gottes fonnen gugleich weinen und lachen. Denn fie find als bie Berführer, und boch mahrhaftig; ale bie Unbefannten, und boch befannt; ale bie Sterbenben, und bie boch leben; ale bie Beguchtigten, und boch nicht getobtet; ale bie Tranrigen, aber allezeit froblich; ale bie Urmen, aber bie boch viel reich machen; ale bie nichte inne haben, und boch alles haben. 2. Cor. 6, 8. 9. 10. 3ch will lies ber bei Gott ale bei ber Belt ju Tifche geben. Denn ju faner mag iche nicht, gu fuß biente mir nicht. Gott richtete fo gu, bag es mir allweg nust, obe gleich nicht allweg fcmedt. Der Belt muß ich ben Tifch au theuer begablen; in ben Apfel gebiffen, bas Barabies verloren. Gott nimmt mit einem: Deo gralias, porlieb. Ein Rluger balt bas Geine zu Rath.

# 20. Bon der göttlichen Traurigkeit und weltlichen Luftigkeit.

#### Luft bin, Luft ber.

Sagt Jener, ba er ohne feinen Dant follte luftig fein. Das bin und ber liegt mir immer in ben Gebanten. Die Welt mabnt mich an gur Luftigfeit. Dir fcmedt ber Braten nicht. Luft bin, Luft ber. Bober fommt ber Beit Luftigfeit? Mus bem Rieifch. 2Bobin führt fie? In Die Bolle. Dir granet, Welt, vor beiner Luftigfeit, ale vor ber Bolle. Wo find bie, bie vormale fo luftig maren und fangen: Bohl ber nun und laffet und wohl leben, weils ba ift, und unfere Leibes brauchen, weil er jung ift. Wir wollen uns mit bem beften Bein und Galben fullen, lagt uns bie Daiblinmen nicht verfaumen. Laffet und Rrauge tragen von jungen Rofen, ebe fie welf werben. Unfer feiner lag ihm fehlen mit Brangen, bag man allenthalben fpuren moge, wo wir froblich gemefen fint, wir haben boch nicht mehr bavon benn bas. Beish. 2, 6. 7. 8. 9. Uch, ich fag es mit Thranen: In ber Solle. Wie hat fich bie Enftigfeit bes reichen Schlemmers in bollifche Bein und Qual verwandelt! 36 mable, was vom Simmel fommt, und jum Simmel führt, bie gottliche Trancigleit, bie ba wirft jur Geligfeit eine Reue, bie Riemand gerenet. 2. Cor. 7, 10. Beffer in Gott traurig, ale in ber Belt froblic. Lieber mit Jefn geweint, ale mit ber Belt gelacht. Beim Lachen wird man Jefum nicht finden. Wo lieft bu, bag er gelacht habe? Den Thranen aber ift er fehr nabe. Beint Maria, fo weint Befus mit. Der Belt Lachen endigt fich in Beulen. Bebe ench, bie ihr bier lacht, benn ihr werbet weinen und benten. Buc. 6, 25. Ans ber Chriften Thranen aber muß Frende machfen; fo manch Thranenfornlein, fo manche Frendengarbe. Die mit Thranen faen, werben mit Frenden ernoten, fie geben bin und weinen und tragen eblen Samen, und fommen mit Freuden und bringen ibre Barben. Bf. 126, 6. 7. Richts finbe ich auf Erben, bas mich luftig machen, viel aber, bas mich betruben fann. Geb ich über mich, erblid ich gwar mein Baterland mit Frenden, betrube mich aber, bag ich Armer noch nicht babeim bin, fonbern allbier im Glend berum mallen muß. Cebe ich unter mich, fo fcbredt mich bie Bolle. Ceh ich jurnd, folgt mir auf bem Buge nach bie Denge meiner Gunten, fo ich mein Lebtag begangen; fo mancher Gunbe ich mich erinnere, fo manche Baft habe ich auf meinem Bergen, fo mancher Bieil verwundet mich. - Gehe ich vor mich, mer weiß, mas noch fur Jammer auf mich wartet? Geb ich um mich, ber Grenel finb allenthalben viel, barüber ich feufgen muß. Schau ich bann in mich felbft binein, bilf Gott, welch ein Grenel ber Bermuftung liegt im Brunde verborgen. 2ich bas betrubt mich. Die Bahren fliegen. Gin Tropflein fclagt bas andere. Je tiefer ich grabe, je mehr Bafferd ich finbe. Darum Luft bin, Luft ber, wer fonnte noch luftig fein; boch follft bu gleichwohl nicht meinen, baf ich nimmer luftig fei. 3ch hab einen gnabigen Gott, bas erfreuet mich, lagt ber feine Simmeletropflein mir ind Berg fallen, wird bie Freude vermehrt. 3ch hab ein gut Gewiffen, bas macht ein froblich Berg, ein froblich Berg macht bas Leben luftig. Gpr. Gal. 17, 22. 3ch hab ein Erbe im Simmel, beg freu ich mich in Soffnnug. Rom. 12, 12 Der Belt Luftigfeit hat ein Gube, wenn Erubfal ihren Aufang nimmt. Deine Luftigfeit befteht auch im Rreng. Denn nimmer fcmedt mir Gott fuger als im Rreng, wenn MUes bitter geworben. Belt bleibe wie bn bift, ich bleibe ber ich bin. Deine Luft wirb bir nicht, beiner Luft begehr ich nicht.

# 21. Bon der Beschaffenheit des Christenthums.

Muf brei Bortlein muß ein Chrift Tag und Racht finbiren. Sie heißen wollen, werben, fein. Bas willft bu? Ein Chrift fein. Bas wirft bn? Ein Chrift. Bas bift bn? Gin Chrift. Das Bollen ift ber Unfangenben, Berben ber Bachfenben, Gein ber Bolltommenen. Bollen ift ichwer, benn ein anter Borfat bat viel Reinbe. Berben noch fcwerer, indem man einen Berg binan flettert, fallt man oft berab; ber Beift willig, bas Rleifch fcmach. Cein bas allerichwerfte, und wirt von Riemand in biefer Sterblichfeit erreicht. 3ch fann nicht fagen, ich bin ein Chrift. Denn ich fuble noch im Rleifch bie Gunbe, Rom. 7, 25. bie wiber Chriftum ift. Gern wollen ein Chrift fein, thuts auch nicht allein. Wie Mancher wollte gern reich fein und bemuht fich boch nicht barum. Wenn bas Bollen ind Werben gehet, fo lob iche. Ich wollte gern ein guter Chrift fein und werbe es auch, ich werbe von Tag an Tag frommer und beffer, bemuthiger und fauftmuthiger. Aber bie Benigften beuten aufe Berben. Die Meiften bencheln ihnen felbft und fint aufrieben mit bem Bollen. Rimmt bod Gott ben Billen fur bas Berf. fprechen fie. Recht fo, aber wenn ber Bille fich bemuht ine Werf an geben und bas Werben au beforbern. Rann ich nicht fein, ber ich fein follte, will ich boch burch Gottes Gnaben merben, ber ich merben foll; fann ich aber nicht merben, ber ich merben follte, wollte iche boch gerne werben und thut mir webe, bag iche nicht bagn bringe. 3ch weiß, bas wird meinem Gott auch gefallen. Es beißt ia nicht, ber Rnecht, ber feines herrn Billen weiß und thut ihn nicht, fonbern, ber ihn weiß und hat fich nicht bereitet, bag er barnach thate, wird viel Streiche leiben muffen. Inc. 12, 47. 26 Berr, ich bin bereit, beinen Billen, mein Gott, thue ich gern. 40, 9. Der bu haft bas Bollen gewirft, fchaffe auch in mir bas Thun nach beinem Boblgefallen. Bbil. 2, 13.

# 22. Bon der Gewiffensprüfung. O Furcht! O Graus?

Du gitterft, ich auch. Bor bem Teufel? Ich nicht. Bas tann mir ber Teufel thun? Er fperrt ben Schlund auf, muß mich

boch nicht vericblingen; er geht um mich ber, bat boch bas Bera nicht, bag er ju mir eingeben barf wiber meinen Billen; er wirft Feuer, ich lofch es aus mit bem Schilb bes Glaubens. Er beißt mich nicht, ich habe einen machtigen Schup. Aber weißt bu, mopor ich ergittere? 3ch will bire fagen. Tauler fpricht au einem Ort: ich fur meine Berfon fag ohne Schen, wer nicht aum weulas ften alle Tage einmal nach allen Rraften fich fehrt an bem Grund feiner Ceele und feines Bemiffens, berfelbe lebt noch nicht wie ein frommer Chrift leben foll. Ach wie manchen Abend bin ich ins Bett geftiegen und bin nicht zuvor hinabgeftiegen in Die Tiefe meis nes Bergens, bag ich mein Befen burchforfcht und mich grundlich gepruft batte. Co oft ift bas Bett meine Bolle gewefen und habe boch fauft barin geruht. (Sag boch, bag fein fauft Ruben in ber Solle fei.) Satte mich Gott in ber Racht vor Bericht gezogen, wie mar ich gefahren? Wie er mich finbet, fo richtet er mich. Bielleicht hat bagumal ein Morber bei mir gefchlafen, vielleicht ein Dieb, ja vielleicht ein Tenfel. 3ch erfchrede, wenn ich bran gebenfe. Gottes Laugmuth und lautere Barmbergigfeit ifts, bag ich fo oft ber Solle bin entrounen: binfort muß ich fluger fein. Alle Stunden find nicht dieid. Berg, ben Bund mach ich bent mit bir: 3ch will uie gu Bette geben, ich habe benn beschaut, wie bu aussiehft. Bift bu ein Morber? bei mir follft bu nicht fcblafen; trenne bich vom Morber. fo follft bu mit mir ju Bette geben. Saft bn mas lebels im Sinn gehabt, verhehl es nicht, Gott fennt bich boch. Rund gebeichs tet, rund abfolvirt. Sprich mit Davib: 3ch habe gefündigt miber ben Berrn, 2. Cam. 12, 13. fo wird bir ber Berr antworten: 3ch habe beine Gunbe meggenommen, bu wirft nicht fterben. Bas willft bu bich lange mit ber Gunbe beigen? Birf fie bin auf Jefum, laß fie ba ihr Recht fuchen. Sat fie mas ju fagen, fprich bu: 3ch wills nicht mehr thun. Das ift bie befte Buge.

# 23. Bom Troft im Kreuz. Wober? Wobin?

So red ich mein Aren; an, wenn mir bange wird. Woher fommft but? Bom Simmel. Sel mir willsommen, du bift ein Engel Gottes. Wo führst du hin? Zum Simmel. Ach nimm nich mit, bu ether Simmelswagen! Mich wunderts, daß die Menschen por bem Rrenge fo erichreden. Aber mas machte? Gie meinen, ihr Rreng fomme aus ber Solle, vom Teufel und bofen Meufchen und fahre auch binab gur Bolle. Rein, liebe Geele, bein Rreng fommt vom Simmel. Rounteft bu bie Sand feben, Die bich folagt, bu wurdeft fie fuffen, fie ift Gottes Baterhand. Dein Rreug führt jum Simmel. Ronnteft bu bie Rrone feben, bie ben Rreugtragern im Simmel beigelegt ift, mit Frenben murbeft bu tragen all bein Bei-Bill bich Riemand haben, liebes Rreng, fomm unr ju mir. 3d weiß, wer bich gefandt hat: Dein Gott, von bem nichts Bofes fommen faun; mein Schopfer, ber mich nicht verberben fann; mein allerliebfter Bater, bere mit feinem Rinde nicht bofe meinen ober machen fann. 3ch weiß mas bu mitbringft, einen gnabigen Gott; habe ich ben, mas will ich mehr? 3ch fenne bich wohl, bu fcbredft mich nicht: bein Druden ift ein Erquiden, bein Belaftigen ein Erluftigen, bein Stachel ift voll fugen Souige, bein Betruben voll fugen Troftes. 3ch weiß auch wohl, wo bu mit mir bin gebeutft. In ben Simmel, ach! in ben Simmel. Bo wollte ich lieber fein? Run, fo mach fort, ich marte bein, ein lieber Baft follft Du mir fein. Rreng, fomm boch balb, bag ich meinen Rampf vollenbe, bie Rrone ift fcon geflochten. Sie itur ad astra per ardua, b. i. Rreug ift ber Beg jum Simmel.

### 24. Bon Biedererlangung der Gnade Gottes. Geboren mit Freuden, angefchaut mit Schmerzen.

Rathe, was ist bas? Die Sünbe. Sanbe ift sich "m Anfang, am Ende bitter. Mit Luft geschündiget, mit Vein gedüßet. Petrus schwecke der Süberwagel so sübe, der einen Bis nach dem aus dern sinein ihat. Aber was solgte darans? Bitteres Weinen am siene Nathe. So, 55. Mit Luft sign der ungerathene Sohn ams seines Baters Haus, mit Schwerzen fam er wieder. Luc. 15, 18. Bedout das Ende. De geröger Euft im Anfang, je größer Schwarz am Ende. Bedere Luft im Anfang, je größer Schwarz am Ende. Bedout in Schwerzen sangschaut mit Kreuben. Was if denna Gubt. Bedout in Schwarzen, ausgeschaut wir kreuben. Was if denna den Bedere. Durch wahre Dusse kommt man wieder zu Genade Gottes. Durch wahre Dusse kommt man wieder zu Genade Gottes. Durch wahre Dusse kommt man wieder zu Genade Gottes. Durch wahre Dusse kommt man wieder zu Genade Gottes. Durch wahre Wisse dasse ein Schwarzen und der Schwarzen der Schwarzen und Weiner Schwarzen und der Schwarzen der Weine Schwarzen und der Schwarzen und de

Schau ben Bollner, wie voll Angft ift fein Berg! Rann er boch fanm bie funf Bortlein beransflopfen: Gott fei mir Gunber anas big. Buc. 18, 13. 3m gachen verliert man einen gnabigen Gott. in ben Thranen findet man ibn wieber. Reiner befommt ben Buder gottlicher Gnate ju fcmeden, er habe beim givor in bie Murthe ber Bufe gebiffen. Dann erfreut bie Gnabe am bochften, wenn fie mit vielen Thranen gefucht und nach beißer Ungft erft gefinnten ift. Benn vorher im niedrigen Ton geht, mas Sistias minfelt: Giebe, um Eroft war mir febr bange. Bef. 38, 17. Ober: Bitter, bitter ginge mit mir baber, wenn ich an Frieden gebachte! fo mag man im hobern Ton nachfugen: Du aber haft bich meiner Geele berglich angenommen, bag fie nicht verburbe. Mit Tranern angeftimmt: 3ch bin fo mit von Genfgen, ich fcwemme mein Bette bie gange Racht und nebe mit meinen Thranen mein Lager. Deine Bestalt ift verfallen por Tranern und ift alt worben, benn ich allenthalben geangftigt werbe. Pf. 6, 7. 8. Mit Frenden ausgehalten: Der Berr bort mein Beinen, ber Berr bort mein Fleben, mein Gebet uimmt ber herr an, B. 9. 10. Coll eine fein, will ich lieber im naffen Better faen und im trodnen ernten, als im trodnen faen und im naffen ernten.

# 25. Bon der Beuchelei. Gefeben und boch nicht gefannt.

Ach wie sie die Welt so voll Henchter! Wer sieht sie? Ich wie Gedet auch man den Schalf bergen, vor Gott nicht. Wenschen schen und ben Schalf bergen, vor Gott nicht. Wenschen schen und ben Schalf bergen, vor Gott nicht. Wenschen schen auf den Schie der Berte, Gott auf den Gembe des Jerzens. Doch höre, ich will die weisen, wo der Henchter zu sicht in den Haaren, auch nicht im Roct; denn tie Platten und Kappenträger sind die ärzigker Schälfer sondern Wond im Busen. Die wohl geredet. Und ein Zeder trägt einen Pharisar im Heren. Bas sincht du werd haberstätel den Pharisar im Heren. Das sincht die gewiß der Senuchter. Wie sagt jener Abarisarer; Ich das die die Schen die Geschieder Weise sagt jener Abarisarer? Ich dank die Gott der Abarisarer den der Wenschen. Die. 13, 11. Erstennst du auch das, was Wensche

ein Gunber bift und fehlen fanuft? Ber fich ausnimmt ans ber Babl ber Gunber, ber nimmt fich aus ber Babl ber Menfchen. Denn es ift fein Menfch auf Erben, ber Gntes thue und nicht funbige. Br. Gal. 7, 21. Sier ift fein Unterfchieb, wir find allgumal Gunber und mangeln bes Rubme, ben wir an Gott haben follten. Rom. 3, 23. Rein Menich ift beffer ale ber andere, haltft bu bich fur einen Beiligen, fo bift bu gewiß ein Beuchler. Mert noch eine: wo Gott und ber Tenfel eine finb, ba ift gewiß ein Benchler. Gott ift ein Richter. Der Berr ift es, ber mich richtet. 1. Cor. 4, 4. Der Teufel ift ein Unflager. Er verflagt bie Frommen Tag und Racht vor Gott. Apoc. 12, 10. Jener Pharifaer mar bes 3olls nere Richter und Unflager, Gott und Teufel. Du unterftebit bich ben Rachften ju richten; fag mir, feunft bu auch feines Bergens Grund? Sprichft bu nein; marum richteft bu benn? Ber bat bich beißen richten ohne Grund? Sprichft bu ja, fo machft bu bich felbft jum Gott. Die Ehre hat Gott bieber allein gehabt, bag er Bergen und Rieren pruft. Bf. 7, 10. Berem. 17, 10. Du verflagft beinen Rachften bei Gott, fag mir, mas bewegt bich? Die Liebe fanne nicht thun, benn bie ift mitleibig und bedt gu ber Gunben Menge; wie vielmehr, bag Gott icone ale ftrafe. Thute ber Sag und Reib? Bober tommt ber? Bom Teufel. Gin Menfc, ber feinem Rachften bie Geligfeit nicht gonnt, ift ein Tenfel. 3ft benn Gott und ber Tenfel in bir eine worben? Go bift bu ber arafte Beuchler unter ber Sonne. Darnach prife bich, mein Chrift, und fo noch ein Schalf in bir ftedt, befleißige bich, benfelben grunblich au erfennen, innig an empfinben, eifrig an bestreiten, tapfer an übermannen. Gott belfe bir.

# 26. Bon der Schwachheit des Glaubens. Gin Funtlein ift auch Feuer.

Berfinds nur, se Kohlen ju, blas brein, obs nicht Keuer geben werde. Ein schwacher Claube ist auch ein Claube. Der Glaube ist nicht allgeit eine brennende Hadel, sondern oft nur ein glimmenbes Kerzlein. Das Kerzlein leuchtet so wohl als die Fadel, obgleich nicht so hell. Der Glaube ist das Ange, damit wir Sesim anssehen. Ein bisdes Ange ist auch ein Ange, ein weinendes Auge ist auch ein Ange. Du siehet in Sprainen und kagst, ach wie ist

mir fo berglich bange, bag ich nicht glauben fann; ach bag ich boch glauben fonnte! Dein theuerftes Berg, auch ber glanbt, ber fein vermeintes Richtglauben berglich beweint, benn folche Thrauen gengen vom Berlangen nach bem Glauben. Gern wollen alauben beißt por Gott geglaubt. Gott wirft in une fomobl bas Bollen ale Bollbringen, barum fann er jenes fo wenig ale biefes verfchmaben. Der Glaube ift bie Sant, bamit wir Jefinm ergreifen. Gine bebenbe Sand ift auch eine Sand. 21ch! ber glaubt, bem bas Berg im Leibe bebt, wenn er gugreifen und Jefum faffen foll. Du fprichft oft: D wie fann ich mich ber Bunben Jefu getroften und ich ergittre, wenn ich an meine große Gunbe gebente, ich bin bes Troftes nicht werth! Das heißt boch geglaubt und Befum mit bebenber Sand ergriffen. Der Glaube ift bie Bunge, bamit wir fcmeden, wie freundlich ber Berr ift. Gine am Befchmad gefdmachte Bunge ift auch eine Bunge. Much bann glanben wir, wenn wir fein Eropflein Eroftes fcmeden. Denn unfer Glanbe grundet fich nicht auf unfer gublen, fonbern auf Gottes Berbeigen. Der Glaube ift ber Ruf. fo und at Befu traat. Gin franfer Ruf ift auch ein Ruft; wer langfam fommt, fommt auch. Gin Chrift muß in feinem Glauben nicht feben auf wie, fonbern mas. Bas halt bein Glanbe? Befum. Bie balt er ibn? Schwachlich. Liegt nichts bran, wenn er nur Jefum balt. Gott bat bie Geligfeit gelegt nicht in beinen Griff, fonbern in ben Ergriffenen, welcher ift Chriftus. Es ift eine boppelte Sand, bie mir jum Simmel hilft. Deine Glaubenshand ergreift Jefum und balt fich an fein Berbieuft. Befu Gnabenhand ergreift mich und fommt meiner Schwachheit gn Silfe. Dein Ergreifen und Salten ift leichter wieber losgemacht, fein Ergreifen unb Salten ift befto fefter. Alfo bin ich auf einmal jugleich fcwach in mir, ftarf in meinem Befu.

# 27. Bom Amt der Prediger. Wer bift bu?

3ch bin eine Stimme eines Rufers, fpricht ber Taufer. 30h. 1, 23. 3ch auch. Des Tages bin ich eine Stimme bes rufenben Gottes. Gott ruft burch mich balb bart, balb finte, balb füg, balb fauer. Balb lodt und troftet, balb fchrect und braut er 3ch laß mire fauer genng werben und ruf aus allen Kraften. Meine Thra

nen rufen, hab ich boch nicht abgelaffen mit Thranen ju ermahnen. Deine Schweißtropfen rufen, ach fonnte bie Rangel reben! Deine Blutetropfen rufen, wie oft fiebft bu im Gifer bas Bint unter Ungen! . Bollte Gott, bag meine Stimme ein Echo nach fich laffen mochte, und bie Seelen fo nachriefen, ale Gott porruft! Aber bei ben Deis ften beißt es leiber Vox praetereaque nihil! Gine Stimme und nichts mehr. Der Rabe fist auf bem Dache und ruft, mas nust es? Gine Stimme ifte und nichts mehr. Rabe und Brediger rich. ten beibe gleich viel aus, bag Gott erbarm! 21ch bore, weil Gott ruft, und nimms ju Bergen, er mochte bes Rufens balb mube merben. Des Rachts bin ich eine Stimme ber rufenben Rirche, und trage Bott in meinem Bebet bie Roth ber Geelen por. Das meifi. ber MUes weiß. 3ch rufe ans ber Tiefe meines Bergens. Deine Thranen rnfen: 26 Berr, bilf! Das Blut in meinen Abern ruft, ach herr, mann willft bu gnabig fein? Gei gnabig beinem Bolf. bas bu, herr, erlofet haft. Oft praltt bie Stimme gurud mit einem unfremblichen Biberhall. Gott will nicht horen, weil bu nicht boren willft; bas betrubt. Dft folgt ber Stimme ein lieblicher Rachichall, ach herr, wann willft bu anabig fein? Das eronidt. Dein Bert foll fein, ber bu ein Diener Chrifti bift, bag bu lebreft und beteft.

### 28. Von der Flüchtigkeit des Lebens.

### Bwifchen Leben und Tod ift nur ein fleiner Schritt.

Wie heißt er? Angenbild. In einem Angenbild fallen wir aus bem Einen ins Andere. Im Augenbild tebenbig, im Angenbild tobt. Die Menichen machen ibre Rechnung auf sehr lange Schritte; ber eine auf 50, der andere auf 60, der beitte auf 70, ja vocht auf hundert Jahre. Aunge Schritte find gefährlich und glüden nicht allegeit. Wie viel Gesahr ist beim langen Leben, und wie wenig Glüde? Is langer bit lebst, je langer sindigs hu, je langer leibe du. Sei bebacht auf funge Schritte. Auf in Mugnell friss die gewiß, du lanuft nicht wissen, weige nicht von den fahre. Wie foll ein jeder der leben ber lest ein. Deine Greuzen sind die gefeh, du voeiset nicht wie nache Ich will nicht andere den ab die fichen auf 3ch weite nicht weit ander Ich eine Mengen, weißt nicht ware. Deinen Abschied was die die geben mußt du einmal nehmen, weißt nicht wann. Ich gede täg ich meinem Leibe auf Nach, wenn ich au Bette ach, und weil er

sich in sein Grab legt jur Anhe, übergeb ich die Seel in Gottes Sante, da find sie geschieben. Mein gerz, mert dies. Ein jeder Mingenblich, den du sehen, geht ab von beinem Leben; es nimmt ab und ju, nur bei Stunden; je fleinere Schritte es thut, je schueller es lauft. Ach daß die floter vor dem Tede bist, und tragst ihn doch allenthalben mit dir hertun! If nicht bein Leib ein elle bed Tobes? Wohnt nicht die Sunde dein, Nom. 7, 20. des Todes Wutter? Abist de und von den Angeleichen, des Todes Borboten? Witter? Abist de und wie ein andeen Fisch haft de in die flote genachen Bist ein der de bereite die, dreite bich, Unselb geried bich, der ihr der de bereite die, dreite bich, Unselb ger der Verden bist, der wartet nicht auf einen Bist. Wie die bich bein legter Lebens blid täst, so nimmt bich die Gweispielt an. Darau gebent, sel immer bereit, der Tod ist nicht weit. Ich eine ber ihr de immer bereit, der Tod ist nicht weit.

## 29. Bon der Ruhe der Seele in Gott. Ende im Anfang: Anfang im Ende.

Co halte bie Coune. Bo fie ihren Lauf aufaugt, ba enbigt fie ihn, und wo fie ihn endigt, ba fangt fie ihn wieber an. Co halts ber Denfch. Geines Lebens Anfang ift feines Lebens Enbe. Ein neuer Blid, ein neuer Tob, em neues Leben. Es ift nur ein Bunftlein, bas mir leben, bas llebrige ift entweber vergangen und gebort bem Tobe an, ober funftig und ungewiß. Das Enbe feiner Beit ift ber Aufang feiner Emigteit. Wie gewonnen, fo gerronnen. Bebent, o Denfc, bie Emigteit! Saft bn mohl gelebt, fo ift ber Tob nicht beines Lebens Enbe, fonbern Anfang. Du ftirbft nicht, bein Glend ftirbt unr, wie Cacilia bie Martyrin fagt. Du bringft burch ben Tob ine Leben, ein befferes ale bn gehabt. Dn batteft ein mubfeliges, gewinnft ein rubiges; hatteft ein jammervolles, finbeft ein frenbenvolles; hatteft ein furges, befommft ein ewiges. 2Bas verloren, mas gewonnen? Lebe fo, bag bn felig fterbeft, fo lebft bn fo, bag bu nimmer ftirbft. Gin Chrift halte auch fo. Gott ift ber Mufang, Gott ift bas Enbe feiner Berte. Dit Beten fangt er an. mit Danfen bort er auf. Gin jebes Ente bringt einen neuen Unfang. Er tann nicht mußig fein, ift ein geiftlich Uhrwert, bas uimmer ftill fteht. Ift ein Werf im Berru gethan, folgt balb noch eine. bann wieber noch eine, fo lang er lebt. Gott ift ber Urfprung feis

ner Seele, nitgends als in Gott rubet fle mit ihrer Begierde. Wo fie antspangen fil, da geht sie wieder ein und ist dann wohl zu rieden. Der Stein ruht inicht in der Anfr, sowiern und Erden. Die Stein if gleichsam sein Matterschoof. Darum willst du beiner Seele Frieden gönnen, so sühre sie in Gott, da findet sie, was sie vergnügt.

#### 30. Bom Troft im Leiden. Sonig im Löwen.

Gubiafeit im Schredlichen, mar Simfone Rathfel. Jub. 14: Gott ift ein Bowe, wenn er gurnt, ein ichredlicher und graufamer. 3ef. 38, 13. Berem. 17, 17. Siob 30, 21. Dennoch find ich Sonig bei ibm, bag er mitten im Born an Gnabe gebeuft. Cag mir: wann ift ber Bater im Simmel am allergorniaften gewefen, beun ba fein Cohn im Delgarten Blut fcmitte? Dennoch hat ber Cobn Gottes mitten in folder Ungft an feinem Bater ichreien burfen. Schredlich ift Gottes Gerechtigfeit, fuß und freundlich feine Gute; fcredlich ift er in feinem Gefes, freundlich in feinem Evangelio; fcredlich ben Teinben, holbfelig ben Freunden. Der Teufel ift ein Lowe und brullt nach unfern Seelen, wie ber Lowe nach bem Raube. 1. Bet. 5, 8. Gin ichredlicher, wenn er une mit ichredbaften Bebanten, ale mit fenrigen Bfeilen angftet. Beb ich bingu, fund ich boch noch Sonig bei ihm: benn was vermag Satan? Das vermag er, bas er will. Er hat bas Bollen, er will mir fchaben. Aber bas Ronnen vermag er nicht obne Gott. Er barf mir nicht naber treten, ale Gott gulagt und muß bagn mein Seil beforbern and wiber feinen Billen. Bie fauer ließ er fiche werben, bag er Befum jum Tob brachte! Bas richtete er bamit aus? Dag alle Belt in bem getobteten Jefu ihr Leben fanb. Bie bemubte er fich, Betrus burch bie Giebe ju merfen! Bas gemann er? Dag Betrus befehrt ftarfen tonnte feine Bruber. 3ch habe bie Berheißung von Gott: Auf ben Lowen und Ottern wirft bn geben und treten auf ben jungen Lowen und Drachen. Bf. 91, 13. Und erfahre tage lich, bag Gott fein Bort mahr macht, wenn er einen Tenfel nach bem anbern gertritt unter meine Rufe. Rom. 16, 20. 3ch uberminbe ben Lowen burch bes Lammes Blut. Offenb. 12, 11. 3fts nicht viel? Der lowe muß fich vorm gamme fürchten. Gin Lowe

ist der Tod, wenn er alle Gebeine gewicht, ein König bes Schredens, boch führt er bei sich seinen Sonig und was tröftlich ift. Ich dars seine genen Tod, wo ift bein Stackel? Raumst den auch beisen? Er mag beisen wie er will, Sturm, Sagel, Wilk, Douner, Teniel, Holle, wir muß er eine Friedenssabrt sein, wenn ich im Herrn stecke. Mein Feind seht auf mich zu wie ein beind beide Kowe, wenn er erschrecklich beobt und pocht. Ich sinde bemuch Subssisseit im Schrecklichen. Er muß mich erhöhen, indem er mich zu erniedrigen sucht. Er prest mir manchen Seusgere aus. Mit einem Seusgertein jag ich hunderttaussend Teusge in die Klucht. Drum unverzaget!

### 31. Bon der geistlichen Trunkenheit. Der Wein rebet durch mich.

Sagt ein Trunfener. Das ift nicht gut. Du lachft, ich erfcrede. Der Bein burch bich. Durch ben Bein ber Teufel. Der Teufel burch bich. Regiert ber Teufel beine Bunge, fo befitt er auch bein Berg. Berg und Bunge hat bie Ratur burch ein Meberlein feft gusammengebunden. Das Berg ift bie Quelle, barin ber Bofewicht fein Gift focht, Die Bunge Die Rinne, baburch er es ausgießt. Bie fommt ber Tenfel in ben Bein? fprichft bu. Lieber, wie fam er in bie Schlange? Er weiß fich fein bebend in bie Creas tur au wideln und ichleicht burch biefelbe ine Berg. Babrlich ich habe mit bir nichts an ichaffen. Sat er burch bie Schlange Eva betrugen tonnen, warum nicht auch mich und bich? Aber lag fo fein. Du rubmit bich, bag ber Wein burch bich rebe; ich ruhme miche auch. Der Bein rebet burch mich vielleicht öfter ale burch bich. Mertft bu nicht, wenn ich prebige, wie bie gulle bes Beiftes oft jum Munbe heraus quillt? Manchmal fteht mein Berg in taufenb Sprungen, und ein jeber Sprung geht in ben Simmel binein. 3ch bin fo muthig, bag ich mit meinem Jefu mohl burch Spieg und Schwerter, burch geuer und Flammen, burch Roth und Tob bringen wollte. 3ch weiß felbft nicht, wie mir ju Duthe ift und bin im Beift gleichsam entzudt. Der fleischliche Denich begreifte nicht. Ber bie Rrafte bes Simmele geschmedt bat, mertt wohl, bag ich trunfen bin. Bore. Benn mich mein Befus bitterlich betrübt bat und es mit mir wieber gut machen will, fo fuhrt er mich in feinen

> Las mich schmeden Dein Gusigfeit im Bergen, Und burften ftets nach bir.

### 32. Bom Frieden mit dem Teufel. Mit bem Teufel mache keinen Stillftanb.

Er halt nicht. Bir wollen gern mit bem Teufel Frieben baben. Ach, fpricht Mancher, bag mich ber Teufel boch gufrieben ließe, und er lagt und boch feinen Rrieben. Er ift ein unrnhiger Beift, fann nicht ftill fein. Dazu ift er ichabengierig, wollte wohl alle Mugenblide, wenn es Gott guliefe, feine Rlauen an und feben. Much weiß er, baß er wenig Beit hat. Offenb. 12, 12. Drum fclaft er nicht. Mich wundert, Denfch, bag bu fo ficher bift. Der Feinb wacht, bu folafft. Wie viel Unfraut fann er, inbem bu folafft, auf beinen Ader faen. Der Feind geht um bich her und fucht, mo er einbreche; bu thuft ihm bie Thur und Renfter auf. Er hat mir Frieben jugefagt, fprichft bu. Er ift ein Lugner und halt nicht. 21ch macht, wer weiß wie nab bas bofe Stunblein ift? Es geht nicht an But und Blut, fonbern ber Geelen Geligfeit. 3ch will bem Tenfel nimmer weniger trauen, ale wenn er mir Rrieben und Freunbichaft anbietet, benn fo hat ber im Ginn, mich, ehe iche vermuthe, ju überfallen. Muf meinem Rabnlein, bas ich wiber ben Teufel fuhre, ftete bies Symbolum: Gott jum Freund, ben Teufel jum Feinb. Bas frag ich nach bes Teufels Frieben, wenn ich

Gott jum Freunde habe? Ach wie manchen Teufel hat Gott schonbe, aetreten unter meine Kußel Es ware meinem Gott eine Schanbe, wenn ich mit bem Teufel Frieden machte, gerade als ware er nicht machtig genug, mich wider feine Wacht zu schüben. Mit allen will ich Frieden halten, so viel an mir ift, nicht aber mit bem Satan, ber Welt, und meinem Kelefic. Dem Satan will ich widerschap, so sieden, and an der die viereschap, so sieden, auch der nicht betweite, bei fließe ter. Jac. 4, 7. Die Welt will ich strasen in Lehre und Lesen, so wiede fie schamcoft. Mein Fleisch will ich immer in Verende blaten, so werd ich nicht leicht betrogen. Diesen breien sag ich alle Kreundschaft auf.

### 33. Von der Erneuerung nach dem Bilde Gottes.

Weg ift bas Bild? Matth. 22, 20.

Es muß meines Gottes fein. Conft ifte nimmer recht. Dein Berg ift ein Taffein, barauf man bilben fann, was man will, Gott, Teufel, Belt, Simmel. Bem bu es in Liebe guhaltft, ber bilbet fich binein. Liebft bu Gott, fo nimmte Gottes Bilb an fich. Liebft bu bie Belt, fo finbeft bu bie Belt brinnen. Die Lieb ift ber Spiegel, brin fich bas Bilb prafentirt. Uch webe bir, fo etwas Anbers auf beinem Bergen gebilbet fteht ale Gotti Bebenfft bu nicht mas ber Beiland fagt gn ben jungen Pharifaern: Gebet Gott, mas Gottes ift? B. 21. 2m Bilb erfennt man wem bu geborft, Gott ober bem Teufel. Deg Bilb bu tragft in ber Beit, beg bift bu in alle Ewigfeit. In Ewigfeit bes Teufels fein, bebente was es auf fich hat. 3ch will bei Beiten flug werben, und in biefem Stude ben Malern folgen, welche, wenn fie fur fich felbft ein hubich Bilb ma-Ien wollen, guvor ein ander gemaltes Bilb gar eben befchauen, alle Buntte und Linien beffelben auf ihr Taflein zeichnen, und alebann ihr Bilb barnach formiren, fo treulich ale fie fonnen. Jefne foll mein Borbild fein. 1. Bet. 2, 21. Deffen Behr und Leben foll nimmer aus meinem Gebachtniß fommen. Dabin foll mein Fleiß geben, baf ich verflart werbe in feinem Bilbe von einer Rlarheit gur anbern. 2. Cor. 3, 18. Treff iche nicht alebalb, will ich boch nicht aufhören mich in ibm zu befpiegeln, bis iche immer beffer treffe. Rann iche ihm nicht gleich machen, will ich boch allen fleiß anwenben, baf iche in Etwas nachmache. er bleibt mohl ber Deifter, ich will nur fein Schülerchen fein. Er bleibt wohl ber Weg und behalt ben Wortritt, ich will zuschen, bag ich ihm nachtrete in seinen Buffapein. Du allerliebfter Zesu, brude bich felbft in mein Herg, bag ich nach bir gebilbet, bein fei und bleibe ewiglich!

### 34. Bon der Geduld.

#### Gin Rrautlein beilt Alles.

Es madft aber nicht in allen Garten. Es ift rar und bod nicht theuer, bitter und verfüßt boch. Der Apotheter hate nicht gu Rauf, und wird boch von ben Meraten verorbnet. Die Erbe tragts nicht, ber Simmel giebts. Billft bu wiffen, wie es heißt? Gebulb. Ungebulb bringt Unruh, Unruh bringt Bein, Bein macht frauf: je ungebulbiger Seele, je franfer Leib. Gebulb bringt Rub, Ruh ftillt ben Schmerg, gestillter Schmerg heilt bie Bunbe. Erfennft bu unn, baß Gebulb Mues heile? 3ch will gebulbig fein. Ifte boch bes herrn Bille, bag ich leiben foll. Bas ber Bater will, muß ben Rinbern wohl gefallen. Sab iche boch mit meinen Gunben verbient, und viel ein Debreres. 3ft mir boch Gott im Rreng mit feiner Gnabe am allernachften, ja, bann am nachften, wenns lagt, ale mar er am allerfernften. Je harter er folagt, je gnabiger er ift. Duß es boch mir gum Beften bienen. Reine Erubfal ift fo gering, leib ich fie Gott gu Ehren, fie ift mir nuber, ale ob man mir bie gange Belt gabe. Bas haben andere Beilige vor mir gelitten, und wie froblich find fie gewesen in ber bochften Marter? Bas hat mein Befus gelitten? Ber bin ich gegen ibn .- und mas ift mein Leiben gegen feines? Sollte mich etwas um feinet willen gu leiben verbriegen, ber fiche fo fauer um mich hat merben laffen? 21ch nein. Und mare noch fo groß, ja bie Solle felbft. Wie manch fuß Sonigtropflein lagt er von feinen Lippen in meinen Rrengbecher flies Ben? Bie lieblich wird er mich nach bem Leit erfreun, wie herrlich nach bem Rampfe fronen? Billft bu noch nicht gebulbig fein, mein Berg, fo lag es bleiben. Aber was gewinnft bu? Dein Leiben machft bu bir großer, beine Laft fcwerer, beine Bein bitterer. 3ch will mit meinem Jefu fagen; Bater, nicht wie ich will, fonbern wie bu willft. Datth. 26, 39. Das Bort ift Gott am allerliebften.

### 35. Bon der Sparfamkeit.

#### Epare was, fo haft bu mas.

Mer glaubte? Und ift bod mabr. . Spare nichts. Sabe nichts. wohnen unter einem Dach. Die Belt muß ja ben Bebforb vertoren haben, weil bie Broden fo gertreten merben; ober ben Rapncis nerorben angenommen haben, weil Alles vor Abend auf fein muß. Die Manchem mare wohl ju rathen, wenn er bas Geine ju Rath halten fonnte. Bore, mas Chriftus ernberte; bei Abfveifung ber 5000 Mann ließ er aufheben 12 Rorbe. Birf nicht weg, mas ubrig bleibt, und mare nur ein Brodlein. Raunft bu boch nicht mit aller beiner Dacht bir ein Brofamlein an Bege bringen. Berfcmenbet man bie Gaben Gottes, fo verfcminben fie. 3m Aufheben mehren fich bie Broden: Berftrenen macht arm, Cammeln macht reich. In einem jeben Brodlein ift ein nener Gegen Gottes, wenn mans in Acht nimmt. Wir follen gwar fur ben morgenben Tag nicht forgen; fommt Beit, fommt Rath; giebt Gott bas Leben, giebt er and wohl Brob; ohne Bugabe lagt er une nimmer von fich. Doch foll man nicht benten, beut muß Alles auf fein. Richt, nicht, morgen will man anch effen. Bott bat fo ein fleines Dag nicht, bag er nur auf einen feben Sag fo viel jumeffe, ale wir eben bergebren fonnen. Gin reicher Gott ift er, und giebt uns allerlei reichs lich ju genießen. 1. Eim. 6, 17. Er hat feine milbe Sand nicht eben an einen Tag gebunben, fonbern giebt oft in einem Tage einen Borrath auf viel Jahre. Da fpare mas, fo haft bu mas. Aber bore noch eine. Rargbeit ift feine Sparfamfeit. Denfe nicht, ich will ben Armen laffen hungrig weggebn, und mein lebriges fur mich und meine Jungen erfparen. Bas man an Gott erfpart, ift mit bem Tenfel verwahrt. Die Urmen find Gottes Schapfaftlein, tonuen bir bas Deine am beften vermabren. Bas bu an bie Freunde Gottes wenbeft, ift nicht verloren. Gie find ber rechte Brobforb. in welchem bein Borrath nicht allein verwahrt, fonbern auch permehrt wirb. Segne fie, fo fegneft bu bich felbft.

### 36. Bon der rechten Liebe des Freundes. Lieb und Sas vertragen fich wohl.

Feuer und Baffer find wiber einander und boch vereinigt im

warmen Baffer. Lieb und Saf find Feinbe, vertragen fich aber gar mohl in einem gottlichen Menfchen. 3ch liebe Gott, und haffe Mles, mas an mir und Untern Gott guwiber ift. Die Liebe felbft ift gehaffig. Barum haßt Gott bie Gunbe? Beil fie aumiber ift feiner Gerechtigfeit, bie er lieb hat. 3ch liebe bich, und haffe boch an bir beine Lafter. Das, meineft bu, fei nicht von Bergen geliebt. Bie, fprichft bu, tann Lieb und Sag verfnupft fein? Bar mobil. Dich lieb ich, bas Deine haß, ich. Berfon und Lafter find nicht einerlei. Erenn bich und Dein, fo trennft bu Lieb und Sag; fallt beine Gunbe bin, mein Saß fallt mit bin. Bei Benigen finbeft bn Lieb und Sag verbunden. Mancher ift ohne Sag, liebt bich und bas Deine, fieht bich funbigen, fcweigt ftill, fieht burch bie Ringer, lagt ibm mobigefallen mas bu Bofes thuft, will bid nicht ergurnen. Meineft bn, bag berfelbe bich liebe? Ach nein. Bie fam ber mich lieben, ber mich fieht in eine Grube fallen, und lagt mich nicht allein brin fteden, fonbern lacht auch noch über mein Unglud? Die Liebe rettet, mo fie fann, allermeift bie Geele. Das Deine liebt ein Golder, und um bes Deinen willen lagt er bich jum Teufel fahren. Mancher ift ohne Liebe, haft bich und bas Deine. Gunbigft bu, lauft er voll . Borne, richtet und verbammt bich, enthalt fich bein, fieht auch nicht gern, bag Anbre mit bir umgehn. Deinft bu mobl, bag ein Colder bich jemale recht geliebt bat? Mich nein. Die Liebe gurnt allein bem Rachften gu gut, und ob fie mohl au feiner Gunbe nicht fcweigt ober tiefelbe billigt, weiß fie boch einen feinen Unterfchieb gn machen gwifchen Berfon und Untugent, und lagt Richts unverfndt, mas ju bes Rachften Befferung bienen fann. Anguftinus faat: Du mußt bie Lafter nicht lieben um ber Menfchen willen, noch ben Menfchen haffen um ber Lafter willen, fonbern je mehr bu bes Menfchen Ratur liebft, je mehr follft bu baffen bas Lafter, meldes bie Ratur, bie bu liebft, befubelt bat. 36 weiß wohl, bag ich ohne Gebrechen nicht bin; brum will ich ben fur meinen beften Rreund balten, ber mir meine Bebrechen porbalt und aufrudt. Go weiß ich wohl, bag meine Frennbe nicht ohne Gebrechen fein fonnen, brum will ich fie ftrafen, wenn ich fie febe funbigen. Entweber fein Freund ihrer Gebrechen, ober fein Freund ihrer felbft. 3ch will mit meinem gefallenen Freund umgehn wie ber Golbichmibt mit bem Golb, ibn faubern aber nicht verwerfen; wie ber Urat mit bem Rranfen, mich bemuben, bag ich ibn gefund mache, ifin aber nicht verlaffen; wie ein Bater mit feinem Kinke, ftrafen will ich ibn, aber nicht verfloßen, sondern seine Beferung suchen, und wenn bieselbe da ift, die Ruthe wegwerfent. Meine Liebe soll nimmer vom Sas, noch mein Sas von der Liebe getrennt fein. Liebst bu bich selbst, so wiede die richt mißfallen, daß ich beine Gedvechen nicht liebe. Go du aber dich selbst nicht lieben, wie kannst du mich lieben? Wahl die zum Freund, wen du wills. 3ch bind nicht.

### 37. Bon der Berlierung Christi.

Alles verloren, Michts verloren.

Du flagft über Berluft. Bie groß ift bein Schaben mohl? Dein But ift bin; But verloren, Richts verloren. Ges ein o furd u und lag bir bas nicht nehmen, fo bleibt bir genug. Bas finb biefes Lebens Guter? Gine Sand voller Canb. Bas bat ber mobl gewonnen, ber bire nimmt? Dein Freund ift bin; Richte verloren. Der befte Frennt ift im Simmel. Bo finbet man Tren auf Erben ? Dein Beib und Rind ift bin; Richts verloren. Baren fie boch nicht bein. Dit bem Bebing bat fie Gott gelieben, bag er fie abforbern wollte, wenns ihm gefiele. Dein Mann und Bater ift bin; Richts verloren. Im Simmel mobut, ber ber Baifen Bater und ber Bittwen Richter ift. Dein Ruhm ift bin; Richts verloren. Uns befledtes leben ift bie befte Ebre. 3m Simmel ift bein Rame ans gefdrieben, wer will ihn anofragen? Dein Leben ift bin; nichte verloren ale Duh und Glenb; bort ift ein beffer Leben, Sterben ift bein Gewinn. Aber, Gins verloren, Alles verloren. Ich verliere Befum nicht! Bo finbeft bu ibn? 3m Rreng. Bo verlierft bu ibn? In guten Tagen. All bein Berg fteht uur nach guten Tagen. Frag ich, warum? fo ift mir mohl, fprichft bu. Bie fann bir wohl fein, wenn bu ohne Jefum bift? Der Simmel felbft mußt eine Solle fein, wenn Befus nicht brinnen mare. Bie mir nirgend beffer ift ale bei meinem Jefu, fo ift mir nirgend beffer ale im Rreng. Da find ich . Befum, ba fchmed ich ibn. Alles verloren, Jefum gefunden. Denn wenn mir Alles ift gu Richts worben, will mir Jefus wieberum gn Alles werben. Dein Gut ift bin; Jefus ift mein Reichthum; über hunberttaufenb Coabe muß er mich ergoben. Deine Freube ift bin; Befus ift meine Rreube. Bie bin ich boch fo berglich frob,

doğ mein Shah sie das A und D, der Anfang und das Ende Mein Kreund ift hin; Zesus ist meiner Seele Kreund. Kein besser Textu aus Erden sie, denn nur bei dir Jerr Zesu Christ. Mein Bater und Mutter ist hin; Zesus nimmt sich mein an und sorgt für mich. Mein Leben sit hin; Zesus simmt sich mein an und sorgt sich meinen Zesum habe, will ich nicht über Berlust klagen. Hab ich doch Zesum voch, wer will mir den nehmen? Wenn ich aber lisn verloreti, will ich iss mit Schwerzen wieder suchen und nicht ausschoren, bis ich ihn gesunden habe. Zesum gesunden, den himmel gesunden. Was wills den mehr?

### 38. Bom geiftlichen Tod und Leben.

Rathe wer ift ber? Gin mabrer Chrift. Er ftirbt, indem er lebt, und lebt indem er ftirbt. Um Abend ftirbt er, am Morgen wird er wieber lebenbig. Gein Grab ift bas Bett, feine Grabtucher bie Betttucher, fein Tob ber Schlaf, eine jebe Racht bie lette; im Schlaf rubt er und fammelt neue Rrafte, wie ein Tobter im Grab, ftebt am Morgen viel munterer auf, ale er am Abend au Bette ges gangen. Da haft bu ein Bilb bes Tobes und ber Unferftebung. Roch eine: ein Chrift, indem er ftirbt nach bem Rleifch, lebt er befto fraftiger nach bem Beift. Er finbet ben Tob im Leben. Go ihr nach bem fleifch lebet, werbet ihr fterben. Und bas leben im Tob Bo ihr aber burch ben Beift bee Rleifches Beichafte tobtet, fo werbet ibr leben. Rom. 8, 13. Je mehr bas Rleifch ftirbt, je fraftis ger febt ber Beift, benn er hat jo viel Sinberniffe nicht vom fleifc, je fraftiger ber Beift lebt, je mehr erftirbt bas Bleifch, benn ein jebes leben ruftet und ftarft uns jum nenen Tob. Singegen: je mehr ber Beift ftirbt, je fraftiger lebt bas Bleifch. Ber fann ein wildes Pferd bezwingent, wenns feinen Baum hat? Der Beift halt bas Rleifch im Banm und machte banbig. Je fraftiger bas Fleifch lebt, je mehr ftirbt ber Beift; gießt man viel Baffer jum Lichtlein, fo gehte aus: ber Beift ift ein fleines Lichtlein in une, bas leicht verlifcht. Abam ift ein Morber, lag ibn in bir fterben. Jefus ift ein Bergog bes Lebens, lag ibn in bir leben. 3ch will fein wie ein Sterbenber, ber boch lebt; ber Gunbe will ich abfterben und les ben ber Berechtigfeit. 3ch will mich befleißigen fo gu leben, baß

One and a constraint

ich mich nicht furchten barf, in biefem Mugenblid ju fterben, und boch auch nicht icamen barf, langer ju leben. 3ch will mich nicht fürchten, wenn mir bie Belt ben Tob brant; fie wird mir boch bas Leben nicht nehmen, ehe ber Berr meines Lebens bamit eine ift. 3ch will gern folgen, wenn mich Gott in tiefe Bergensangft, als in ben Tob bineinführt; er wird mich brin mit bimmlifcher Lebenofraft verfeben. 3ch will nicht erichreden, wenn ich in Tobesaefabr gerathe: fann mich boch Gott mimberlich nach feinem Willen am Leben erhalten. Das beifit: Tobt und boch lebenbig. Bas ift benn leben-Dia und boch tobt? Gin falicher Chrift. Er benft nicht an ben Tob macht feine Rechnung auf viel Jahre; inbem ichlagt ihn ber Tob ploblich nieber. Da jener reiche Rornwurm gn feiner Geele fagt: Liebe Geele, bu haft einen guten Borrath auf viel Sabre, babe nun Rube, if und trinf und habe gnten Muth; fagt Gott ein Unberes bagu: Du Rarr, biefe Racht wird man beine Seele von bir forbern, und weß wirbs fein, bas bu bereitet haft? Luc. 12, 19. 20. Er bilbet fich ein, bat and ben Ramen, bag er lebe, und ift boch tobt, Offenb. 3. 1. Man findet feine geiftlichen Lebendzeichen an ihm. Er verfpricht ibm felber bei feinem Gunbenwefen bas ewige Leben, und hat boch nichts ale ben Tob ju erwarten. 1. Tim. 5, 6. Gleich ienen Beibern, Die Chriftum im Grab fuchten, ju welchen ber Enael fprach: Bas fncht ihr ben Lebenbigen bei ben Tobten? Que. 24, 5. Alfo mochte man bier wohl fagen: Bas fuchft bu bas ewige Leben in ben tobten Berfen? Rann man auch Trauben lefen von ben Dornen, ober Reigen von ben Difteln? Datth. 7. 16. Do. gen and bie Berte ber Rinfterniß jum Erbtheil ber Seiligen im Licht bringen? Ach nein. Du betrügft bich felbit, bift lebenbig und boch tobt.

# 39. Bon der Unbeständigkeit des Glude. Das Glud fpielt nur. Erau nicht.

Ifts nicht fo? Wenn unfere Kindlein spielen, machen sie den eine gum Konig, den andern gum Dauern; diesen gum reichen Manne, jem... jum Bettlet. Da trifft sichs oft, doß, vor heute den Edamen, morgen den Bettler, wer heute den Bauern, morgen den Konig spielt. Solch Kindlerspiel treib das Glidf mit dir. Houte bringte zu Edreu, morgen füngt es in Schande. Wie mancher Ho

man fist beut oben an ber herrentafel und wirb morgen an ben Baum gefnupft! Es geht fo. Seute reich, morgen arm; beute frob. lich, morgen traurig; bent gefund und roth, morgen frant und tobt! Mancher weiß fich in bies Spiel nicht ju fchiden, meint feine Berrlichfeit foll emig mahren und feine Frende foll nie ein Enbe nebe men; aber, ebe ere meint, ift Alles aus und bas Blatt hat fich ges wendet. Das Glud ift fugelrund. Riemand fteht fo feft brin, bag er nicht leicht fonnte fallen. Blud und Glas, wie leicht bricht bas! Unter hnubert foll man faum Ginen finben, ber fich in Glud und Unglud recht fchiden fonne. 3ch hab gefebn, bie vot Sochmuth berften wollen, wenn ihnen bas Glud gingelacht, und mit ihnen gim Bewinn gefvielt; bagegen auch gefehn, bie vor llumuth vergebn wollen, wenn bas Glud eine unfreundliche Diene gegen fie gemacht, und auf Berluft gu fpielen angefangen. 3ch will gufeben, baß ich bas Mittel treffe. Wenns wohl geht, will ich mich nicht erheben, fonbern gebenten, es fonnte einmal wieber übel geben. 3ft boch wohl ebemale aus einem reichen Siob ein armer Mann worben. Benne übel geht, will ich nicht vergagen, fanne boch einmal beffer Das Glud fvielt nur, es ift ibm fein Eruft, und Gott ift ubere Blud. Bas Gott giebt, muß lauter Glud fein, obe bie Belt für bas bochfte Unglud bielte. Bas ber Simmel icidt, ift ber Erbe ein Segen, and Blis und Donner.

#### 40. Bon der Art des Glaubens und der Liebe. Immer rubig. Rimmer rubig.

So heißen Mutter und Tochter. Jene ber Glanbe, biese bie leie. Der Glanb ist Gottes Schooffindlein, ruht sein sanft in Gott, wie das Kind im Schoof der Mutter; er ift die Maria, die sich die Jesh Huber er und in seinem Wort erlustigt; der Jünger, der an Zesin Brüften ruht, und die Knieß seines süßen frill niederläßt, nud die Mich seines sieger, der an Zesin Brüften ruht, und die Mich seines sieger, der an Zesin Brüften ruht, und die Entstell sie feine Fillen, das Bild in der Höhle, das hie Taube in den Stittigen seiner Glucke, on nimmt der Glande seine Knipe in den Wurden zesin, das will ken der führe, das die bei die Knipe sie der Winter pflegt man die Tochter zu nemen. Wer ziere gehöch andered. Die Liebe heißt Minmer ruhig. Sie is die ziegeschäftige Anacta, das der Sande von der Knipe sie bei die Vergebäldige

bem Rachften ju bienen mit But und Blut, mit Leib und Leben. Gie wartet nicht, bis man ihres Dienftes begehrt, fonbern bringt und nothigt fich allenthalben an, wird traurig, wenn man fie mit ihrem anten Bergen verschmabt, und ihr nicht genna zu thun ichafe fen will; lacht und ift froblich, wenn Biele auf einmal an ihre Thur autlopfen; fie wird nimmer mub, ift Tag und Racht bereit, bilft gern, bantt noch bagu, bag man ihrer Silfe braucht. Go thut ihr Gott, fo thut fie bem Rachften wieber. Darum magft bu mobl fagen, baf bie Liebe ein Gott auf Erben fei. Go ungleich find Dutter und Rind. Die Mutter ift arm, nimmt immer, Die Tochter ift reich, giebt immer; bie Mitter ift fo hoffartig, bag ihr Gott und Engel aufwarten muffen, bie Tochter ift fo bemuthig, bag fie fich auch ben Beringften unter bie Suge wirft; Die Mutter fncht nur ihre Rube und Sicherheit, Die Tochter fest fich in Unruh und Befahr Leibes und Lebens; Die Mutter muß enblich fterben, Die Tochter lebt emig. Denn bie Liebe boret nimmer auf. 1. Cor. 13, 8. Billft bu aber bie Tochter haben, fo halte mit ber Mitter. Denn ber Glaub ift burch bie Liebe thatig. Du, mein Jefu, gunbe burch beinen Beift bas Lichtlein an, fo mirbe brennen.

### 41. Bon Bewahrung der Seele. Sottes Sand balt am festeften.

Die Philosophen machen viel Disputirens vom Sis ber menichlichem Seele. Elliche eaumen ihr das Herz ein, andere das Gehirn, ettliche wollen, daß sie noch ein gangem Leite. Wir mögen allen beeien von biesem ebben Gast etwas gönnen, die Wurzel dem Herzen, die voenchimfte Araft dem Gehirn, die Wirtlung dem gaugen Körpere. Gin Ghiss mus weiter deuten und seiner Seele ihren Thom ausbauen in den Handen. Wie saget David? Ich trage meine Seele immer in meinen Handen. Ph. 119, 1109. Was die Hand brügt, sieht das Alug. Dein Kind sühes die heit der hand, oder trägst es auf bem Arm, daß du Anglicht darauf haben, daß es nicht zu Schad den seinmer. Welcher Schad ihr der geößes? Des Kindes dere der Seele? Wo du gest und stehen, das geht den in Gottes Gerick?

Bitte ben, ber bas Bollen gegeben hat, bag er auch bas Bollbringen bingu thue. Ift fie im Bofen begriffen? Reb ihr ein und fprich, was haft bu vor, liebe Seele? Bielleicht ift biefer Blid ber lette. Bas hilfte bir, wenn bu bie gange Belt gewinnft und bich felber verlierft? Lag ab vom Bofen und lerne Gutes thun. Die Geele nur nicht auf ben Baun gefest, fie foll in ben Sanben getragen werben. Gin jeber Blid tann bir ber lette fein. Bas man feil hat, tragt man in ben Sanben. Dein Leben follft bu feil haben um Gottes willen. Saft bu Gott lieber ale bas leben, fo bleibt bir in Gott bas Leben, ob bu gleich ftirbft; haft bu bas Leben lieber ale Bott, fo haft bu auf einmal beibes verloren, und mas bas Elenbefte ift, bift felber auf emig verloren. Da haft bu ben Gis beiner Seele, aber ber noch nicht allunicher ift. Gottes Sant fann fefter halten ale beine. Darum forich mit Davib: In beine Sanbe, Berr, befehl ich meinen Beift. Bf. 31, 6. Luther bat oft gefagt: 3ch wollte nicht gern, bag meine Seele in meiner Sant ftanbe. Stanbe fie in meiner Sand, Satan hatte fie langft, ja wohl in einem Angenblid, wie ein Beier ein jung Subulein, meggeriffen. Aber aus ber Sand Gottes, bem ich meine Seele befohlen habe, wird fie weber ber Teufel noch fonft Jemand reifen. Das ift ja bes Serrn Wort felbit. Die Schafe, fo meine Stimme boren, und mir folgen, fann Riemand aus meines Batere Sant reifen. 3ob. 10, 27. 28. Drum Meinen Beift befehl ich bir,

Mein Gott, mein Gott, weich nicht von mir, Rimm mich in beine Sanbe.

### 42. Bon der Berbrechlichkeit unfere Lebens.

Bas bricht noch eher? Der Menich. Dr. Luther hat auf eine Zeit feinem Collegen Jufins Jonas ein icon Glas verehrt und biefe Berfe barüber gemacht:

Dat vitrum vitro Jonae vitrum ipse Lutherus, Ut fragili vitro similem se noscat uterque \*).

3ch habe Glafer gefehen, die vieler Menschen Leben überlebt und

<sup>\*)</sup> Jonas bem Glas idenft felber ein Glas Lutherus bas Glas bier. Brechlichem Glas mag ahnlich erfennen fich jeber von Beiben,

vielleicht meine und beine auch überleben werben. Du erluftigft bich am Glas, fonberlich wenn was Gntes brin ift, boch bentft bu babei, jest ift's entzwei. Bie Dancher gefallt ihm felbft mobl, vorguglich fo er große Baben von Gott hat. Das holgerne Raftlein ftolgirt mit bem gulbenen Rleinob, bas boch eine frembe Sanb binein gelegt und wieber heraus nimmt, wenn fie will. Dein, beute mer bn bift? Gin Glas, wie leicht bricht bas! Das Glas bricht fich felbft nicht entzwei; bn haft in bir, mas bich taglich gerbricht unb entfraftet. Bie manche Traurigfeit, wie manche Rrantheit, wie mander Auftoß thut bir Abbruch am Leben! Die Erbfunbe, fo in bir wohnt, frift an beinem Rorper, wie ber Burm am Apfel und fanmt nicht, bis fie ibn auf bat. Gin Glas fann lange banern, wenn mans bebend hanbelt und forgfältig bewahrt. Sorge wie bu willft, nimm bich in Acht aufe allerbefte, bn bift boch beines lebens nicht auf einen Blid verfichert. 3ch feine bie beim Glafe niebergefunten und ichleunigft geftorben find. Das Glas blieb, fie vergingen. Darum bent bei Beiten an ben Zob und lebe, ale ber bu jest fterben follft. Sore mas ber weife Geneca im 24. Brief fagt: Wir finten nicht fings in ben Tob, fonbern fommen bemfelben allmalig naber. Bir fterben taglich, benn alle Tage fabrt ein Theilchen unfere Lebens bin, indem wir fortgeben, tommen wir bem Biel immer naber und nehmen ab im Bachsthum. Die Rinbheit ift babin, bie Jugenb auch. Bas bis auf ben gegenwartigen Tag fur Beit verfloffen, um bie find wir tommen; anch ben jegigen Zag, ben wir erlebt, theilen wir mit bem Tobe. Und Copriamis im Buch von ber Sterblichfeit: Benn bu in einem alten Saufe wohnteft, ba bie Banbe mantten, bas Dach über bir frachte, bas gange Saus that, ale wenns übern Sanfen fallen wollte, murbeft bu nicht eilend bagu thun, bein Berathlein ansammenraffen und bich bavon machen? Run fiebe, bie Sutte beines Leibes wird alt und manbelbar und lagt fich bagu an, baf fie balb übern Sanfen fallen und eingehen will. Boblan, fo mach bich auf bie Sahrt und bente, bag bas Enbe vor ber Thur fei. 3d will nimmer ficher fein, noch meines lebens auf eine Stunbe migbrauchen. Der Tob martet mein an allen Orten, ich will fein wieber marten. Wer weiß, wie balb wir gufammentreten und uns in bie Urme faffen? Er fcbredt mich nicht, ich bin ihm in Chrifto mohl gewachfen. Gelig ift, ber ba ftirbt, ehe er ftirbt, bem tommt ber Tob nimmer an frub.

#### 43. Von der Falfchheit der Geiftlichen.

#### Traure, wer trauren fann.

Barum benn? Beil bie Belt fo falfch ift. Sat boch bie Falfcheit felbft nunmehr ben Trauerhabit angelegt. Bo finbet man mehr Falfcheit als unter ben langen Manteln? Der theolos gifche Schalf ift ber fubtilfte. Er hat manchen Schafpelg, bamit er fich bebeden tann. Du nennft bie Schalfheit eine Bolitif. Uch wie mancher Bolitifus geht in ber frausen Rappe einher? Du nennft es eine Soflichfeit, wenn man Lugen fur Bahrheit verfaufen fann. Großer Berren Sofe muffen viel Jungen ausgebrutet haben, weil überall ber Soflinge und Soflicen fo viel find. Goll ich bem Rind feinen rechten Ramen geben, fo nenn iche eine Schlangengucht; benn bie Schlange geht frumme Bange, liebt verbedte Rufftapfen und führt ihr Gift heimlich. Willft bu auch bas Bienlein mit anfuhren, bas feinen Sonig tragt im Munbe und feinen Stachel im Sintern, magft but es thun. 3ch hab in biefen breigehn Jahren, ba ich ber Rirche Gottes gebient, manchen guten Theologus beim Bolitifue, und manden argen Bolitifue beim Theologue gefunden. Darum will ich feinen Bolitifus verbammen, auch feinen Theologus rechtfertigen, Gott, ber fie richten foll, fennt fie Beibe. 3ch will aber Riemand trauen, ale ben ich geprufet habe, bag mich ber Teufel nicht in Engelsgestalt betruge. Gin Rluger folgt.

### 44. Bon der Gelaffenheit.

Er ift ber Nelteste. Du sprichft, es gest mich an, ich muß mir articlen. Ach nein. Wer ist jemals sein Rathzeber geweisen? Nom. 11, 34. Er will allein, ober gann icht rathen. Wie foll ber alte Maun mit dem jungen Kinde, der Allweise mit dem Albern, der Allweise mit der und seinem Rath, so laufis auf Schaude aus; leitet er und aber und seinem Rath, so laufis auf Schaude aus; leitet er und aber und seinem Rath, so ummt er und endich mit Espen au. Ph. 73, 24. 354 will Gott allein rathen lassen. Der die gange Welt reastert, wird mid Erchausstein auch vohl zu regieren wish

fen. Er ift mein Bater, wirbs mohl machen, munberlich, boch meislich. Gein Rath ift unerforicblich. Wie feltfam fiche anlagt, führt ere bod berrlich binaus. Gott führt feine Seiligen munberlich. Bf. 4, 4. Bas bunft bich beim Siob, David und Unbern; wie feltfam ließ fiche mit ihnen an, wie herrlich mar bas Enbe! Belt und Gott haben bierin nicht einerlei Beife. Bene giebt querft ben beften Bein, barnach ben geringften 3ob. 2, 10. Gufe Bortrach. ten, faure Rachtrachten; Gott fehrte um. Unfang bitter, fuß Enbe. Mus ber Schanbe führt er in bie Ehre, ans bem Leib in bie Freube, ans ber Solle in ben Simmel. Lag es guerft fcmeden wie es will, wenne nur gnlest wohl fcmedt. Die fußen Rachfpeifen muffen bie fauren Borfpeifen verguten. 3ch will Gott nicht meiftern. Das Borfcbreiben gehort ihm, nicht mir gu. Lag ich boch einen Fuhrmann fahren wie er will, und leibe, bag er mich auf raube, frumme Bege führe, und auch wohl bisweilen ummerfe; marum follt ich nicht auch meinen lieben Gott fahren laffen, wie er will? Berfteh iche boch nicht beffer, ale er. Gein Bille ift mein Beil, mein Bille ift mein Berberben. Rahr bin, mein Gott, wohin bu willft, bu bift mein Schild, wenn ich bleib wo bu bift, fo bin ich nicht verloren. Dache wie bu willft, ber bn Alles mobl gemacht haft, wirft es auch mit mir nicht bos machen. Du bift mein Bater, ich fenne bein Berg. Drum tran ich bir.

## 45. Bon der Betrachtung der Emigleit.

Wohl bem, bers übt! Ich leb in ber Zeit, zähle Zahren nach Zahren, Wochen nach Wochen, Tage nach Tagen, Etnuben nach Etnuben: Mein Herz aber ift außer ber Zeit. Weil ich auf bem Wege zur Erigleit bin, hab ich mir vorgenommen, an die Ervigfeit immer zu benten. Eteigt eine böße Luft in mir auf, bent ich nun ifts Zeit, baß du hinabsteigest in die Holle, ob die emigbernenteb Binth diefe Luft in die verzehren möchet. Ich frage, weß lüste bich, mein Herz habt bu Luft die Augen zu weiben an der Eitestellt Ach bent, woas für Augentuft die Verdammten in der Holle fach in Gwigfeit sehen sie Gott nicht, in Ewigfeit sehen sie auch fein Licht, sie siegen zu haben nichts vor Augentuf konten fein den fein Licht, sie siegen zu haben nichts vor Augentuf konten zu Gwigfeit sehen sie Gott nicht, in Ewigfeit sehen nichts vor Augentuf konten die Lauter schoft und bällische Schlachtschef.

erfdredliches flagliches Glenb. Saft bu luft, bich ju überfullen mit Speis und Trant? Ich gebeufe an ben reichen Dann, ber bier auch lebte in Bolluft, Berrlichfeit und Freuben. Bie burftet ibn jest! Bie flaglich fleht er! nicht nach Bein, fonbern nach Baffer, nicht nach einer Sand voll, fonbern nur nach einem Eropflein, bas ibm bargereichet werbe, nicht im gulbenen Becher, fonbern nur am Finger Lagarus. Geluftet bich bes foftlichen Geruche und Balfams? Ach bente, was bie Solle fur Balfam giebt. Der Berr lagt Fener und Schwefel über bie Berbammten reguen. Bunbe ein einziges Schwefelholglein an, wie ubel riechts, gunbe taufend au, wie haflich ift ber Stant, und bas ift noch nichts gegen ben hollifchen Schwefelgeftant. Bie haflich wird bann erft ber Teufel ftinten! Befallt bir bas Gunbigen fo mobl, ach bente, bag bu mit beinen Gunben ein Feuer gottlichen Borne angunbeft, bas ewig brennen wirb. Ber. 21, 12. Bie mehe thute, wenn man nur ben fleinften Ringer eine Stunde foll and Licht halten! Roch ein großerer Schmerg ifte, bie gange Sand ind Fener fteden und verbrennen. Bie mehe wirbs thun, wenn bu ewig in ber Solle brennen follft! Empfind ich mich trag um beiligen Banbel, ober unwillig aum Leiben, thu ich einen Blid binauf, und ichaue wie berrlich im Simmel bas, was man im Beren thut und feibet, belobnet werbe. Barum follte mich gerenen ber Arbeit, bie ich im Beinberg Gottes hab angetreten? Dbgleich bes Tages Sis und Laft babei ju tragen, wird fie boch mit einem fconen Gnabengrofden belohnt. Rur frifd an ben Rampf. Der Simmel wird bie leberwinder fronen. Bor ben Schranten, 1. Cor. 9, 24. 25. nur nicht gefchent. 3m Simmel ift ein icones Rleinob beigelegt. Armuth, bu machit mich nicht bauge. 3ch febe Lagarus in Ubrahame Ccoof, wie reichlich wird er ba getroftet! Luc. 16, 23. 25.

Da, ba find bie eblen Schate, Da mein Sirt;

Za mein Hirb Jesus wird

Dich ohn Ent ergoben.

Trubfol, bu ichrecft mich nicht. Ich febe im himmel bie aus grofer Trubfol tommen fun, die find angethan mit weißen Aleiben, und tragen Palmen in ihren Sanben. Sie hunger und burget nicht, es fallt auch nicht auf sie bie Sonne ober irgend eine Sibe. Das Camm mitten im Sanhl weibet sie, und eitelt sie zu bem lebenbigen Wassferdrumen. Dffend. 7, 9. 14. 16. 17. Rifest mur meine Thednen, fließet nur. Balb wird die Zeit tommen, da mir mein Zesus alle Theanen abwischen wird von meinen Augen. Auf biese trübe und nasse Saatzeit wird eine liebliche Kreubenernbte solgen. Mein Christ, so leb in der Zeit, daß die nicht graue alle Augenblich die Zeit zu werlassen, und in die Ewizsteit einzugehn.

### 46. Bon Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit.

#### Gnad und Recht.

Davon macht Davib ein eigen Lieblein. 3ch ftimm mit an: Bon Gnab und Recht will ich fingen. Bf. 101, 1. Dancher lauft nach Rom, und fuffet bem Bapft feine Rufe. 3ch lauf nicht mit. Bie barf ich Jefum ju Rom fuchen, ben Berrn beim Statthalter ? Doch tuffe ich ihm taglich bie guge in meinem Bergen. Bie feine Bege find, fo find feine Buge, Gerechtigfeit und Gute. In beiben will er gepriesen fein, weil fie ibm beibe gleich eigen find: Er erwartet Ehre, nicht allein vom Simmel, fonbern auch von ber Bolle. Seine Berechtigfeit suchtigt mich. feine Bute troftet mich; burch feine Buchtigung gewohnt er mich ju feiner Furcht, burch feine Troftung erwedt er in mir ein Bertrauen. Die Belt fußt nur ben einen Rug. Rommt er ju troften, ift er willfommen; fommt er ju ftauben, folagt man bie Thur por ihm ju; vertrauen will fie mobl, aber babei außer aller gurcht fein. Der eine muß fo lieb fein, ale ber anbere. Ifte nicht ein Befus, ber bich troftet? Ifte nicht ein Berg, braus beibes gehet? Gereicht nicht beibes ju einem 3med, ju beinem Beften? Bie fann ich einen Jefus gugleich lieben und haffen? Bie fann aus einem Bergen jugleich mein Beil und Berberben fommen? Ifte nicht gleich, ob er burch Rofen ober Dornen mit mir gebe, wenn er mich nur in ben Simmel bringt? Sag mir, mas rum guchtigt bich Befus? Daß er bich hernach troften tonne. Diemant gießt Del auf einen barten Stein, er muß germalmet werben, foll er bas Del in fich trinfen. Bann ift bir Jefus am fußeften? Benn bu gubor in einen fauren Apfel haft beißen muffen. Liebft bu ben Troft, fo mußt bu auch bie Buchtigung lieben. Er beilt, bie gerbrochenen Bergens find. Bf. 147, 3. Bermunbet muß bas Berg fein, barein Befus fein Linds und Troftol fcutten foll. Bas

foll der Arzt dem Gestunden? Ich will nicht nur Jeste Mund fassen, wenn der mich tröftet, sondern auch die Hand, went die mich schläge. Kreuglichlage sind Liebesschlägen. Sein Ausbein macht fromme Spriften, ich wills füssen, und mit David sogen: Ich danke die, daß den mich bemütsigs, und hilff mir. Ph. 118, 21.

## 47. Bon dem Frieden mit Gott.

3ft bas möglich? Allerbings. 3ch bin immer und boch nimmer aufrieben, und lach und weine angleich. Du fprichft: Es ift Briebe. Beweis es. Die Reinbe fint anm Lant binaus. 3ch fag ein Dehreres. Alle Teufel und Menfchen haben fich wiber mich verbunben, liegen ringe um mich ber, augften mich auf allen Gelten, und ift boch Friebe. Unfried außer, Fried in mir. Der Feinbe find viel, ich frag nach allen nichts. Die Gefahr ift groß, ich bin boch ficher. Die Feinbe pochen, je mehr fie pochen, je muthiger ich bin. Fragft bu, wie geht bas ju? 3ch will bire fagen. Der Teufel tanne nicht leiben, bag ich Frieben habe, barum richtet er ein Unheil nach bem anbern an. 3ch begehr auch feinen Frieben nicht, benn fo frande nbel um mich, wenn ich mit ihm Frieben batte; er halt feinen Frieben ale nur mit feinen Freunden. 3ch muß boch Frieben baben, ob fiche ber Teufel noch fo fauer werben laft, mich gu vermruhigen. Chriftus giebt mir feinen Frieden, Joh. 14, 27., ftillt bas Berg, nimmt weg gurcht und Schreden, macht, bag ich mich vorm Tenfel nicht mehr furchte, ale vor einer Bliege. Ifte nicht fo? Benn bie Mutter ihrem weinenben Rinbe fremblich que fpricht, ba wirbs ftille; und wenn Jefus meiner geangsteten Geele mir ein troftlich Bort giebt, ba giebt fie fich nicht allein gufrieben, fonbern wird auch fo ted und muthig, bag fie ben Teufel fo viel achtet ale ben Tob, und ben Tob fo viel ale Richte. Das ift ber Friebe Gottes, welcher hoher ift benn alle Bernunft, und Berg unb Simt in Chrifto Jefu bewahrt. Phil. 4, 7. Mitten in ber Gefahr bringt er Giderheit, mitten in ber Urmuth Fulle und Bergnus gung, mitten in ber tiefften Schwachheit bie bochfte Rraft und Starte; er gieht bas Berg in Chriftum binein, bag es feine Gufigfeit fcmedt; je fraftiger ber Schmad ift, je fefter rudte binein, bie es in ibm, als in einer unüberwindlichen Reftung gang ftill und ficher ift. Denn

weicher Teufel mag biefe Beftung flurmen? Er macht bas Berg nicht allein ficher, soubern auch frohlich, nicht allein frohlich, sonbern auch großmidigi, almbern auch unieberwindlich und nicht allein uniberwindlich, sonbern auch gieredlich ben Feinben. 3ch will mir in allen Dingen Gottes allerliebften Willem wohl gefallen laffen, so hab ich Frieben mitten im Unifrieben.

### 48. Bom mahren Chriften.

3ft ber Denfc. Alles, weil er ein furger Begriff ift aller Greaturen, und von allem etwas hat. Dit ben Steinen hat er gemein, bag er etwas ift; mit ben Baumen und Rrautern, bag er wachft und gunimmt; mit ben Thieren, bag er empfinblich ift, fiebt, bort, geht, fteht, ift, trintt; mit ben Engeln, bag er Big und Bermmft bat. Richte ift er, weil er, mas er ift, von Gottes Gnaben ift. Bas ift ber Schatten gegen ben Rorper? Richts. Bas er hat, ift nicht fein, fonbern Gottes. Die Rleinobien find nicht bes Raft. leins, fonbern beg, ber fie bineinlegt, und Dacht bat, wieber beraus ju nehmen, wenn er will. Sat er Schonbeit, fie ift nicht fein, fonbern Bottes, und wie balb tann eine icone Blume verwelfen, eine fcone Saut verfdrumpfen! Go ift er boch nichts. Sat er Ringbeit? Gie ift Gottes. Dem ifte gar leicht, einem Rebufab Regar, ber fich bruftet, bas vernünftige Berg an nehmen, und ein viebifches wieber ju geben. Bas er Gutes thut, ift nicht fein, fonbern Gottes; er ift nur bas Berfgeug, Gott ift ber Deifter. Richt ich, fonbern bie Gnabe Gottes in mir. 1. Cor. 15, 10. Alles und boch nichts ift ein mabrer Chrift. Alles ift er, weil er fich taglich mehr und mehr bilbet nach bem, ber MUes ift, und in bem er MUes finbet. Alles ift er, weil er Allen Alles ift, und fich in Jebermanns Beife, fo viel bas Gemiffen gulagt, fcbidt. Richts ift er, weil er nichts von fich balt, ihm felbft nichts anmaßt, fonbern in allen Dingen Bott bie Ehre giebt. 3ch erinnere mich, bag ich einen mahren Chris ften vormale fo befchrieben. Gin mahrer Chrift ift ein folder Menfc, ber allegeit arm im Beift ift, benn er fiebet in fein naturlich und funblich Richts; baber achtet er fich felbft gering, ja verschmabet fich felbft, laft fich auch gerne verfchmaben, halt von allem feinen Thun nichte, will auch nichte bavon gehalten haben, fieht Gott ale ben

Urfprung alles Guten au; baher maßt er ihm nichts an, sonbern giebt Gott allein bie Ehre. Dabei bleib ich noch. Prufe bich.

### 49. Bom unschädlichen Reichthum. Arm bei großem Gut.

Die Rachrebe hat insgemein ber Beigige und ift auch mahr 3m Gemuth liegt Reichthum und Armuth. Ber nicht mehr begehrt, ift reich; wer noch mehr begehrt, ift arm. Go viel ich nicht begehre, hab ich; fo viel ich noch begehre, mangelt mir. Der Beigige fpricht nimmer, ich habe genng. Er ift arm bei großem But, weil er, mas er bat, fo bat, ale batt ere nicht; bas Aufchauen bat er und fonft nichte, bas fann ein Unberer auch haben, ber arm genug ift: Muichauen ein frembes Gut ift mir nicht verboten, wegnehmen barf ichs nicht, weils nicht mein ift; ber Beigige fein eigen and nicht: Golb ift fein Gott. Drum bat ber Beigige von feinem eignen But nichts mehr, ale ich vom fremben. Er ift fo arm, bag er auch fich felbft nicht bat. Bener weife Dann vergleicht ihn mit einer Spinne, Die, indem fie ihr Res auffpanut fur bie Fliegen, ihr eigen Gingeweibe vergehrt: fo frift ber Beigige fich binweg und tobtet fich, inbem er forgt fur fein Leben. Bas fann ber Denfch haben, ber fich felbft nicht hat? Beim Chriften fcidt fiche beffer arm fein bei großem But. Du giebft beinem Leibe pon allem, mas bu baft, bloge Rothburft, fliebeft alle Bolluft, allen lleberfluß, fo bift bu arm bei grofem But. Bo ift ein Armer, bem es an taglider Rothburft mangeln follte? Bott giebt noch immer ein Studlein Brobe fo munberlich und ba mans nicht beuft. Du fchreibft beinen Reichthum nicht beiner Rlugheit ober Urbeit au, fonbern baltft ihn fur ein Bettelbrob, bas bir bie milbe Sand Gottes auf bein fleifiges Gebet jugemorfen; fo bift bu fo arm, ale ein Bettler, ber taglich vor ben Thuren bie Almofen fammelt. Du fiebft bein Gut nicht an als ein Eigenthum, fonbern mir ale ein geliebenes, barüber bu nicht jum Berrn, fondern jum Saushalter. von Gott gefest, gonnft baber bem Armen bie Rothburft bavon eben fo gern ale bir; fo bift bu arm bei groe Bem But. Denn wer fann armer fein als ber nichts eignes hat? Du hangft bas Berg nicht an bein Gut, bift bereit, wenn Gott will, baffelbe wieber fahren ju laffen. Leibeft bu Schaben, wirft bu nicht fleinmuthig, fonbern bift gufrieben, thuft als wenn bu es bein Lebtag nicht gehabt hattest, sprichst mit hoob in wahrer Demuth und Gelaffenheit: Der Herr hats gegeben, ber herr hats genommen, ber Rame bes herru sei gelobt: so bist bu arm, ob bu gleich in vollem Gut siehl. Zeitliche Guter sind Riemand an der Seele schablich, wo man nicht das herz bean hangt.

# 50. Bon erneuerten Gundenfällen. Das Lette arger als das Erfte.

Du haft gefündigt, lagt bire leib fein, fprichft jum Beichtvater, ich will mein Leben beffern, gehft bin, vergißt ber Reinigung beiner vorigen Gunben und thuft immer wieber nach beiner vorigen Beife, fo wird bas lette mit bir arger ale bas Erfte und wiberfahrt bir bas mabre Spruchwort: Der Sund frift wieber, mas er gefpien hat und bie San malgt fich nach ber Schwemme in bem Roth. 2. Bet. 2, 20. 22. Bem foll ich bich vergleichen? 3ch vergleiche bich einem Menfchen, ber einen ungebrannten roben Biegel mafcht, berfelbe, je mehr er ihn mafcht, je mehr macht er ihn gum Roth. 3ch vergleiche bich mit einem Thier, bas, nachbem es fich burch bie Flucht aus bem Rebe losgemacht, bernach muthwillig wiebernm bineinlauft. 3ch vergleiche bich einem Rinbe, bas fein altes befinbeltes Rodlein hat abgethan und ein neues bat angezogen, legt fich bamit in ben Roth und befindelt fich noch mehr als vor. 3ft nicht mit bem bas Lette arger ale bas Erfte? Bor mar bas alte Rodlein nur befubelt, jest ift bas nene bam perborben. Bore mas Chryfoftomus fagt: Gleich wie ben Rranten, wenn fie nicht allgeit orbentlich leben, nichts hilft, bag fie brei ober vier Tage bie vorgefchriebene Diat gehalten: fo ift bem funbigen Denfchen, wenn er fich ber Ginbe nicht allgeit enthalt, mit zwei ober brei Tagen Befferung nicht gebient. Gei boch vorfichtig, fchene bas Fener, baran bn bich einft verbrannt; meibe bie Brube, barans bu gwar einmal, boch fummerlich gezogen bift. Bielmal in eine Gunbe fallen macht enblich eine Bewohnheit; Bewohnheit macht bie Gunbe nicht allein angenehm, fonbern anch fuhn und machtig, bag man gulest weber will nach fann ihrer los werben. Ach! wie fann bir wieber fuß werben, mas bir einmal recht bitter gewefen; ich furchte, beine vorige Bufe werbe nur Beuchelei gemefen fein.

### 51. Bom Selbstgericht. Seute ich, morgen Gott.

Die Schrift nennt bas Gericht einen Tag, 1. Cor. 4, 3. weil bie Alten fonberliche Gerichtstage hatten. Bir gablen manchen Zag im Jahr. Gin jeber beißt bente. Der geftern mar, bief beute: ber jest ba ift, beift bente; ber morgen fommen wirb, wirb beute beißen. Gin Chrift ming zwei Tage wohl in Acht nehmen. Der eine ift fein, ber andere Gottes: jener beißt bente, Encae 19. 9. Beb. 4, 7. biefer morgen. Wer fich hente unter Gottes Sand nicht biegt, muß morgen barmter brechen. Wer fich beute nicht felbit richtet, wird morgen von Gott gerichtet. 1. Cor. 11, 31. Mable mas bu willft. 3ch greife nach bem Beften. Seute, beute. Aber Abams Rinber arten ihrem Bater nach, wollen gern Gott gleich fein. 3hr Tag foll nicht bente, fonbern morgen beißen. Morgen, fprechen fie, will ich Buge thun, morgen will ich fromm werben. D Thorheit! ber morgende Tag ftebt gwar in Gottes Sanben, nicht aber in beinen. Drei Dinge find, berer bu bich bis auf ben morgenben Zag nicht fannft verficbern. Das erfte ift bein Leben. Du willft morgen fromm werben? Wer weiß, ob bn bis morgen lebft? Cras (morgen) febre um, fo wirb ein Gart brand: Seute gefunb und ftart, morgen tobt im Gart. Bas fag ich, bie morgen? Du lebft taum einen Mugenblid. Dein Leben ift ein ftetes Sterben. Das Lichtlein wird nicht vergehrt, wenns ausgeht, fonbern inbem es brennt, vergehrt fich's allmalig; bas gaß ift aus, nicht wenn ber lette Tropfen fallt, fonbern inbem man gapft. Wie bas Feuer badjenige aufreibt, movon es ernahrt mirb, fo frift bas leben ben Meniden weg, ber ihm Unterhalt und Rahrung ichafft: Tob und Leben hangen an einander, benn bas leben ift ber Weg gum Tobe; ie langer man lebt, je naber fommt man bem Tobe. Wie gar recht fagt Augustinus lib. 1. conf. c. 4: Coll ich bies Leben nennen mortalem vitam (fterbliches leben), ober vitalem mortem (leben biges Sterben)? Traun, einer ber geboren wirb, fangt an ju fterben, und wenn er ftirbt, bort er auf ju fterben; fo er aber ein Chrift ift, fangt er baun erft an recht gu leben. Das anbere ift bie Buffe. Morgen willft bn Buffe thun? Bift bu auch verfichert, bag bir fein Sinbernig wird in ben Beg fommen? Bielleicht ift morgen bein Behirn verftort, bein Gemuth geanbert. Bielleicht bins

bern bich morgen beine Geschäfte. Ach nimm, weil Gott giebt. Henter rüher er bein herz, ruhr die sein zerz wieder. Sein herz blutet von Erbarmen, laß bein herz von Thannen Chuten. Dach britte sie Gottes Gnade. Worgen willst du bich um einen guddigen Gott bestummern; aber weißt du nicht, daß die Monade, bie du heite verachtest, die morgen nach dem gerechten Gericht sonne entsgent werden? Hente firm morgen jacht er sie zurüch. Hent bei Gnade an Du willst nicht, morgen jacht er sie zurüch. Hente halt er die Gnadenshür auf, du verachtest es; morgen schlage er sie dir vor der Rase zu. Er wird auch endlich mib und frast bein Richwollen mit seinen Richtwollen mit seinen Kristwellen. Den bestehen will er nicht. Dir geschieht fein Unrecht. Drum mein herz, ach hente, hente. Ich will minen Gott auf mich uch twarten lassen. Der Anschli muß mit ben Krerz warten.

### 52. Bon der Begierde gu leben.

#### Wen follte noch gelüften ju leben? 1. Macc. 2, 13.

Spricht Matathias ber Briefter. Dich nicht, ach mich nicht. 3ch bin bes lebens fatt. Eins find ich, bas ich hab; eins fuch ich, bas ich nicht bab; jenes macht mir bas leben bitter, biefes bas Sterben fuß. 3ch finbe, baß in uftr, bas ift, in meinem Aleifch, wohnet nichte Gutes. 3ch elenber Menfc, wer wird mich erlofen pon bem Leibe biefes Tobes? Rom. 7, 18. 24. 3ch fuche, ben meine Geele liebt. Sobel. 3, 1. Sabe Luft abgufcheiben, und bei Chrifto an fein. Phil. 1, 23. Bo wollt ich lieber fein, ale bei meinem Jefu? Bo ift eine Brant lieber als bei ihrem Brantigam, ein Schaflein lieber als bei feinem Birten? 21ch Jefu, tomm boch balb! Saft bu aber noch Enft gn leben? Bor, ich will bir fagen, was bein Leben fei. Benn jener weise Mann gefragt warb, mas er machte, gab er gur Antwort: 3ch fterbe allmalig. 3ft wohl aerebet. Denn unfer Leben nimmt, inbem es junimmt, ab, und erreicht bas Biel im ganfen. Bie narrifch rebeft bu! Du baft nicht Enft an fterben und haft boch Luft au fterben. Rur willft bu lang. fam fterben, befto großer ift bie Qual. Du haft guft gu leben und baltft bich fo lang im Tobe auf, willft nicht an bas rechte Leben. bas man burch eint felig Sterben gewinnt. Bore noch weiter: &e. ben ift, viel Bofes leiben, viel Bofes feben, viel Bofes begeben.

Bofes leiben bringt Schmerzen, Schmerz frift bas Hr., Bofes feben bringt Aregernif, Aregernif reift nieber. Bofes begehen bringt ein bofes Gewissen, Bank bein bofes Gewissen beingt ein bofes Gewissen beingt ju feben, feb immerhin. Doch hore noch einst Bernhardbe spricht: bas Bofe, bas Bofere, bas Bofete hat bie Welt; bas Gute, bas Bestere, bas Bester, bas Bester,

# 53. Von der Materie des Gebets.

Bir Meufchen bitten Gott um viel Dinge, und wiffen oft nicht. was wir bitten. Rom. 8, 26. Gott giebt oft im Born, mas er nicht geben will in Liebe. Das Bolf Ifrael bat um Rleifch, Gott gabe ihm, aber es af ben Tob bran. Mancher bittet um groß But; Bott giebte ihm, aber es gereicht ihm jum gluch; mar er nicht fo reich gewesen, mocht er vielleicht felig geworben fein. Durch bie enge Simmelethur fann man feine großen Schabe tragen. Dander bittet um einen hoben Stand, er erlangt mas er munfcht, aber au feinem Berberben; hoher Stand, bobe Leibes, und Geelengefahr; je hoher geftiegen, je tiefer gefallen; hoher lente Fall geht gemeinigs lich in bie tiefe Bolle. 3ch hab mir vorgenommen, meinen Gott um nichte an bitten, ale nur um feinen allerliebften Billen. Gott gebe mir mas er will, ich bin vergmigt. Er lege mir auf mas er will, burch feine Rraft will iche tragen. Bollbringt Gott an mir feinen, fo vollbringt er and jugleich meinen Billen. Denn fein und mein Bille muffen ein Ding fein. Die Gottebfurchtigen begehren nichts, ale mas Gott will, und bann thut Gott, mas bie Gottesfürchtigen begehren. 3ch find in ganger heiliger Schrift feinen ale David, ber genannt wird ein Mann nach Gottes Bergen. Up. Gefc. 13, 22. Fragft bu, warum? Denn er that allen Billen Gotfes. Gein Bille hat fich in Gottes Billen gang verloren, wie ein Baffertropflein, wenns fallt ins Meer. Da er von Abfalom verjagt warb, bat er nicht um feine Rron und Scepter, fonbern um ben allerheiligften Billen Gottes. Berb ich Gnabe finben, fprach er, vor bem Berrn, fo wird er mich wieber holen. Spricht er aber alfo: ich hab nicht lift gin bir; fiebe, bie bin ich, er mache mit mir, wie es ihm wohlgefallt. 2. Cam. 15, 25. 26. 36 hab

Luft, mit Gott ein Herg und eine Seel zu werben. Drum will ich in all meinem Gebet fagen: Her, bein Wille geschehe. Ifts bein Wille gichofe. Ifts dein Wille gichofe, so ist and necin Heil icht. Here, bein Wille gichofe. Her ich bod das allertiebste Kind Gottes also beten im Delgarten: Bater, nicht was ich will, sondern was du willft. Ich will mir selbst mildts ordnen oder segen, nicht sagen, dies will ich das her der begehet, als daß ich mich in Demuch selbst laffe und verlengen und in lieberichem Gehersam dem Willen Gettes untergebe. Thue ich das, so thue ich genng. Das llebrige wird Gott wohl schieden nub erdnen, wie es ihm gefällt und mir nühlich ist.

#### 54. Bon einer recht geordneten Liebe.

#### Liebe, boch nicht ju viel, auch nicht ju wenig.

Mit vier Dingen bat infonberbeit unfere Liebe an thun. Dit ber Gunbe, mit und felbft, mit bem Rachften, mit Gott. Die Gunbe muffen wir gar nicht lieben. Wer fie liebt, haßt Gott, fich felbft und feinen Rachften; Gott ergurnet, fich tobtet, ben Rachften argert Uns felbft und ben Racbften mogen wir lieben, aber nicht au viel. Une felbft unter, nicht über Gott. 3ch liebe mich felbft, brum bin ich gern gefmit; gefällte Gott, bag ich foll frauf fein, bee Berrn Bille gefchehe. Gottes Will oben, mein unten. Den Rachften follen wir lieben in, nicht anger Gott. Beil ich ben Rachften lieb, geh ich freundlich mit ihm um; trennt er fich von Gott burch feine Cunte, wanble ich meine Freundlichfeit in einen Ernft und ftrafe fein Berbrechen. Rur ben einigen Gott fann ich nicht au viel lieben. Fur Bobithaten, bie man nicht vergelten tann, mag man nicht ju viel baufen. Wer fann Gott mas wiebergeben? Er hat bich erichaffen, tannft bu ihn auch wieber erichaffen? Er bat bich erlofet, faunft bu ibn auch wieber erlofen? Liebe begehrt er von bir und nichts mehr. Bie magft bu ben gu viel lieben, ber bich liebet mit einer ewigen Liebe, ber fein Leben hat fur bich gelaffen? Ach, beine meifte Liebe giebft bu ber Belt, bie bich boch nicht wieber liebt. Wie viel Augenblide baft bu mohl in beinem Leben lieb gehabt? 3ch will nunmehr anfangen, Gott über alles, mich und alle

Dinge in Gott gu lieben, auch mich und alle Dinge um Gottes willen gern gu haffen und gu laffen. 3ch bitte bich, thue es auch.

## 55. Bom Gehorfam gegen Gott.

Sagt bie Belt, wenne recht gelten foll; ber Teufel fagt auch, Gott anch fo. Belt, bich gehte nicht an. 3ch biege mich nicht por bir, benn ich weiß bir nichts gn Billen. Bart gegen bart. Tropeft bu? 3ch auch. Du auf beine Dacht. 3ch auf meinen Gott. Auf ihn verlag ich mich, ale auf eine Maner, Erog bir und allen Teufeln! Bift bu machtig? Er ift noch machtiger, bat wohl ebe einen Morgentonig mit viel taufenb Mann ans bem Felb gefcblagen. Bift bu liftig? Er ift noch fluger, hat wohl ehe einen fpigigen Abitophel mit feinem Rath ju Schauben gemacht. Berlagt bu bich auf beine Brecher? Romm au, welcher Urm ift ber ftarffte? Mein ober bein? 3ch bin ftarf im herrn und in ber Dacht feiner Starfe. Du Studlein Rleifches, bu Rlimplein Erbe, mas willft bu audrichten wiber ben, ber bich im Grimm gerbrechen fann? Gin randenber Lofchbrand bift bn, Jef. 7, 4.; gifden magft bu wohl und einen Ranch von bir geben, ber in bie Angen beiße, aber verbrennen und vergehren fannft bn nicht; branen und pochen, bas Berg augftigen, bie Thranen ans ben Angen gieben, aber nicht ichaben. Tenfel, biegen will ich mich por bir nimmer. Billft bn beine Brecher aufegen? Thue ed. Brich mich in tanfend Studen, bu follft boch mit meinem Billen feinen Dienft von mir baben. Bofes leis ben, fcabet mir nicht, wenn ich nur fein Bofes thne. Aber mein Gott, vor bir will ich lieber biegen ale brechen. 3ch will gern in beiner Sand fein, wie ein Rlumplein Bache, bas fich bilben, wie ein 3wang Ruthlein, bas fich biegen und gwingen lagt nach beinem Billen. Deine Bfeile find mir ju fcarf. Deine Brecher find mir ju ftart. Sie bin ich, mein Gott, beinen Billen thue ich gern. Du biegft bich nach meinem, ich biege mich nach beinem Billen. Ach lag und ein Berg und eine Geele bleiben!

#### 56. Bon der Mildigkeit.

Geben ift feliger benn nehmen. 21p. Gefch. 20, 35.
Das will ber Welt nicht ein. Die nimmt lieber als fie giebt

Biel geben, fpricht fie, macht einen lebigen Beutel. 3ch fage: geben ift feliger benn nehmen. Wer viel hat, giebt viel. 3ft nicht nach beinem Ginn ber Reiche gludfeliger ale ber Urme? Go ift auch geben feliger ale nehmen. Der Urme nimmt, ber Reiche giebt. 3ch fag noch einmal: geben ift feliger ale nehmen. Je mehr bu giebft, je mehr bu nimmft. Es faen grei Liderbleute ihren Camen and, ber eine viel, ber anbere wenig; ift nicht jener por biefem gludfelig? Merbings. Denn mer viel giebt, nimmt viel; mer reichlich faet. ernbtet reichlich. Der Came ift nicht verloren, ben man ine Erb. reich wirft, er machft mieber bervor und tragt Fruchte. Geben macht Riemand arm, Bieie reich: je milber Unefluß, je milber Bufing. Muf ein reiches date (gebet) folgt ein reiches dabitur (es wird gegeben merben). Bon ben Almofen heißte nicht: Alis inserviendo consumor: ich gebe brauf, intem ich anbern biene, foubern consummor: ich nehm im Abnehmen gu. 3ch fag jum britten Dal: geben ift feliger benn uehmen. Je naber Gott, je feliger. Gott nimmt nicht, fonbern giebt. Gott hat ben Ramen von ber Gute: bes Guten Art ift, bag es fich mittheilt. Giebft bu viel, fo bift bu ein Gott auf Erben. Cag mir, warum beißen bie Bewaltigen Gotter? Meil fie fint gogogerar, Gutthater, Luc, 22, 25. Die Gelinfeit hab ich lieb. Drum will ich lieber geben ale nehmen. Ich, warum follt ich meinem Befu nicht ein Brodlein wiebergeben, ber mir tage lich ben Tifc bedt und mir allerlei reichlich ju geniegen giebt? Saft bu aber Luft, lieber ju nehmen? Co gieb befto mehr. Je mehr bu giebft, je mehr bu haft. Inbem bu ausfüllft, füllft bu ein. Inbem bu anbere fequeft, fegneft bu bich felbft. Lag fein Berg troftlos von beiner Thure geben, fo wird bich Gott nimmer trofflos von fich geben laffen. Er richtet fich nach bir. Wie bu es pormacht, macht er es nach.

## 57. Bon der Regierung Gottes.

Sollts geben nach bes Teufels und bofer Meuschen Willen, wer wollte leben? Aber Gott ift noch über Teufel und Meuschen. Gewiß ift, daß es nicht so geben muß, wie der Teufel will; sonst lägen alle Meuschen ich und mit Mbgrund der Holle. Die Welt draut wohl, es soll bir so und so gehn, aber vom Drauen fterb ich nicht.

sie fieß ich, Welt, vor beinen Angen, tritt au, frümm mir ein Harlein, haft die das Herz. Der im Himmel wohnt, lacht bein. Es mag über und über gehen, es muß doch gehen wie Gott will. Warum klagt du dem mein Serz, und hprichft: ach es geht mir so übel. Kauns wohl übel gehen, wenns gehet wie Gott will? Er hat Alles wohl gemacht. Sein Will sie ein guter Will. Wom. 12, 2. Du meinest zwar, Gottes Will sie ein guter Will. Wom. 12, 2. Du meinest zwar, Gottes Will sie in von der die Reisch sie die veil er das heist nicht sein und tödten, was dein Reisch sie des zöchse, Beste und Ebelsse halt. Aber ach nein. Die Erschytung schrik, und das Ende beweist es, daß Alles gut gemeint sei. Will wehe, es ist doch wohl gemeint. Wie gests, fragst du mich. Wie Gott will. Gehts dem uncht allgeit, wie es soll, so gehts mir doch immer wohl. Denen die Gott lieben, missen alle Ding zum Besten dienen. Ich die mit meinem Gott zuseiselen. Alch, daß er auch unr mit mir zusselben wäret

### 58. Bon dem Berlangen Gottes.

Bin ich; (ich rebe menschlich) mir fehlt nichts. 3ch hab alles. Denn alles ift Gottes, Gott ift mein. Alles ift Gottes, fag ich. Eine aber fehlt ihm. Bas? Dein Berg. Dein Cobn, ruft er, gieb mir bein Berg. Sprudw. 23, 26. Richte ift in ber gangen weiten Belt, beffen Gott beburftig ware, ober barnach er ein Berlangen truge; eine ausgenommen, welches er fo fehulich begehrt, baß er auch nicht unterläßt, allen Fleiß anzmvenben, bamit ere überfomme. Das einige Ding ift bes Menfchen Berg, bas begehrt er nicht voll, foubern lebig. Denn Gott hat gwar alle Gewalt im Simmel und auf Erben, und fann feine Creatur feinen Billen binbern; hierin leibet er gleichfam Roth und Mangel, bag ihm nicht vergunftiget wirb, feine Liebe in bem Bergen andzugießen. Beil er bas hochfte But ift, wollt er fich gern mittheilen im hochften Grab, und gwar bem Deufchen, als feiner ebelften Greatur, bie nach feis nem Bilbe erichaffen. Geine Brufte fint immer voll; wartet mir auf eine Seele, bie guft habe, fie ansmitrinfen. Er lauft uns nach mit vollem Sorn, tragt feine Gnabe binter und ber, fleht und, bag wir fte annehmen mogen; flieben wir voran, er folgt une. Bollen wir nicht, er tranert und flagt: Berufalem, Berufalem, wie oft hab ich beine-Kinder versammeln wollen, wie eine Heune ihre Kachlein unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Marif. 23, 37. Rechmen wir an, er wird froh, und gießt mit Freuden ein: Ach vernu wir nur wollten, der Himmel und alles war unfer. Er ift viel gieriger zu geben, benn wir zu nehmen. Ihs nicht zu betelln zu Der alles hat, und die habt. war beitell, und fanus doch nicht los betteln. Mein Gott, ich will dich vergeblich slehen lassen. Dein ist das Herz, und nicht mein. Wein ist der Aup, und nicht den. Dein ist das Herz, und nicht mein. Wein ist der Aup, und nicht bein. Nimm und spaft damit beinen allerseftigfen Wällen. Leer geb ichs die, voll giebt der se wieder, woll Lichts, voll Freuden, voll Himmels. Ach Gott, verschmaß es nicht!

#### 59. Bon der Liebe des Himmlischen.

Leicht und boch fchwer.

Co find ich meine Geele. Bas leicht ift, fucht bie Sobe; was fcmer ift finft nieber. Unfere Seele ift gleich einer Flanmfeber, welche, wenn fie allein bleibt, von einem gar geringen Binbe ober Athem boch über fich getrieben wirb; fo aber ein Stein, Blei ober Sole bran gebunden wird, fallt fie unter fich auf bie Erbe. Benu ich meine Geele nicht mit Freffen, Caufen und Gorgen ber Rahrung beichwere, mag fie leichtlich burch bie Flugel geiftlicher Betrachtungen in bie Sobe gefchwungen, und jur Unfchanung himmlifcher Dinge geführet werben; fo ich fie aber mit ber Liebe bes Irbifchen belabe, ift fie feineswegs gen Simmel ju bringen. Bas Bunber? Gin volles Befaß ficht ben Grund, ein leeres fcmimmt oben. Der Belt Liebe balt bas Berg immer unter, bag es nicht über fie fteigen tann m Gott. Beltgebaufen laffen himmlifche Gebaufen nicht ein. Bie mag ein Schut gugleich auf zwei Scheiben gielen? Bie fam fich in einem Spiegel gugleich Simmel und Erbe prafentiren? Gins nur erfieft. 3ch mable ben Simmel. Je mehr ich mich an himmlischen Dingen erluftige, je fußer werben fie mir, je fußer Simmel, je bittrer Erbe; je mehr ich aus Simmlifche gebeute, je himmlifcher werb ich. Wer mit Balfam umgeht, riecht nad Balfam; wer lang in ber Conne ftebt, wird fonnengelb. 3ch fteig mit meinem Bemuth immer in ben Simmel, ich find einen Gegen por mir, benn ich geb nimmer aus bem Simmel; ich lag einen Seufzer nach mir: Gott,

lag mich in ber Belt so viel Bitterfeit finden, daß ich ihrer vergeffe. Was sie hat, das vergehet; mas der himmel hat, das beftebet. Das ewige Gut, macht rechten Muth, dabei ich bleib.

#### 60. Bon der Erbfunde.

#### Cher verdammt als geboren.

Ach Menich, bas gilt bir und mir. In Abam haben wir gefündigt. In Abam find wir verbammt. Denn Abam bat nicht uur allein für fich, foubern and fur alle feine Rachtommen Gaben empfangen, und bernach nicht ale eine Brivatperfon, fonbern ale ber Stammvater bes gangen menichlichen Beichlechts gefünbigt; baber auch feine burch Fortpflangung ber Ratur mitgetheilte Gunbe und berfelben anhangige Schuld und Strafe eines jeben Gigen wirb, gleich wie bie burch ibn mitgetheilte Ratur eines jeben Gigen wirb. Uch, mas foll ich fagen! Bom Mutterleibe bangt mir bie Unart an, Die verdammlich ift. . Denn gleich wie einem jungen Wolf, ob er fcon bie Schafe noch nicht gerreißt, boch bie Bolfbart angeboren ift; alfo flebt einem jeben Rinbe ftrade von ber Empfangniß ber bie funbliche Unart an, fo bag wir alle mit David flagen muffen: Siehe, ich bin ans funblichem Camen gezenget, und meine Mntter hat mich in Gunben empfangen. Bf. 51, 7. Aus einer bofen Burgel machien bofe Arnichte; and einem unreinen Brunnen entfpringen unreine Stromlein; ansfatige Eltern gengen ausfätige Rinber. Drum will ich weber mich felbft rechtfertigen, noch einen Anbern verbammen. Der Allerheiligfte ift verbammt von Mutterfeibe an, ja, von Abam ber. Daß er gerecht und felig wirb, ift Chrifti Gnabe, ber machts, bag nicht verbammen muß, mas fonft verbammen fonnte. Es ift nichts Berbammliches an benen, Die in Chrifto Jefn find. Rom. 8, 1.

#### . 61. Bom bofen Gewiffen.

Feuer im Bufen. Gpr. Gal. 16, 27.

Gewissen, Gewissen, ach was bist but Ein Spiegel, vor welchem fich feine Sunbe verbergen kann; ein Antsager, ber nicht gu fillen ift; ein Zeuge, bem man nicht wibersprechen kann; ein Richter, vor bem man nicht besteben kaun; ein Perbiger, ber weber Tag

noch Racht ruben last; ein Brandmal, bas nicht auszuloschen; eine Bunbe, bie nicht gu beilen; ein nagenber Burm, ber nicht ftirbt; ein Reuer, bas immer brennt. Dus nicht ein Gottlofer, wenn bas Bewiffen aufwacht, flagen: Es ift in meinem Bergen wie ein brennend Feuer in meinen Gebeinen verfchloffen, bag iche nicht leiben fann, und muß ichier vergeben. Ber. 20, 9. 20ch bute bich vor einem bofen Gewiffen. Eritt taglich vor biefen Spiegel, befchaue beine fleden, mafche fie ab mit Thranen, und farbe bie Thranen mit bem Blute Jefu Chrifti, bag biche rein mache von allen Gunben. 1. 3oh. 1, 7. Romm burch bie Gelbftbefchulbigung ber 2inflage beines Bewiffens guvor, und fprich mit Davib: 3ch ertenne meine Diffethat, und meine Gunbe ift immer vor mir. Un bir allein hab ich gefündigt, und übel vor bir gethan. Bf. 51, 5. 6. Thue nichts im Berborgenen, beg bu nicht Jebermann gern jum Bengen hatteft, benn Gott wird alle Berfe por Bericht bringen, bas verborgen ift, es fei Gutes ober Bofes Breb. 12, 14. Sprich bir felbft bas Urtheil bes Tobes, ebe bein Gewiffen bich verbammt. Co wir und felbft richten, werben wir von bem Berrn nicht gerich. 1. Cor. 11, 31. Deine Bein lag fein bie Bufe; mit Luft perforen, mit Schmergen wiebergefucht einen gnabigen Bott. Das Brandmal brude and Berg Chrifti, ber ausgetilget bat bie Sand. fchrift, fo wiber bich war, und hat fie aus bem Mittel gethan, und an bas Rreng geheftet. Col. 2, 14. Die Bunbe heile mit ben Bunben Befu, benn burch feine Bunben find wir geheilet. 1. Bet. 2, 24. Biber ben Big bes Burme hilft bir bas Burpurmurm. lein Bf. 22, 7., bas am Rreug gebangen. Ach manble behutfam. Bobl bem, ber fein bos Gewiffen bat, und feine Buverficht ihm nicht entfallen ift. Gir. 14, 2.

### 62. Bon der Liebe Jesu gegen die armen Sünder.

#### Leib und Chatten laffen fich nicht trennen.

Richts ift so-fest mit einander verbunden, bas man nicht trennen tonnte. Mann und Beib sind ein Reifig, boch sett sie eine Beschiedbung von einander; Leib und Seele machen einen Menschen, boch trenut sie ber Tod. Bas bie Liebe gefammenliubst, tann oft ein bloger Argwohn auflofen. Dofes floh por feinem Stab, ba er jur Schlange marb: ift mein Freund mir ein Stab, halt ich mich au ihm; gieht er bie Schlangenhaut an, ergreif ich bie Rlucht. Rur amei Dinge find, bie fich nicht trennen laffen, Jefus und ber arme Sunber. Gin reblicher Argt verläßt ben Rranten nicht, wo ihm noch ju belfen ftebet. D Liebe! Wenn ich funbige, tret ich von Chrifto ab, im Born von feiner Sanftmuth, in ber Soffart von feiner Demuth. Aber er eilt mir immer nach. Billft bu wiffen marum? Der Gunber ift Chrifti Schatten. Rannft bu anch ben Schatten vom Leib trennen? Der Schatten flieht vor bem Leib, ber Leib verfolgt ben Schatten; ich fenne Jefum nicht in feinem Seil, brum flieb ich voran. Befus femt mich mobl in meiner Roth, brum folgt . er mir nach; bie Solle fnche ich, ber Simmel folgt mir. 3ch lache, Befus weint. Wenn eins fein foll, will ich lieber, bag Jefus lache, und ich weine, fo wird mein Beinen enblich auch jum Lachen, ale baß Jefus weint, und ich lache, benn fo muß ich gewiß nach bem Lachen weinen. Bin ich boch nicht beffer, ale mein Jefus. Wein ich, fo lacht er; lach ich, fo weint er. Drum will ich lieber weinen ale lachen. Beint mein Jefus, will ich ihm bie Thranen abwifden mit bem Tuchlein meiner Buffe; bor ich auf au funbigen, fo bort er auf ju weinen; wein ich bann über meine Gunbe, fo mifcht er mir bie Thranen ab mit bem Tuchlein feines Troftes. Ach bag meine Mugen Ehranenquellen maren! Wie gern wollt ich, bag Jefus Tuchlein fein nag murbe! Deine Thranen find nur Baffer, Jefus farbt fie mit feinem Blut; ein Thranlein mit Jefn Blut burchrothet, ift foftlicher ale bie game Belt. 3ch will gerne weinen über meine Sunbe, benn mit meinen Thranen vereinigt ber Beilige Beift feine Seufger; fo manch Thraulein aus ben Angen, fo mancher Senfger aus bem Bergen; ba gehte benn: ach Gott! ach Befu! erbarm bich; fei gnabig, Abba, Bater! Ich, ach! Gollt bas Gottes Berg nicht rubren? Befus ift mir nimmer naber, ale wenn ich weine über meine Der Bein erfreut bein Berg wenns matt ift, und meine Thranen laben Jefus Berg wenns traurig ift. Saft bu Jefum verloren, bu Gottesfeele, fuche ibn nirgenbe ale bei einem traurigen Bergen, ba finbeft bu ihn gemiß.

## 63. Bom Streit des Geistes und des Fleisches.

Gin jeber Chrift hat feinen Teufel um fich, ber ihn plagt, und feinen Engel, ber ibn fcont. Der Tenfel wirft ibm Steine in ben Beg, bag er anftogen und fallen foll. Der Engel tragt ibn auf ben Sanben und hilft ihm hinuber. Der Teufel treibt ihm manch Cenfgerlein aus bem Bergen, manch Thranlein aus, ben Mugen; ber Engel faßt fie alle auf in gulbene Schalen und bringt fie por Gott. Tenfel und Engel ftreiten um mich, wie Dichael und Satau um ben Leichnam Monis. Bare fein Streit, fo mare fein Sieg: auf Bottes Ceite muß ber Gieg bleiben, beg bin ich gewiß. Go viel mich unn ber Tenfel fchredt, fo viel erfreut mich ber Engel. Gott fet gelobt! Beiter. Gin jeber Chrift hat feinen Tenfel und Engel in fich. Das Fleifch ift fein Tenfel, ber Beift fein Engel. Teufel ift ein Luguer, bas Rleifc auch. Es betrugt ben Denichen burch bie verführerischen Lufte, Eph. 4, 22, wie ber Rifcher burch ben verführerifchen Angel ben Sifch fangt. Balb ftellt er une ben Rugen por, ben wir von ber Gunbe ju hoffen haben; ba boch, wer burd fundbafte Mittel Rinen fucht, mehr verliert, ale gewinnt, Bas bilfte bem Menichen, wenn er bie game Belt gewonne und nabme boch Schaben an feiner Geele? Datth. 16, 26. Billit bu Anten haben? Co biene Gott und nicht bem Teufel. Die Gottfeligfeit ift gu allen Dingen nut, und hat bie Berheißung biefes und bes gufunftigen Lebens. 1. Tim. 4, 8. Balb halte une vor bie Luft und Frent, fo bei ber Gunbe ift. Alber ach, wie jammerlich wird man verführt! Wenn ibm gleich bie Bosheit in feinem Munbe wohl fcmedt, fpricht Bophar, und eine Beit lang von ibm im Munbe gehalten wirb, fo wird fiche boch inwendig in feinem Leibe in Ottergalle maubeln. Siob 20, 12. 14. Die Gunbe ift gleich einer Speife, bie gar lieblich fchmedt auf ber 3mge, fo lang man fie fant, im Munbe balt, bernach aber, wenn fie binunter geichludt wird und in ben Dagen fommt, burch Grimmen und Stechen großen Unwillen erregt. Willft bu Frende fnchen? Barum fuchft bu fie nicht im Berrn? Das Reich Gottes ift Gerechtigfeit, Frieb und Freud im Beiligen Beift. Rom. 14, 17. Balb verfpricht es großen Ruhm und Chre. Ach Lugner! Schlechte Ehre, Die aus ber

Sunbe fommt. Ehr ift ber Tugend Schatten und nicht ber Gunbe. Schannen und Gramen ift bie Ehr, bie ane ber Gunbe fommt. Bas battet ihr bagumal fur Frucht? Belcher ihr euch jest fcbamet. Rom. 6, 21. Billft bu Ehre haben, biene Chrifto. Ber mir bienen wird, fpricht er, ben wird mein Bater ehren. 3oh. 12, 26. Balb fagt bas Kleifch bem Gunber bie Gumft und Freundichaft vieler und hober Leute gu. Ich bes Betruge! Wie fann Freunbichaft ohne Liebe, Liebe ohne Gott, Gott und herrichenbe Gunbe gufammen fein? Frommigfeit ift bas rechte Mittel, gute Freunde ju gewinnen. Denn wenn Jemanbe Bege bem herrn wohlgefallen, fo macht er auch feine Reinbe mit ihm gufrieben. Gpr. Gal. 16, 7. Und wer fann alle Berführungen bes fleisches ergablen? Der Teufel ift ein Morber. Das Fleifch auch. Denn fo wir nach bem fleifch leben, werben wir fterben. Der Engel ift mahrhaftig, ber Beift auch; er führt uns in alle Bahrheit. Der Engel bat Luft gur Buge und jum Leben, ber Beift auch; benn fo wir burch ben Beift bes Fleis fces Gefchafte tobten, werben wir leben. Engel und Teufel liegen immer in mir wiber einander gu Felbe. Denn bas fleifch geluftet miber ben Beift und ben Beift wiber bas Rleifd, Diefelben find miber einanber. Gal. 5, 17. Bie manchen bofen Bebaufen giebt bir bein Rleifch ein! Gind alle Tenfel, Die bich wollen gur Bolle reifen. Bie manchen guten Bebanten giebt bir ber Beift ein! Ginb alle Engel, Die bich wollen jum Simmel führen. Bie viel beffer ift ber Engel ale ber Tenfel? Diefer wirft Steine in ben Beg, jener bilit binuber; biefer tritt unter bie Suge, jener tragt auf ben Sanben. Bable bir einen Rubrer. Folgft bu bem Teufel? 3ch folge bem Engel. Sahrft bu jur Solle? 3ch fahr jum Simmel Wer bat am beften für fich geforgt?

## 64. Bom Ende des Leidens. Das Kaf ift voll. Bapf los.

Mein Herz, siaglt du, ist voll Traucens. Das ist recht, so muss es sein. Hate die Leine boch vorher gesagt: Euer herz ist voll Traucens. 30h. 16, 6. Gott und die Natur lassen liche leer. Ist das Geschier nicht voll Wassers, so sist doch voll Lust, It das Herz, dein Gott wohnt, nicht voll Freude, so sist voll Traucens. Wenn das Has voll sit, zugeir mans tos. Last den ileben Gott nur fullen, er weiß, wie viel bein gaß faffen fann. Beuns Roth ift, tritt er ju und gapft los; ba fommt guft jum Bergen. Die Rruge in Cang mußten bis oben an gefüllt werben, eber mar es nicht Beit, bag Beine ans BBaffer Bein machte. 3ob. 2. 7. Benn bas Berg fo voll Leiben ift, bag es bluten und breden mochte; wenn bie Angen in vollem Baffer fteben, fo ift Jefn Ctunblein fommen, ba macht er aus allem Leib große Frenbe. Das lerne. Be mebr bes Leibens wirb, je naber ift bas Gube. Wenn bich bie Trubfale mit Saufen überfallen nub fiche aulaßt, ale wollten fie mit gefammter Dacht bir bas Baraus machen, fo fprich: Gei gutes Muthes, liebe Ceele, mun mirbe balb gut merben, Die egyptifchen Ernbfale nehmen an, ber Erfofer ift nabe, balt Diefen Buff mit Rren. ben aus, fo baft bu übermunden. 3ch will nimmer flagen, bag meines Leibens ju viel fei. Gott weiß am beften, wie viel ich tragen tann. Ift mein Berg voll Tranerns, fo muß es auch voll Troftes fein. Def hat mich mein Beiland verfichert: Ener Berg, fpricht er, ift voll Trauerne; aber ich fag ench bie Bahrheit, es ift ench gut, ber Erofter foll tommen. 3ob. 16, 6. 7. Gine jebe Trunrigfeit führt ihren Eroft bei fich und ein jeber Eroft gieht bie Sulfe nach fich. Eublich muß nach vielem Ungewitter mir bie Conne boch wieber icheinen. Beund Gott gefällt.

# 65. Bon der Ungeduld.

Ift gefehlt bei ber Rechenbant. In ber Krenzichnle find wir feine guten Rechemeifter, zihlen gemeiniglich zwei für eins. Schickt nus Gott ein Krenz vom Jimmel, so thun wir noch eins zu and Lieft dun Butt. Daß wir fraut werden, ift ein großes Krenz und unter den außerlichen saft das größeste. Daß wir bei den Schmerzen ungedulch werden, ift noch ein größeres. Zenes legt Gott auf, und hilfits auch tragen; wer will und aber diese kragen hesen he wir und selbst mochen? Za, das legte macht das erste unerträgelich. Ich bich oft flagen, mein Krenz ift zu sehre legt Mott auf, auch lägter tragen. Lieber, woher sommt die Bütre? Bou Gott? Ach weiten. Gott ist getreu, und läßt Riemand versuchen über sein Bermögen. 1. Cor. 10, 13. Legft du auch deinem Wieß mehr auf, als es tragen fann? Sollte Gott mbarmberziger sein über sein als es tragen fann? Sollte Gott mbarmberziger sein über sein

Kind, als du über bein Bieß? Rein, so tount er nicht Bater fein. Du felcht macht bie das Kreug ichwer durch beine Ungeduld. Tene if ein. Traug, wenn nicht Ungeduld dagu folt. So bijt du dem mbarmherziger über dich felbft, als der dich gideftigt. Er fegt dir ein Phind auf, du thift einen Genner hingen. Rage nicht über Gott, sondern über dich felbft, als voll mein Kreug gern und gedulch tragen, je lieber ich trage, je leichter ift es mit. Giren weiligen Geber hat Gott lied, und einem willigen Tedger, hat das Kreug isch. Den drufte nicht nicht zu schwer, auch nicht zu laug. An einem Kreug hab ich gemug au tragen, darf nicht noch eins dagut thum. 3ch fenne die State meiner Schnleren, daß sie nicht viel tragen höunen. Darum soll mit eins gemug sein.

3.

## 66. Von der Ruhe Jefu.

Cagft bu, mo fint ich ihn? Ift gut, bag bu auf bie Bebanfen fommen bift. Rach wem wollteft bu lieber fragen, ale nach beis nem Befu, nach bem anten Sirten, ber bich, fein verloren Schaflein, fo angftiglich fucht? Ber ibn fucht am rechten Ort, finbet ibn gewiß. Da ihn bie Brant im Bette fucht, fant fie ihn nicht. Der Suter Ifraels ichlaft noch ichlummert nicht. 2lcb. fuchft bu ben auf einem weichen Sauptfiffen, ber nicht gefinden bat, wo er fein Sanpt binlegen fonnte? Bas Unguftinne fagt: Gebe nur in bich felber. Denn bu fannft Gott nirgend beffer finben, ale in bir felber. Gebit bn in bich felber, fo gehft bu in Gott. Denn Gott ift in bir unb bu in ihm, bu bift ja eins mit ihm; ift wohl gerebt. Dn in Gott und Gott in bir. Gott in bir bnrch bie Liebe, bn in Gott burch ben Glanben. Go weißt bu nun, mo bn Gott und bich fuchen follft. Bore weiter, mas Taulerns fagt: Es mar eine anbachttge Ronne unfere Orbens, bie hatte oft und viel begehrt Chriftum une fern Berrn gu feben, ale ein junges, gartes Rinblein. Und ba fie einstmale in ihrer Unbacht faß, ericbien ihr unfer Gerr und Beilanb Chriftus ale ein fleines Rinblein in einer Laft ftachlichter Dornen eingewidelt, alfo bag ihr baffelbe nicht werben fonnte, fie griffe bemt mit Ernft in bie Dornen binein. Erfenneft bu nun, bag mer Jefum finben will, muffe ihn nicht in Rofen, fonbern in Dornen fuchen ? 3m Rreug und fonft mirgenb. Dir graut vorm Rreng, fprichft bu-

5\*

Thust wohl bran, daß bn es fein rund herand sagst; ich will bird fein rund wieder sagen: so grant dir auch vor Issin. Dein Suchen sie nur Jeneigelei. Ich winsis ein, daß von Issin doch Kreuz nimmer ver- laffen moge. Warum? Co verläßt mich Jesus anch nicht. Christus und sein Kreuz saften sich isch gewiß da einmal das Rreuz meine Thur vorbei, so fehrte doch gewiß dei einem andern frommen Herzen, das mit mir im Gesiß verdumden, ein. Da will ich Jesum suchen. Ich da fig in nicht, er segue mich denn: der beste Segen ist im Kreuz. Ach Jesus, fehr boch auch mit deinem Kreuz dei mit ein. Du soll in rein ist ere Gegen ist im Kreuz. Ach Jesus, sehr bech auch mit deinem Kreuz dei mit ein. Du soll mir ein lieber Gegen ist im Kreuz.

## 67. Bon den Rennzeichen der Liebe Gottes.

3ch will bich auf die Probe fegen. Saft bu auch Luft gn beten? Die Liebe offenbart bem Geliebten ihr Berg, und verfieht fich alles Guten an ibm. Bie vertraulich geht ein Rind mit ben Eltern, eine Brant mit bem Brantigam, ein Freund mit bem anbern um! Das macht bie Liebe. Liebft bu Gott, fo wirft bn auch eine troftliche Biwerficht ju Gott haben, bein Berg im Bebet oft vor ibm ausschütten, und in allen Rothen burch ben findlichen Beift an ibm rufen, Abba, lieber Bater. Saft bu auch Luft gn leiben? Die Liebe nimmt gern mit bem Geliebten porlieb Dube, Schmergen, Angft und Leiben, ja auch ben Tob felbft. Bas bulbet eine Mutter nicht um ihres Rinbes willen! Bie oft thut fie in ber Beburt bie Angen bruber an, bag nur bas Rind lebenbig gur Belt fommt? Bie oft tranft fie es mit ihrem Blnt? Bie manche Racht liegt fie fcblaflos und forgt? Liebft bu Gott, fo wirft bn um Gottes willen alles gern leiben, Schmach, Armuth, Berfolgung, Marter, ja ben Tob felbft, und mit Banlo fagen: In bem allen überwinden wir weit, um beg willen, ber une geliebt bat. Rom. 8, 37. Die Liebe Gottes ift bas Gußholg, bas unfer bitter Rrengwaffer verfüßt, fie macht gur Freude auch bas bittre Leiben. Saft bu auch Luft gu fterben? Gregorine fpricht: Die Urt ber gottlichen Liebe ift, bag fie burch beilige Begierben je mehr und mehr uber fich fteiget, und nicht ruht, bis fie ergriffen bat, ben fie liebt, weil fie fonft nichts finbet, bas fie befriedigt. Co ift es; mo Lieb ift, ba ift eine Begierbe gur Bereinigung. 3ch empfind es. Je fefter ich mit meiner

Bieb an Gott, meinem hochften Ont, hange, je verbrieflicher ift mir alles, mas bie Belt Liebliches bat; ich bab an mir felbft eine Unluft, haß bas Leben, fein mich nach bem Tobe, bamit mich nichts am Benieß bes Geliebten hindere. 3ch feufge ohn Unterlag: 26. wer nur bei Befu mar! Befu, mein Eroft, bor mein Begier, ach mein Jefn, mar ich bei bir! Saft bn nun noch guft, langer au les ben, fo liebft bu Gott nicht von Bergen. Die Brob ift richtig. Ber bie Belt liebt, bat Enft in ber Belt an bleiben. Ber Gott liebt, bat luft bei Gott gu fein. Je langer bu lebft, je langer bu funbigft. Wie fannft bu fagen: ich liebe Gott, wenn bu noch Luft haft, an funbigen? Gotteelieb und Gunbenlieb fteben nicht wohl bei einanber. Drum wer Gott liebt, hat Enft an fterben, boch nach Gottes Billen. Die Liebe lagt fich felbft, und untergiebt ihren Billen ganglich bem Beliebten. Befallte Gott, bag ich noch langer leben foll? Des herrn Bille gefchehe. Das heißt auch geliebt. Golde Drb. nung macht Chriftus, folde Orbunng mußt bu balten. Erftlich ges betet: Dein Reich tomme; barnach bingu gethan: Dein Bille gefchebe. 3ch will ber Belt fo brauchen, bag ich fie laffen, und meinen Gott fo lieben, bag ich ihm folgen tann in bem Glud, ba er mich ruft. Der erfte, ber liebfte. Deine Geele verlangt berglich bei Gott ju fein, bei Gott, ber meines Jammere ein Enbe macht. Der Durft ift groß, bu Lebensgnelle ftill ibn! Bann werb ich babin tommen, bag ich Gottes Antlig fcaue? Bie lang! Ich Berr, mie lange!

# 68. Bon der Wohnung eines Chriften.

3ch hab hier nirgend eine bleibende Statte und trage boch mein Sants allentsfalben bet mir. Ehne du est auch. Darin bin ich der Schnede nicht ungleich, die ist Santscha allentsfalben bet sich jubert. Mein Sant ist nimer. 3ch wohne gern bei mir selbst. Meh das ist sichwere. Du wohnst gern ausger die, läst deine Gedansen in ber Welt herumstreichen, bast nimmer Anhe; ich bleibe zu Sants, halte meine Gedansen bei einander, din wohlt zussche Zusschlieb, abg du dich versperft in ein Kloster und bist doch nimmer mir Kloster, sondern dalb an diesen, balb an jennen Ende der Welt? Mein Sants in den

Burgerrecht; Bhil. 3, 20. gewonnen. Wo mein Chab ift, ba muß and mein Berg fein. Den Simmel lieb ich, ben Simmel fuch ich, an ben Simmel bent ich, nach bem Simmel fenfge ich. Billft bu mich fuchen? Guche mich nirgenbe ale im Simmel. Dein Sans ift um mich. Der Leib, brin meine Geele wohnt. Bie viel verquiglicher ift bie Geel, ale ber Leib? Diefem bauft bu große Schloffer, jene nimmt mit einem Sanstein vorlieb. Das macht, fie will nicht emig brinnen wohnen. Der Leib ift nicht ihr Saus, fonbern nur ihre Berberge, ihr Rerfer: fie hat nicht Luft brin gu wohnen, foubern municht immer binaus. Gin Boalein lebt gern in freier Buft, und wir, bie wir bes Beiftes Erftlinge baben, febnen uns auch bei und felbft nach ber Rinbicaft und marten auf unfere Leibes Erlofung. Rom. 7, 24. Roch eine: Mein Sans ift unter mir, bie Erbe barauf ich trete. Bie fie meine Mutter ift, wird fie enb. lich mein Grab werben. 3ch erinnere mich gar wohl, was Gott ju Abam im Barabies gefagt: Du bift Erte und follft ju Erbe werben. Dies Sans trag ich allenthalben bei mir, benfe immer ans Grab. Grant bir bavor? Dir nicht. Ja, ich weiß mobl, baß bie Schlangen und Burmer bei mir brin wohnen werben. Aber Gott ift auch brin. Dein Erlofer fteht auf meinem Stanbe. Der Teufel habe bas Berg und nehme ein Staublein weg, wie wird ihm Refine auf Die Ringer flopfen! Bit meine Schlangenhutte bem gro-Ben Gott nicht zuwiber, warum follte fie mir gewiber fein? Gin Grab mit Schlangen ift ein Beiligthum, wenn Gott mit brin ift. Rimmer ohne Gott, bas ift ber rechte Simmel, Fragft bu unn, mo ich mein Saus babe? Muf Erben bab ich feins, bas fag ich bir. Co arm bin ich. Und boch fo reich, baß ich vier Saufer allenthalben mit mir herumtrage.

#### 69. Bon der rechten Bufgeit. Meine Beit 30h. 7,6. beißt allegeit.

Selig ift, ber est erfennt. Meine Zeit ist bie Busseit, ba ich mein herz biebe und Gott offendure, wer ich bin. Allegeit sindige ich auch in ben allerbeften Werfen; allegeit muß ich bisen. Steht mir boch die Gnadentifit noch allegeit offen. Die Welt hat nur Zeit alle viertel Jahr einmal, da bricht man ein Stündlein ab, geht jum Belchsftuhl und wird fromm, barnach frifch fort gesundigt auf

einen neuen Rerbftod. Ich blinbe Welt, bu bugeft nicht ju rechter Beit! Deine Beit ift bie Bufgeit, bein aber ift nichts von ber Beit. ale ber gegenwartige Blid. Bas funftig ift, gebort Gott gu und feht allein in feinen Sanben. Das viertel Jahr, bas bu bingelegt baft, ift bein gemefen; bas noch fommen foll, ift Gottes; wer weiß, ob bu es werbeft erleben? Bas bentft bu an morgen? Bielleicht wird beute von bir Rechenschaft geforbert. Bie viel brennen icon in ber Solle, bie and ben Borfas funftiger Beffernng gehabt? Laft bu bie Gunbe erft in bie Bewohnheit fommen, fo machft bu bir bernach bie Bufe felbft fcwer. Benn bu in einen Brunnen marft gefallen und bir murbe bente bie Sand gebaten, bich berauszugieben, wollteft bu bie Gulfe verachten und bis morgen brin bleiben? Bas unst bas Gala, weime gleifch faul ift? Bogn bient bas Bflafter, wenn bie Bunbe icon alt ift? Junge Baumlein laffen fich ums pflangen, garte Runflein laffen fich tilgen. Rann man auch Eranben lefen von ben Dornen? Matth. 7, 16. Benn beine Ratnr burch funbige Bewohnheit icon in einen Dornenbuich verwandelt, wirft bu ichwerlich einen Beinftod brane machen. Dit beinem Sandgerath eilft bu, bag bu es fanberft, wenne befledt ift, und mit beiner Geele figeft bn ftille. 3fte nicht Schanbe? 3ch will Bufe thun, wo ich geh nub fteh. Bie lange foll Gott auf mich warten? Dein Beichtvater ift Gott, ber bort mich gern alle Ungenblide, ich fomm ibm uimmer an oft, nimmer ju fpat. Dein Beichtftubt ift bas Berg, bas find ich Tag und Racht offen; meine Beicht ift furg: Gott fei mir Gnnber gnabig. Rann ich fie nicht herfagen, fo fenfae ich, faint ich fie nicht herfenfgen, fo wein ich fie ber und ber Berr bort mein Beinen. 21ch Berg, bei jebem Blid ber Beit fteh ftill und bente: biefer Blid ift mein, ich muß bugen. Der funftige Blid fteht nicht in meinen Sanben. Uch Jefu, lag mich bas bebenten! Go fahr ich mohl.

#### 70. Bon der guten Meinung.

Reftes um, so sährst bn Muglicher. Ende, Ansang. Eube das Erste, Ansang das Leste. Ein Seder wielt um einer gewissen Wie ursache willen, welche, od sie schon allgeit am ersteu im Borschlag, so sommt sie doch am lesten im Wert felber. Willis de wedslich manbeln, bebenf allieit vor bem Unfang bas Gube. Sieronpmus fagt: Gin Beber foll mit Rleiß auf feine Gebanten, Reben und Berte Acht haben und nachbenfen, mas barans entftehen mochte, obe Gott au Ghren ober gu Unehren, bem Rachften gu Rint ober Schaben, ibm felbft jum Beil ober Berberben gereichen werbe. Denn in alle bem, mas wir vornehmen ju verrichten, ein lobliches und nugliches Enbe porgnfegen, bas ba Gott gefällig fei: ju bem follen alle Unfolage, wie bie Bfeile gum aufgestedten Biel, gerichtet werben. Bos fee Enbe, bofee Bert. Gin beiliges Enbe beiligt alle Dinge. Bie wir von ben unvernünftigen Thieren barin unterschieben finb, bag wir miffen, ju mas Ente wir alles thun, fo mirb ein gutes Werf vom bofen burche Enbe unterfchieben. Das Enbe macht ben Unterichieb unter Caule und Davibe Bufe, bee Pharifaere und Bollnere Gebet, Jubas und Betrus Rene. Bas bie Seele bem Leib und bie Burgel bem Baum, bas ift ber beilige Borfat ben Berfen. In allen beinen Berfen lag Gott ben Unfang und bas Enbe fein. Dein Unfang fei: bilf Bott! Der Rnopf balt feft. Silft Gott nicht, fo gebeibt and bas Berf nicht. Dein Enbe fei; Gott bie Ehre. Giebe mobl gu, bag nicht baffelbe, mas im Ramen Bottes angefangen ift, fich in beinen eignen Rubm ober zeitliches Bergnugen enbige. Bofes Ent, bofer Lohn. Gott allein bie Ghre. Bwei Dinge, fagt ein portrefflicher Dann, find in einem jeglichen gnten Wert, Ehr und Rus. Das Leste giebt und Gott, bas Erfte behalt er fur fich felber. Der Rugen unferer Berte fommt nicht au Gott, meine Butheit reicht nicht an bich. Die Ehre unferer Berte fann und nicht angemeffen werben. 3ch gebe meine Ehre feinem Fremben. Bef. 42, 8. 3ch will Gott in feinem Theil nicht verfurgen, bag er mir bas meinige nicht nehme. Richt uns herr, nicht und, fonbern beinem Ramen gieb bie Gbre.

## 71. Bon der Gleichheit aller Menschen. Grb ift Erd.

Ich bin Erd, bist du was mehr? Was bruftest bu bich demi? Du so gut als ich, ich so gut als du. Hat bich zur Erde, well du Erde bist, gleich zu gleichen. Aber du gest in Sammt und Seibe, ich unr im groben Attel. Erd ist Erd, man trag sie in Purpur ober schliechter Leinwand. unten; Erb ift Erb, man lege fie auf ben Tifch ober unter bie Bant. Aber bu traftirft bich niedlich und foftlich, ich behelf mich fchlecht; Erb ift Erb, man fenchte fie mit Baffer ober Bein. Erb ift Erb. Bie feb ich benn, bag man in ben Gottestaften fo wenig Golbes und Gilbers, bes Rupfere aber fo eine große Menge mirft? Dein, mas ift Gold? Gelbe Erbe. Bas ift Gilber? Beife Erbe. Bas ift Rupfer? Rothe Erbe. Barum haltft bu einen gulbenen und fil bernen Biennig beffer ale einen fupfernen? Bielleicht, weil er ichmerer ift? Bas Bumber benn, bag bu bein Berg beschwerft? Leichter Bjennig, leichtes Berg. Schlechter Pfennig, fclechte Gorge. Biels leicht wegen ber Rarbe? Rarb ift Rarb, Erd ift Erb; weiß und roth geht über gelb. Bielleicht weil er mehr gilt? 3ft eine Ginbilbung. Barum gilt ber fupferne nicht fo viel ale ber gulbene? Beil bu bire nicht faunft einbilben. Doch, es fei fo, Golb ift beffer ale Rupfer. Das Befte gehort Gott. Gieb ibm, mas er bir gegeben hat. Bon ibm haft bu fomobi bas Gold ale bas Rupfer. Gieb Gott, mas fein ift. Gein ift Alles, fomohl Golb ale Rupfer.

#### 72. Bon der Rraft der Arzenei.

Arzt, hilf dir felber. &nc. 4, 23.

Bie tommte, baf fo viel Merate fterben? Die Anbern helfen. fonnen ihnen felbft nicht belfen. Bernimm bie Urfach: Es beilt fie weber Rraut noch Pflafter, fonbern bein Bort, Berr, bas Mues heilt. Beieb. 16, 12. Menfchen find nur Bunbargte, Jefue ift ber rechte Bunds und Bunberargt. Bene fennen bich nur von außen, fcmieren ben Sale, wenn bie Rrantheit im Dagen ift; biefer fennt bich von innen, und weiß, wo bes lebels Burgel liegt. Fragft bu, wo Seil, wo Urzenei? Richt beim Urgt, fonbern bei Gott. Durch Gottes Bort lebt ber Menfch, nicht burch Urzenei. Bie oft wiberfahrt bir Bulfe burch ein fchlecht Mittel, bie ber Argt burch Die allerfoftlichte Argenei nicht fonnte gumege bringen! Dem Goelmann bringt man Berlenwaffer in großer Menge bei, ftirbt boch; bem Bauer hilft ein Biglein verfiegelter Erbe; bas macht bas fegenreiche Bort Gottes. Bie oft hilft Gott burch ein ungennigfames Mittel! Siefiae lag frant an peftilentialifchen Drufen, warb geheilt burch Feigen. 2. Ron. 20, 1. 7. Man verfnche heut, ob man bamit bie Beft vertreiben fonne. 26, bie Feigen thatens nicht, fonbern Gottes wunderkaftiges Wort. Wie oft wird die geholfen durch ein selfsames, abentsbenerliches Mittel, wie durch Schreden im Fiebert Die Salfte sommt nicht vom Schreden, sondern vom Bortes Gottes. Rimm das Wort Gottes von der Soune, so wird sincht nicht van Bortes, won Wort, so wird nicht teuchten; vom Wolfer, so wird nicht feuchten; vom Bro, so wird wildt feuchten; vom Bro, so wird wildt gwar nachkommen der Regel Sirachs: Der Herr läft die Rygenei aus der Erde wachsen, nud ein Bennunftiger verachtet sie nicht. Sie. 38, 4. Doch will ich feinen Arzt zum Gott machen, sonft möche mir mein Gott aberten, ehe is selbs feith flerbe; der Rittel will ich branchen, aber dabei auf Gott sehen, ihm vertrauen, mich seinem Willen in bemultssiger Gelasseuheit unterzeben nut sagen mit jenem Ausschäbigen: Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen.

#### 73. Bon der Kraft des Glaubens.

Dein Glaube bat Dir geholfen. Inc. 17, 19,

26! bas ift ein fcon troftlich Bort. 3ch wollte um aller Belt But nicht geben. Bie? Silft benn Jefne nicht? Allerbinge. Aber feine Ehre legt er bem Glanben bei, gleich ale wenn ein reis der Dann einem Bettler ein Golbftud in bie Sand legte, und fagte bann ju ihm; Giebe, beine Sant bat bich reich gemacht. Bott eignet feine Bobltbaten nicht ihm an und feiner Gute, fonbern nuferm Glauben, bamit mir erfennen, wo wir etwas nicht erlangen, bas wir boch gern batten, und wohl beburften, bag es nicht an ihm und feiner Bute, fonbern an unferm Glauben mangle. Wer nicht alaubt, ber wauft, und ift ungewiß, ob Gott geben merbe, ober nicht. Ein folder befommt nicht mas er bittet. Jac. 1, 7. Gott fann ibm nichts geben, wenn er gleich gerne wollte; eben ale wenn man ein Befag in ben Sanben hat, und will nicht ftill halten, ba wirb man nichts eingießen fonnen, ob man gleich gern wollte, benn es lauft nur neben fin und fommt um. Gott will feine Gute nicht pergebene binicoutten, baß fie foll verloren werben. Bie bu glaubft, fo gefdieht bir. Bottes Bort fann fein blog Bort bleiben, es muß ein Bert baraus werben, wenns unfer Glaube faßt. Gott bat bir Rabrung in ber Theurung angefagt, glaube, fo gefchiebte; bu mußt Brob haben, follten and bie Steine an Brob werben. Daß

birs nicht geht, wie es foll, macht bein Unglaube. Im Glauben ift ber Beichsthum, im Unglauben bie Armuth; im Glauben ber Sinnel, im Unglauben bie Solle; im Glauben alles, im Unglauben nichte. Gehts mir übel, hab ichs Leinem als mir felbst zu danken und meinem Unglauben. Der Girk Gettes aber will ich danken, wenn mir wohl geschieht. Denu sie iste, die beibes, den Glauben in mir wieft und auch au mir febut.

#### 74. Bon der Danfbarfeit.

Umfebr ift ber befte Dant. Inc. 17, 15. 18.

Du preifeft Gott mit beinem Munbe. Thuft wohl bran. Dant will Gott jum Dufer haben. Je weiter bu ben Dund aufthuft, je mehr gießt er ein. Gin jeber Dant erwirbt eine nene Bohlthat. Die Bluffe entfpringen aus bem Deer, und fehren wieber gurud ins Meer; bas Gebet leitet bie Gnabenftromlein Gottes berab; bie Dants fagung leitet fie wieber binauf. Bottes Bute ift eine rechte Jacobs. leiter, ba bie Engel auf : und abfteigen. Gin Betfeufgerlein binanf, ein Gegen berab; Gegen auf und ab, berab burche Bater Unfer, binauf burche Gratias. Gin jebes Ding fucht feinen Urfprung, barin rubt es, alfo and Gottes Bobithaten. Aber fag mir, preifeft bu and Gott mit beinem Leben? Umfehr ift ber befte Danf. Befchaue beine Bege. Bo bift bu? Dein Seiland ermabnt: Bebet ein burch bie enge Bforte, benn bie Bforte ift weit, und ber Beg ift breit, ber gur Berbammniß abführt, und ihr find viel bie brauf manbeln. Matth. 7, 13. 14. Bift bu auch mit brauf? Saltit bu bich auch jum großen Saufen? Stelleft bu bich auch ber Belt gleich? Unb bie Bforte ift enge und ber Beg ift fcmal, ber jum leben fuhrt, und wenig find bie ibn finben. Bift bn auch unter ben Benigen? Bobin führt bich bein Banbel? Befchaue bie Infftapfen. Soffart, Born, Sag, Ungerechtigfeit, Lugen fint bie Rufftapfen ber Belt; Demuth, Sauftmuth, Liebe, Gerechtigfeit, Bergnuglichfeit, Barmbergiafeit, Babrbeit find bie Aufftapfen Jefn. Wo bift bu? Rebr um, ad, febr um, bift bu nicht auf rechtem Bege. Durch Befferung lobt man Gott. Lagt ener Licht leuchten vor ben leuten, baß fie eure guten Berte feben, und enren Bater im Simmel breifen. Matth. 5, 16. 3ch frag noch eins. Breifeft bu auch Gott im Leiben! Belaffenbeit ift ein icon Lob Gottes! Gott bat bir Giter

- Cough

geschenkt. Du sprichst: ber Herr hats gegeben, sein Name sei gelobt! Gott nimmt fie bir wieder. Sprichst auch noch: Der Here hats genommen, ber Name bes Herrn se gelobt! Ein gelaffen Berg ift allemal jur Umtehr bereit. Was ihm Gott giebt, das giebt er gert wieder gurud, weums Gott gesalt. Ich will Gott preisen mit Mund und Herz, im Leben und Leiden. Alles, was in mir ift, lobe ben Herrn.

## 75. Bon der Undankbarkeit. Meide, Leide.

Bas benn? Das Allergemeinfte in ber Belt, ben Unbanf. Ach wie undaufbar ift bie Belt, bevorab ihrem Gott. Du gurnft. wenn bu bie Befchichte von ben gereinigten Musfasigen lieft, bag ans gebn nur einer wieber fommen, ber Dauf gefagt. Buc. 17, 15. Aber was gurneft bu auf Unbre? Burne auf bich felbft. Greif in beinen Bufen, ach, bu wirft einen unbaufbaren Gaft brin finben. Bie oft haft bn wohl beinem Gott gebauft fur beine Gefunbheit, bie boch gulbner ift ale Golb? Bie oft haft bu wohl gebanft, bag bich Gott in ber Taufe vom Andfas ber Gunbe gereinigt? Bas wollteft bu banfen! Du benfit nicht einmal bran. 3ch benfe oft, wie es fomme, bag man im Sabr mehr benn bunbert Bittgettel auf ber Rangel hat, und boch fanm gehn Danfgettel. Ift benn Riemanbem geholfen? Rein. Unbanf wills nicht wiffen, bag ibm geholfen fei. Jebermann forbert Danf fur feine Boblthaten; bleibt Danf ans, fo brennt ber Rhein. Wie bebend gehft bu um mit beinem Frennbe, ale mit einem ichallofen Gi, und haft etwa ein Thalerchen bee Jahre von ihm ju genießen; aber wenn Gott ju banten, ber boch Miles giebt, ift Riemand ju Saufe; bann fommt aus gebn einer. Dein Chrift, meibe bas icanbliche Lafter ber Unbaufbarfeit. Ber einen Undaufbaren neunt, ber nennt alle Lafter. Gin Unbantbarer ift feiner Bobltbat werth. Ginen Unbanfbaren baffen Gott und Menfchen. Er ftopft bie Brunnlein ber Gute an, Die fonft milbe fliegen. Chriftlich ifte, ber angefügten Beleibigungen balb, ber Boblthaten aber nimmer vergeffen. Biberfahrt birs aber, bag bu Stant fur Dant an Robn haft, werbe nicht mnb im Lieben, leibe mas bu meibeft. Bie viel Gute thut Gott ber Belt! Ber banfts ibm? Bie thener bat Jefus bie Denfchen erloft! Ber beuft baran, wer dankt dafür? Wills du ein besser Glick haben, als bein Zestus gehabt? Ach uein. Wie du um Danss willen nicht anstangt, so sollt den nach um Undans willen nicht aus promit bei bei der bei den geben den bei den bei den geben der Baum, ber Frucht über Frucht giebt, auch bem, der ihr nicht mübe. 1. Cor. 13, 1—8. Sie ist wie ein guter Baum, ber Frucht über Frucht giebt, auch bem, der ihr nicht und schittelt. Ich will die Undansbarfeit als die schad den ind schittelt. Ich will die Undansbarfeit als die schie meiben, auch gern zurieden sein, so man meine Guttstat mit der allgemeinien Minge, mit Undans bezahlt. Was die Erde nicht erfennt, das belobnt der Kimmel.

#### 76. Bon den Rennzeichen eines mahren Chriften. Bewährung ift Beweifung.

Du giebft bich ans fur einen guten Chriften. 3ch trau bire nicht ju. Beweis es. Fragft bn, womit? Bemabrung ift bie Bemeifnng. Bift bu bemabrt im Dfen bes Cienbes? Reine Runft ifte. fromm ju fein, wenns mohl geht. 3m Rreng wird ein Chrift ertannt. Rebermann fann Steuermann fein bei antem Bind und ftillem Better, im Ungewitter laft fic bes Schiffere Berftanb pornemlich feben. But Golb befteht im Fener. Sag mir, wie thuft bu im Rreug? Du haft verloren beine Buter. Gebenfft bu auch, bag bu einen beffern Schat im Simmel habeft, ben bir Riemand nehmen fonne? Rannft bn auch mit Siob fagen: Der Berr hate gegeben, ber Berr bate genommen, ber Rame bee Berrn fei gelobt? Dich plagt Rrantheit. Rlagft bu auch über Schmergen? Glaubft bn and, bag ber innerliche Menfc taglich fo viel junehme, ale ber angerliche abnimmt? Du wirft verjagt. 3ft auch ber Muth noch frenbig? Erfennft bu auch, bag bu noch auf bem Bege gu beiner Seimath feift? Es gebt aus Sterben. Ericbridft bu auch? Caaft bn nicht vielmehr mit Banlus: Chriftne ift mein Leben, Sterben ift mein Bewinn? Dit einem Borte: Der fein Rreng willig auf fic nimmt, ift ein guter, bere gebulbig tragt, ein beffrer, ber froblich ift, fich ber Trubfal ruhmt, und Gott von Bergen bafur bauft, ift ber allerbefte Chrift. Unter ben Beiben hat man gwar tapfere Leute gefunden, Die entweber ans einer angebornen Grofmuthigfeit, ober aus Ehraeis fich einen großen Ramen in ber Belt ju machen, einis gen Berluft und Schmergen gebulbig ertragen, aber Reiner hate bas

hin gebracht, daß er sich einer Freud in der Trübsal gerühmet hatte. Den Ruhm behalt ein Christ für sich allein. Was Under für Unglud halten, hat er gir Glud, nub spricht mit Banlind: Wir rish men und der Trübsal, als der wohl weiß, daß Trübsal Geduld, Gebuld Erfahrung, Erfahrung Hings, boffnung aber nicht laßt zu Schanden werden. Rom. 5, 3—5. Darnach prüfe bich. Bist den wohl einmal in beinem Leiden recht fröhlich gewesen? Saft du anch einmal Gott von Frezzen dofür gedant? Wo nicht, fo gieb dich ja nicht and für einen guten Christen, sondern bitte Gott, daß er and bir mache, was bu noch nicht bis.

## 77. Bonder Beschaffenheit eines mahren Chriften.

Daß man fo trag und fanmig im Christenthum ift, wie fommte? Dan bentt icon and End, und ber Anfang ift noch nicht gemacht. 3d wollte, bag Baulne Spriichwortlein nicht fo befannt und gemein mare, ale es ift: 3ch babe einen guten Rampf gefampft, ich habe meinen gauf vollenbet ic. 2. Tim. 4, 7. Mancher beuft ans Rleinob, und hat fanm angefangen gn laufen; mancher an bie Rrone, und hat fanm ben Feind gegeben. 3ch will nicht, bag unfere Chriften folche Anfanger fein mogen, Die alebald im Unfang ftill fteben und nicht furber tommen. Rein, bas Enbe front. Beffer nicht augefangen, ale angefangen und nicht geenbigt. Das will ich aber, baß unfere Chriften fich nicht einbilben follen, fie haben fcon ergriffen, wornach Unbere noch jagen muffen, fie feien icon vollfommen, burfen nicht weiter. Denn ans folder Ginbilbung fommt alle Tragbeit im Chriftenthum, bag man fich nicht bemubet volliger ju merben. Gin Bfeil, wenn er vom Bogen losgebrudt wirb, fcbiegt im Unfang fonell fort, je naber er aber jum Biel fommt, je langfamer wird er, und fallt enblich gur Erbe. Chriften, Die ba gebenten, fie baben bent erftlich angefangen gu werben, mas fie werben follen, find eifrig und laffen nicht ab, bis fie bas Biel ber Bollfommenbeit erreichen; bie fich aber einbilben, fie haben bente nicht erft angefangen Chriften ju merben, fonbern haben bas Biel fcon eingeholt, werben langfam und verbroffen, bis ber Gifer gang erlofcht. Junge Leute find im tagliden Bachsthum, alte nehmen ab; wer fich fur einen jungen ampachfenben Chriften balt, bemubt fich immer gugus

nehmen; wer fich aber bunten last, er fei aum vollfommenen Alter in Chrifto fcon gefommen, nimmt mehr ab ale gu. Das Alter geht boch immer bergab, nicht bergan. Ich, wie weit find wir noch von ber Bollfommenheit! Bie furg ift bie Beit! Bie viel Sinberniffe finden fich im Guten? Teufel, Belt und Rleifch find immer gefchaf. tig. Bie oft werben wir alebalb im Anfang niebergefchlagen? Go wir nicht wollten einen neuen Borfat faffen und einen Anfang machen, wie mare es moglich, bag wir ein gutes Wert gu Enbe bringen fointen? Raum haft bit angefangen vom Gebet bee Berrn Die erften Borte Unfer Bater gu, fprechen, alebalb fallen bir unnute Bedaufen ein. Wollteft bu fortfahren, murbeft bu ja vor Gott beine muniten Gebaufen ausschütten. Bie mogen ibm bie gefallen? Bollteft bu ablaffen? Bas nust, bag bu angefangen? Dein Rath ift biefer: 3ag bie unnugen Gebanten weg, und mache einen nenen Aufang. Glaub mir, ich muß oft mobl amanaig mal anfangen, ebe ich ein Bater Unfer mit Anbacht fann gn Enbe bringen. Stets anheben ift ber Chriften Leben. Sab ich fcon 99 guter Bebanten und guter Berfe beieinander, fehlt mir noch immer eine, Die gange liche Berleugnung meiner felbft. Darnach muß ich fuchen, fo lang ich lebe, und fo oft ich mich finbe, von neuem aufangen mich wieberum an verlengnen.

## 78. Bom Bachsthum der Chriften. Ctill fteben ift jurudigeben.

Die Natur erfennt zwischen ab. und zunehmen ein Mittel. Ein Knade von 12 Jahren nimmt zu an Kräften, ein Manur von 70 Zahren nimmt ab, der 40 oder 50 Jahre anf dem Rücken trägt, uimmt weder ad noch zu. Im Ghriftenshum geht dies uicht an. Rimmt das Lasker nicht ab, so nimmts zu; wo der nicht taglich an beinem Bleisch Teuzigsch und rödete, so gewinnts die einen Wertheil nuch dem amberu ab, wird immer muthiger und machtiger in seinen Berick Rücken Benn den unr erstlich in die Sainde wölfigst, nimmt sie dah das hers durch ihre Liedlich ein Glieffertwe, und immer beiter um fich frijft, wie ein Kreds. Es sie mit der mit weiter um fich frijft, wie ein Kreds. Es sie mit der, und wächst oft im Bestellich in Bissel wie keine Basselfeit der mach fich, und wächst oft im Essei, da zieht ein Bissel den Westell von mit der Muthis hiter, Ende to kunt zu Glien den andert nach sich, und wächst oft im Essein de kunt zum Essei. Wer sich von ersten Ausbis hüter,

bem wird bas Gunbigen immer fußer, benn bas Bofe macht luftern, Da heißt es recht: je alter, je geigiger. Singegen wo bie Engenb nicht gunimmt, ba nimmt fie ab. Der Saame bes Guten ift in une wie ein gartes Funflein, bas leicht verlofcht, fo man nicht Solg ober Roblen gulegt und es aufblafet; wie ein Tocht in ber lampe, ber gefdwind ausgeht, fo man nicht Del jufduttet und bas Flammlein nahrt; wie ein junges Bflanglein, bas ploglich verbirbt, mo mans nicht jum Bachsthum immer fenchtet und maffert; wie ein baufalliges Sanelein, bas auf einmal umfallt, wo man nicht ftets bran flidt und beffert; wie ein jestgebornes Rinblein, bas verfcmachtet, wo es nicht taglid nene Rraft ans ber Mutter Bruften nimmt. Drum muffen wir gufeben, bag wir immer volliger werben. Bir muffen ale geiftliche Banme immer bober machfen und an Rrud. ten reicher werben; ale neue Menfchen an Rraften immer gunehmen umb and einem Alter ine anbere treten; ale geiftliche Banbereleute immer fortgeben und bem Biel naber fommen. Ge ift bamit nicht gethan, bag bu bir felbft beuchelft und fprichft: Wer ift unter ben Menichen vollfommen? 21ch bas bebaure, mein Chrift, bas bu nicht vollfommen fein fanuft, wie bu fein follteft, und ftrebe bennoch nach ber Bollfommenheit. Db bn nicht vollfommen fein faunft, follft bn boch vollfommen fein wollen, und barnach aus allen Rraften ringen. Biel, viel ift am Bachethum eines Chriften gelegen. Bleibt bein Glanbe und Gottfeligfeit nur immer ein Funflein, baft bu gu befurchten, bag einmal alles im Angenblid von fich felbft verlofden werbe. 3ch will mich immerbar erinnern ber Worte Bernharbi: Der ift feinedwege fromm, ber nicht begehrt noch frommer ju werben, und wo bu aufängft und willft nicht frommer werben, fo borft bu gar auf fromm au fein.

#### 79. Bom Beweisthum des Glaubens. Rede, bağ ich bich febe.

Alch, wie trügt die Welt! Die Ohren füllt sie. Was haben die Mugen? Richts. Wiel verseissen, wenig halten, if gemein bet Jung und Alten. Du hrichft: Ich bin ehr Ohrift, ich glaub an Gotben Bater, an Zesum Christum meinen Ertofer, ich liebe meinen Rachften. Die Worte hör ich, aber wo sind die Werte? Zeuer helbe (Giero) sagt: Es faude ibet um mich, wenn mich meine

Borte mehr vertheibigten, als meine Thaten. Dein Chrift, wie ubel ftebte um bich, wenn beine Borte nur fur bich reben, und nicht beine Berfe ? Lag beinen Banbel reben, fo glaub ich. Beffer ein ftummer Mund und eine laut rebenbe Sand, als ein rebenber Mnub und eine ftumme Saub. Benn bich ein Dohr bereben wollte, er er mare weiß, und bu fabeft boch por Mugen, bag er fcmarg mare, wollteft bu ihm wohl Glauben guftellen? Dn fagft, ich glaube, baß Gott mein Bater ift. 3ch febe aber nicht, bag bu in findlicher Liebe, Furcht, Buverficht und Gehorfam vor ihm manbelft. Thue ich benn nnrecht, bag ich beinen Borten nicht traue? Du fprichft, ich glaube, bag mich Jefus erlofet bat von Gund und Tob. Die Borte find gut, aber mas febe ich? Du bienft ber Gunbe, und fturgft bich baburch in ben Tob. Bie fchidt fiche jufammen, von Gunbe erloft fein, und boch ber Gunbe bienen? Bom Tobe erloft fein und fich felbft bem Tobe ergeben? Du fprichft, ich liebe meinen Rachften; thuft mohl bran, wenns mahr ift. Aber wie febe ich benn, bag bir feine Leibes. und Geelennoth nicht recht gu Bergen geht? Er ift traurig, bu giebft ibm fein troftlich Bort. Er manbelt in ber 3rre, bu bilfft ibm nicht gurecht; er funbigt vor beinen Mugen, bu ftrafft ibn nicht; er ift hungrig, burftig und nadt, bn fpeifeft, tranteft und fleibest ibn nicht; er ift frant, bu befinchft ibn nicht. Lieber, rebe, baß ich bich febe. Beige mir beinen Glauben. Lag beine Liebe ins Bert geben. Beift bu nicht, bag man ben Baum an ben Fruchten fennen und bie Rebe am Banbel brufen muffe. 3ch muß Mugen und Ohren voll haben, fonft glaube ich nicht: Bebe bin und zeige bich ben Brieftern. Buc. 17, 14. Den Befehl haft bu vom Berrn. Beige bich in ben Berfen, fonft tran ich nicht. Chryfoftomne fpricht: Gott wird feine Ehre nicht gegeben mit blogen Borten, weil er une auch nicht mit Borten geehret, fonbern mit ber That und im Berte felbft; alfo follen wir ibn anch burch bie Berte ehren. 3ch will thun wie ich rebe, und bie Borte mit ben Berfen befraftigen. Go bielte Jefus, wie bie Dfterjunger von ibm rubmen. guc. 24, 19. Er war machtig von Thaten und Borten. Die Thaten fteben vor ben Borten, weil fie bie Borte mahr und machtig machen. Go will iche auch halten, mit Gottes Silfe.

## 80. Bon der Liebe Gottes gegen die Menfchen. Geliebt über Mues.

Ber benn? ber Denfch, fouft Reiner. Bott follten wir als bas bochfte But über Alles lieben. Aber wer thute? Dich liebit bn uber MUes, auch über Gott, benn bn fucheft bei Bott nicht bas Ceine, fonbern bas Deine; nicht feine Ehre, fonbern bein Boblfein. Bott liebt bich über Alles. Auch über alle Engel? 3a; bie allerbefte Greatur Bottes bift bu. Dn beißt ein Rind Gottes; fein Engel beißt jo; Engel bei-Ben nur Diener; find nicht Rinder lieber ale Rnechte? Du bift Chrifti Brnber. Du bift Gottes Geele. Bo fteht bas vom Engel? Ein Engel lobt einen Seiland, bu lobft beinen Seiland, Bf. 103, 20. bift eines Buchftabene, ber mehr einbringt ale Simmel unt Erbe, reicher. Gin Engel bient Gott und bir, bu bienft unr Gott und feinem Engel. Ein Engel hat gur Rechten Gottes nichts figen, movon er fagen fonnte: bas tommt mir an Du fannft fagen, mein Rleifch und Blut fist aur Rechten Gottes. Gin Engel fann fic nicht rubmen, bag er Chrifto au Chren ein Tropflein Blute vergoffen batte; bu fanuft mit Baulus rubmen: 3ch trage bie Maalgeichen bes Serrn Jefn an meinem Leibe. Bal. 6, 17. Giebe, fo liebt bich Gott über alle Engel. Much über fich felbft? 3ch barf fagen: 3a; alfo bat Gott bie Belt geliebt, bag er feinen eingebornen Cobn gab, auf bag alle bie an ihn glauben, nicht verloren werben, fonbern bas ewige leben haben. 3ob. 3, 16. Wenn bu ein Rleinob an bich faufft um 1000 ober mehr Thaler, fag mir, mas baft bn am liebsten, bas Rleinob ober Gelb? 3ch meine wohl bas Rleinob, fonft mochteft bu ja bein Gelb im Beutel behalten. Benn beun Gott fich felbft babin giebt jum Ranfgelb, bich an fich an bringen, wen liebt er am meiften, fich ober bich? 3ch fage, bich. Deinft bu, bag Gott um beinet willen folde Marter wurde ausgestanden haben, wenn er bich nicht über Mles liebte? Def freu bid. Liebt bich bie Belt nicht? Gott liebt bich, und liebt bich uber alle Belt. Lag bir bran genugen. Denfe aber auf bie Begenliebe, und liebe über bich ben, ber bich liebt über fich. Lag bich, fo finbeft bn Gott.

#### 81. Bom Teftament eines Chriften.

Beftell bein Saus, benn bu mußt fterben. 3ef. 38.

Gottlob! ich bin bereit. Dein Teftament ift fertig. Dein Bater, ber bu bift im Simmel, und mich erschaffen haft, bir vermach ich meine Seele. Du haft fie mir gegeben, ich gebe fie bir wieber. In beinen Sanben ift fie am beften vermahrt. Much barf ich ein frembes Gut nicht veraußern. Mein Seiland bat mir porgebetet, bem bete ich nach: Bater in beine Banbe befehl ich meinen Beift. gnc. 23, 46. Dein Bruber Jefus, ber bu mich erlofet baft, bir vermach ich meine Gunbe, ach nimm fie auf bich, bu gammlein Bottes, ber bu tragft bie Gunbe ber Belt. Birf fie in bas tiefe Deer beiner Bunben, bag ihrer nicht mehr gebacht merbe in Emigfeit. Dein Bergenstrofter, bu merther Beiliger Beift, ber bu mich fo oft erquidt haft mit himmlifchem gabfal, bir vermach ich meinen letten Lebensblid; wenn ich nicht mehr reben tann, fo vertritt bu mich bei Gott mit unaussprechlichem Geufzen; wenn ich nicht mehr horen fann, fprich bu mir Eroft ine Berg; wenn ich nicht mehr feben tann, erleuchte meine Angen, bag ich nicht im Tob entschlafe. 3hr Engel, Die ihr mich auf ben Sanben getragen habt, euer follen fein bie Thranen, bie ich taglich weine über meine Gunbe: ba erquidt euch mit. 3ch weiß boch, bag ihr lachet, wenn ich weine, und bag Freude im Simmel ift, wenn ein Gunber Buge thut. Teufel, willft bu auch mas haben? Alle bie guten Berte, bie nicht aus gutem Bergen gethan fint, will ich bir geben. Sahr bamit wohl, Erbe, bu bift meine Mutter, haft fo viel Jahre burch Gottes Rraft meinen Leib verforgt, bafur will ich bir ben Leib vermachen. Die Mutter mag bes Rinbes Grab werben, mas liegt mir bran? Radt bin ich von meiner Mutter Leibe fommen, nadt werd ich wieber babin fahren. Siob 1, 21. Bracht foll man mit meinem 21as nicht treiben. Beib, bir fiefe ich einen Dann, ber heißt Bittweurichter. Finbeft bu auf Erben fein Recht? Bleib ibm nur tren, er wird bir Recht fchaffen. Im Dangel wirb er bein Berforger, im Drud bein Sous, in ber Traurigfeit bein Troft fein. Darauf verlaß bich nur. 36 will ber Belt nicht rathen, baß fie bir Leib thue. Er verachtet bes Baifen Gebet nicht, noch bie Bittme, wenn fie flagt. Die Thranen ber Bittwen fliegen wohl bie Baden berab, fie fchreien

to March

6\*

aber über fich wiber ben, ber fie berandbringt. Gir. 35, 17. 18. 19. Lieben Rinber, ench mable ich einen beffern Bater, ale ihr an mir gehabt; ben, ber ba ift ber rechte Bater über alles, bas ba Rinber beißt im Simmel und auf Erben. Eph. 3, 15. Der aller Baifen Bater ift, wird auch ener Bater fein. Der fur bie jungen Raben forgt, wird auch ench nicht aus feiner Gorge laffen. Aber boret, meine Cohne, euren Bater, bienet bem herrn in ber Bahrheit, unb haltet ench ju ihm rechtschaffen. Thut, mas er befohlen hat, baß ibr Bott allereit furchtet, und ibm trauet von gangem Sergen, Zob. 14, 10. 11. Go wirde ench wohlgehn auf Erben. 3hr Freunde, euch laß ich einen gnabigen Gott, ber ift ber befte Frennb. Laßt von Gott nicht, fo lagt Gott von end nicht. 3hr meine Schaffein follt haben mein ftetes Anbenfen und Furbitte im Simmel. Bergest ihr gleich meiner und ber Deinigen, ich will ener boch nimmer vergeffen. Guch Armen geb ich einen reichen Gott, und ein glaubiges Bater Unfer. Dehr hab ich nicht. Wo bleibt bemt mein Gut? Gold und Gilber hab ich nicht, und mare Schanbe, wenn iche batte. Bas ein Diener Gottes erübrigt, muß ber Armen fein. 3ch habe ench aber Chape gefammelt im Simmel, bie wird Gott austheilen ju rechter Beit. Diefes ift mein letter Bille. Darauf thue ich meine Angen froblich ju, wenne Gott gefallt.

## 82. Bon dem Aergerniß der Augen. Dein Berg verführt bich.

Und bu versührst dein herz. So gehts grad auf. Womit, fragst du, versühr ich mein herz? Mit den Angen. Wie der Bagen ben Affecten, so solgt das herz den Angen. Sogt nicht hold, das der den den Angen vantele? hied 31, 7. Die Augen sind Thüren, dadurch die Sünd ins herz geht, nud nicht mur Thüren, dadurch sie eingeht, sondern anch Wertzeuge, die sie sie hinein holen. Wie gings Eva, deiner Großmutter? Sie sah, das von dem verbotenen Baum gut zu effen war, dranf nahm sie von der Frucht. Gen. 3, 6. Da hats recht geheißen: Der Tod ift zu ihren kensten bineingsfallen. Jer. 9, 21. Wie gings ihren Kinebern? Sie sahen nach den Tächtern ber Menschen, wie sie sichon waren, und nahmen zu Weibern verden ib er wieden. Gen. 6, 2. Web tägst du den Werter? De den der der de

fillet fein Gift. Bo ben Chebrecher? In ben Augen. Sie haben Mugen voll Chebruche, fagt bie Schrift. 2. Bet. 2, 14. Jener, ba feine Rreunde ben Berluft eines feiner Angen beweinten, fragt, ob fie um bas Muge weinten, bas er verloren, ober um bas, bas er noch übrig batte? Beint lieber, fprach er, um ben Reinb, ber noch babinten, ale um ben, ber bereits hinmeg ift. Ift mohl gerebt. Deine Angen find beine araften Reinbe, fie verführen bas Berg, bas Berg verführt bich. Dit ben Angen fiehft und weinft bu. 26 wie oft mußt bn bas Seben beweinen? Der Schab ift groß, ben bie' Mingen bringen, barum bate bie Ratur weielich fo gefügt, bag bie Beit ju fchaben befto furger fein muß. 3m Mutterleibe werben fie am letten gebilbet, im Tob am erften gebrochen. Bie forge und vielfaltig hat fie bie Ratur bebedt! Digbranche ihrer nicht, entzieh ben Angen, mas im Bergen arge Luft erwedt. Go bich bein Muge argert, reiß es aus und wirf es von bir. Es ift bir beffer, baß bu einaugig jum Leben eingehft, benn bag bu zwei Angen habeft, und werbeft in bas bollifche Feuer geworfen, Matth. 18, 9. Wie es beffer ift bas Ange anszureißen, wenn man anbergeftalt ben Leib nicht tann beim Leben erhalten, ale bas Muge behalten wollen, und barüber ben gaugen Leib verlieren; fo ifte beffer, bag man bie bofe Buft in ben Gliebern bampft, und bie Rrennbe fabren laft, ale baff man burch Bollbringung ber funblichen Lufte fich felbft in bas bollifche Fener fturget. Darum wenn mich bie bofe Luft reigt, mit meinen Angen verbotue Dinge angufchauen, will ich thun, ale ob ich fein Ang batte, bas ich jur Erlangung ber verbotuen Dinge gebrauchen founte; und wenn mich mein Freund, ben ich fo lieb hab, ale mein Ang, jur Gunbe reigen will, will ich ihm nicht folgen, fonbern thun, ale ob ich ben Freund nicht hatte.

# 83. Bon der Liebe feiner felbft. Du bift dir felbft der Rachfte nicht.

Denn Riemand liebt dich weniger als bu. Ich wills beweifen. Randling sagt: Die Liebe ihnt bem Rächfen nichte Bosse. Röm. 13, 10. Wer Schaben hint, flebt nicht. Ze mehr man schabet, je weniger man liebt. Run sag mir, wer thut dir den größten Schaben? Der Tensel? Rann er auch schaben? Richt anf ein Haften Der Tensel? Rann er auch schaben? Richt anf ein Haften Der Teden. Rie fann die Botte flebaben, die felieme Grades far?

Job, wo ift bein Stachel? 1. Cor. 15, 55. Die Belt? Bas fann fie bir nehmen, ber bn nichte Gigenes baft? Du felber thuft bir ben größten Schaben; founteft reich fein, willft bir nicht genus gen laffen, anch feine Schape im Simmel fammeln; tonnteft boch und berrlich fein, willft beine Affecten nicht bewingen, und verache teft bie Berrlichfeit, bie bu haft in Chrifto; fonnteft immer froblich fein, machft bich felbft traurig, und frift bas Berg meg ohne Urfach; fonnteft lange leben, wirft burd bie Gunbe bein Gelbftmorber, und tobteft bich por ber Beit; fonnteft felig merben, bringft bich felbft burch Sicherheit um bein Erbe. Sage noch, bag bn felbft bein argfter Reind nicht feift. Ber liebt bich benn? Niemand mehr als Gott und bein anter Freund. Gott liebt bich und will bich gern felig haben; barum juchtiget er bich, bag bu nicht mit ber Belt verbammet merbeft: Je lieberes Rind, je icarfere Ruthe. Gott liebt bich, brum giebt er nicht allewege, mas bein Bille, fonbern mas bein Beil ift. Belder Bater giebt bem Rinbe ein icharfes Deffer? Belcher Argt giebt bem Rranfen, mas ibm mobl fcmedt, und boch nicht bient? Gott liebt bich, brum will er bein Arit und Bater, nicht bein Morber und Berberber fein. Dein Freund fieht bich funbigen und ftraft bich; er hat bich lieb, mit will beine Geele von ber Solle erretten. Das erfenn und bante. Fragft bn unm, wer ift bein Rachfter? Sore: Ber war jenes halbtobten Menichen Rachiter? Der bie Barmbergiafeit an ibm that. Ber thut Die großte Barmbergiafeit an bir? Richt bn, fonbern Gott und ein anter Freund.

#### 84. Bon der Chriften Rede.

Soll ber Chriften Rebe fein. Lieber, weißt bu mad? 3a, ja, nein, nein dienen gwei Gerren, Gott und bem Tenfel, ber Mahrheit und ber Lige, ber Demuth und ber hoffart. Unter ja, ja,
nein, nein, wird oft Lige für Wahrfelt verlanft. Frage ich ben
Phatifare: bift du ein Sünder? Rein, sagt er. 3ch danke bir
Gott, daß ich uicht bin wie andere Lente, anch nicht wie biefer 3dllner. Frag ich abermal: Bift du benn ein großer Geiliger? 3a, sagt
er: 3ch safte gweimal in der Woche, und gede ben Zehnten von
allem das ich habe. heißt dus nicht Linge für Mahrheit? Unter
ja und nein verbirgt sich mancher Schall, wer fann den Lenten ins
Sera teben? Menia Morte, ift aut, beim Ueberfing ber Worte in

gemeiniglich ein Ueberfing ber Gunben. Aber bie Rurge im Reben muß zwei Geleitolente haben, Babrheit und Demuth. Lag ia ein ia. und nicht ein nein; laß nein ein nein, und nicht ein ja fein. Richts fcmudt einen Chriften mehr ale Babrbeit und Treue. Mabrheit ift Gottes Bilb im Menichen, je naber ber Babrbeit, je naber Gott. Ach wie tudifch hanbelt bie Belt; wie oft fcmangert fie ihre Borte mit gulbenen Bergen, und ift taum ein Canbfornlein babinter. Rein benft bas Berg, wenn ber Mund ja fagt. Trau ihr nicht, fie trugt nur. Bie fann fie mahr reben, bie ben Beift ber Bahrheit nicht hat? Beht auch Gugigfeit and bem bittern Deer, ober reines Baffer ans truber Quelle? Ihre Bunge ift ein Glodlein, wird regiert vom Lugengeift. Bahrheit geht über Golb. ift auch viel rarer ale Gold, barum fauf bie Bahrheit und verfauf fie nicht. Gpr. Sal. 23, 23. Lag aber bei ber Bahrheit Demnth fein. Demuth fpricht nicht ichlecht ja, and nicht ichlecht nein, fonbern fnupft nein in ja, und ja in nein. Fragft bu Baulne: lieber Banins, haft bu nicht mehr gegrbeitet, und mit beiner Arbeit mehr Frucht gefchafft in ber Rirche Chrifti, ale alle anbern Apoftel? Ja, fagt er, was Gottes ift, muß man nicht verlengnen. 3ch hab mehr gegrbeitet, ale fie alle. Doch nein, nicht ich, fonbern bie Gnabe Gottes in mir. 1. Cor. 15, 9. 10. Die Bahrheit fagt ja, bie Demnth fest bas nein bagu. Fragft bu abermale: Paulus, bift bu nicht untreu in beinem Umt gewesen? Rein fagt er, bas Bewiffen ift bie Richtschnur ber Bahrheit, ich bin mir nichts bewußt. Doch ja, ich will mich nicht rechtfertigen. 1. Cor. 4, 4. Gott feunt mich beffer ale ich weiß, was er an mir finbet. Co verbeffert Demnth bas nein burche ja, und bas ja burche nein. 3ch will in meiner Rebe lieben Rurge, Bahrheit, Demnth. Co treff ichs recht.

#### 85. Bon fleinen Gunden Rleine Sunde thun oft den größten Schaden.

Das meint der Siefech uicht, und wirds doch gewahr mit seinem Schaden. Wenn er die geoßen Jagdhunde bestreitet, entfrasset, und hin an den Banm schmettert, sausen mittesst bessen bie kleien Jündlein hinzu, hängen sich hansemweise an ihn, reißen ihm gange Stiden Ricisches aus dem Leibe; er achtet der Whunden uicht, bis sie eitern und saulen, so muß er dean sterden. On bestreites nur tie Saunsstämben, wildt nicht gern ein Modere, Died mud Geberecher beifen, bag bu feine Schande por ber Belt habeft; unterbeffen verfnot bich bein Reifc burd fleine Gunben, berer bu nicht achteft; bu liebft bie Befellichaft ber Menfchen, nimmft ihre gierlichen, toftlichen Rleibermufter an bich, haltft mit ihnen balb vom biefen balb von jenen Dingen ein freundlich Scherggefprach, wirft baburd unvermerft verwindet in beinem Bergen, achteft ber Binben nicht; bein poriger Gifer im Chriftenthum fault allmalich und verlofct in bir, endlich gefdiehts, bag bu an ber Bunbe bes ewigen Tobes ftirbft. Giebe, alfo entfteht manchmal großer Unbeil aus fleinen als aus großen Gunben. Denn große Gunbe haltft bu noch fur Gunbe, und meibeft fie, fleine Gunbe aber haltft bu nicht fur Gunbe, und nimmft bich nicht recht in Acht. 3ch rathe bir, halt feine Gunbe für flein. Bie flein fie mag bir vorfommen, beleibigt fie bod Gott, verwundet bein Bemiffen, und wird bir eine Burgel vieler großen Gunben. Bie balb fann aus einem gunflein ein gener merben, wenn mans nicht wehrt? Benn man einen Stein in einen Baffermirbel wirft, macht er viel bin- und wieberfcwantenbe Girfel im BBaffer, ba immer einer großer wird ale ber andere. Denn wenn einer erregt wird, fo erregt er einen anbern, ber größer ift, und ber wieber einen anbern, ber noch größer ift; alfo verhalt fiche auch mit ber Gunbe. Die fleine ift ein Anfang ber großen, bie große ein nener Aufang einer großern; barum fagt Bernbarbus recht: Gin gottergebenes Berg hutet fich fowohl por ber fleinen, ale vor ber großen Gunbe, weil von ben fleinen einen Anfang machen, Die fich mit größern befleden wollen. Es ift feine einig Gunbe, fie fei fo flein ale fie wolle, bie ben Tob nicht verbiene. Denn ber Tob ift aller Gunben Colb. Rom. 6, 23. Unb, fo jemanb bas gange Befet halt, und funbigt an einem, ber ifts gang fculbig. Jac. 2, 10. Augustinus de 10. Chord. giebt une ju bebenfen, wenn er fpricht: Achte bie Gunben nicht gering, weil fie flein fint, fonbern furchte bich, weil berfelben viel find. D, wie gar fo flein find bie Cantfornfein, boch wenn berfelben ju viel ind Schiff fommen, fenten fie baffelbe unter fich, bag es ju Grunde geht; und wie gar flein finb bie Regentropflein, boch machen fie, bag bie Fluffe anlaufen und bie Saufer einreißen. Rleine Gunben meiben mib flieben, ift ein Beiden eines erleuchteten Gemithe. Denn gleich wie im Licht ber Conne auch bie geringften Staublein gefeben werben, ba man in ber Kinfterniß and eines großen Huflathe nicht gemahr wirb; alfo.

je mehr ber Menich von Gott erleuchtet, je ichafer sieht und haßt er auch bie geringfte Sinde. Ich will alles fin Sinde halten, was wiber meinen Gott ift, es ichein auch so gering wie es immer wolle; feine Sunde ift so flein, die mich nicht verdammen könnte, wenn Gott nicht guablg ware.

# 86. Bon der Liebe Gottes, fein felbft und des Irdischen.

#### Du liebit nichts, ich liebe alles.

Ber thut am beften? Richts lieben ift numöglich, fprichft bu. Wer tann leben ohne Liebe? 3ch geb bire nach. Richt lieben ift unmöglich, bas aber, was nichts ift, lieben, geschieht leiber mehr benn an viel. Bas liebft bu? Dich felbft. Bas bift bu? Richts. Sangft bu nicht an Gott, wie ber Schatten am Leibe? Bas ift ein Schatten? Richte. Mus nichts bift bu erschaffen, ju nichts bift bn geworben in beinen Gunben, in nichts mußt bu binfinfen, wenn bich Gottes Bort, bas alles tragt, nicht mehr tragt. Bas liebft bu? Die Creatur. Bas ift fie? Richts. 3mar bie Creaturen find etwas, und bie eine ift ebler ale bie andere, wenn eine mit ber andern verglichen wirb; vergleichft bu aber bie Creatur mit ihrem Schopfer, fo ift fie fur nichts gu halten. Bas ift ein Tropffein im Regen gegen bas große Deer? Richts. Bas ift ein Canbfornlein gegen einen großen Berg? Richts. Aber bor boch auf ju lieben, mas nichts ift. 3ch liebe was alles ift, meinen Gott, ber alles ift in allem. Er hat alles, er giebt alles. Bie viel reicher bin ich als bu? Du haft nichts, ich hab alles; ich taufche nicht. Doch bor: Taufchen will ich nicht, geben aber will ich wohl. Behalt bein nichts, aber liebe es nicht, fonbern branche fein jur Ghre Gottes. ich gebe bir mein alles gu. Gott ift mir und bir genng.

## 87. Von der Aufrichtigkeit gegen Gott. Gieb Gott bein Sers.

Ein Studlein Fleifches ift bein Gerg und boch breiedig, ber breieinige Gott will feinen Sig brimmen haben. Im herzen wohnen bie Lebensgeisterlein; ift nicht Gott bie rechte Lebensquelle, ber herzstartenbe Lebensgeift? 3m Mitteltheil bes Leibes fist bas Berg; Gott ift bas Mittelpunftlein aller Dinge, bir gur ginfen naber, als aur Rechten, im Unglud troftlicher als im Glud. Ber geben will, ber gebe mas Gutes. Das Sera ift bas Beite. Ber geben mill. ber gebe mas Liebes. Das Berg ift bas Liebfte. Dein Cobn, gieb mir bein Berg. Dem Tenfel bift bu allgu anfrichtig, und bienft ibm pont gamem Bergen. Gott verfagft but fogar bas Berg, ba er boch mir bas Berg forbert. Die Berfe find mohl ba, aber fein Berg babei; bie Spren, aber fein Rorn barin; bie Schalen, aber ohne Rern; bie Lampen, aber ohne Del; bie Bolfen, aber ohne Regen. Billft bu ihn abfpeifen mit bem, mas ber Tenfel nicht mag? Beg ift bein Berg? Gottes ober bes Teufels? Barum bienft bu bem . Tenfel trener ale beinem Gott? Bem gehorte bie Erftgeburt im alten Teftament? Bar fie nicht Gottes? Barum entwenbeft bu Gott, mas er ihm will geheiligt baben? Dein Berg wird unter allen Gliebern im Mutterleib am erften gebilbet; Gott, und nicht bir gebubrte. Ber bewirbt fich um bein Berg am meiften? Der Tenfel giebt bir fein gut Bort brum. Gott flehet bich, ach giebs mir! Bon wem hat bein Berg ben größten Rugen? Bohnt ber Tenfel brin. fo ifte eine Bolle; wohnt Gott brin, fo wird es ein Simmel. Giebe Gott, ber fiche fo fauer brum werben laft. Leiben will ere nicht, giebe ihm. Du bienft bente Bott, morgen bem Tenfel. Bas fragt Gott nach foldem Dienft? Riemant wohnt gern im Saufe, bas man ihm auffagt, fo oft man will. Will ber Tenfel ein, fo muß Gott beraus, ifte nicht Schanbe? Gott begehrt bein Berg nicht, wo er nicht eine bleibenbe Bohnung, 3oh. 17, 23. brin baben tann. Raufen will Gott bein Berg auch nicht, giebe ibm. Du liebst ibn, weil er bich empfindlich troftet, liebst ibn nicht, fonbern bas Geine, und nicht bas Ceine um feinet ., fonbern um beinetwillen. Gott bat bird einmal thener genng bezahlt mit feinem Blute. Coll ere haben, fo giebe ihm. Ach mein Gott, wem wollt iche lieber gonnen, ale bir? Du baft mir bein Berg mitgetheilt, ba bein Rind in vollem Blute fur mich geftorben. Du bift noch in heißer Liebe alfo gegen mich gefinnt, bag bu bein Berg wohl mit mir theis len wollteft. Dein Berg bricht bir, wenn bu mich im Jammer fiehft. Drum will ich Lieb mit Lieb vergelten, und bir mein Berg wieber geben. Bobn bn brin und fcbaff bamit, wies bir gefällt, an beinen Chren und meiner Geligfeit.

### 88. Bon der Mildthatigkeit. Wit Gott ift gut taufchen.

Berfuche nur. Bas ich ihm gebe, giebt er mir verbeffert wieber. Gin unrein haflich Berg geb ich ihm, ein reines geschmudtes Berg befomm ich wieber. Er giebt mehr wieber, ale er befommt. Ein Rornlein fae ich ane, gange Gade voll fammle ich wieber ein. Mag auch bas Emige in eine Bergleichung fommen mit bem Beitlichen? Doch will bie Belt nicht brau. Bas machts? Gie trant Gott nicht. Spricht er, gebet, fo wird ench gegeben, Ruc. 6, 38., beuft fie, mer wollts brauf magen? Bute bich vor ber erften Auslage, was ich habe, bas hab ich, was ich noch befommen foll, ift nugewiß; fo wenig Crebit bat Gott bei ber Belt, Die er boch taglich verforgt. Thuft recht bran, bag bu bas Deine behaltft, weil bu nicht glaubit. Gott werbe bir bas wieber geben? Denn wie bu glaubft, fo gefchieht bir. Bas man im Unglauben thut, ift alles verloren. 3ch habe Gottes Sand und Giegel, brauf mag iche. Geine Sand lantet fo: Ber reichlich faet, wirb reichlich ernbten. 2. Cor. 9, 6. Bal. 6, 7. 9. Darauf ftren ich meinen Caamen reichlich aus. Der Beil. Beift versiegelt bas Bort in meinem Bergen, und verfichert mich, bag bie reiche Ernbte nicht ausbleiben merbe. Gottes Sand und Siegel muß nicht trugen. Geht beut Die Ernbte nicht an, fo geht fie morgen an, wo nicht eber, boch gewiß, wenn ber innafte Zaa tommt. Wenn mich bie Armen aufnehmen werben in bie ewigen Sutten, und mein Jefus ju mir fagen wirb: Romm, bu Gefegneter meines Baters, ererbe bas Reich, bas bir bereitet ift von Mubeginn ber Belt, benn ich bin hungrig gewefen, bu haft mich gefpeift; ich bin burftig gewefen, bu haft mich getrauft ic. Datth. 25, 34 ff. Go merb ich ein febes Camlein por mir finben mit bunbertfaltiger Frucht, und erfahren, baß mit Gott gut taufchen fei-Celig find, bie nicht feben und boch glauben.

### 89. Von der Gewissenshölle.

Frag Bellarmin. Der weift bich jum Mittelpunftlein ber Erbe. Thut wohl bran. So barf bir vor ber Holle nicht granen. Bers geht bie Erbe, vergeht bie Solle mit, und bu bift frei. Aber mein Freund, freue bich nicht an febr. Bas fuchft bu bie Bolle außer bir, bie bu in bir haft? Bift bu fromm? Bie oft finhrt bich Gott in bie Bolle? Bie oft empfinbeft bu Sollenangft im Bergen? Benn bes Cataus feurige Bfeile auf bich gureguen, fcheint bich bas bollifche Fener fo beiß an, bag bu nicht anders gebeufft, ale haben bich bie Sollenbante icon umwidelt; fein Troft. und Gnabenlicht Gottes erquidt bich, foubern figeft gleichfam in bollifcher Fiufterniß; bu feufgeft mobl nach einem Tropflein Trofte, wie ber reiche Mann nach bem Tropflein Baffere, aber vergeblich; Furcht, Angft und Schreden bat bich umgeben, und ringft mit ber Bergweiffung. Bas ift bas anberd, ale bie Solle? Bift bu gottlos? Dein eigen Bes wiffen ift beine Bolle. Schlaft' bas Gewiffen, fo buntt bich, baß bu im Simmel feift; macht bas Bewiffen auf, fo merteft bn erftlich, bag bu in ber Solle feift. In bem Gewiffen haft bn einen Borfcmad ber Solle, nub weißt jum Theil, wie ben Teufeln und Berbammten gn Mnth fei. Bift bu geigig? Gieb bich felbft an, fo fiebeft bu bie Solle. Die Soll und Berberbniß werben nimmer fatt. nut ber Menichen Augen fint auch imfattig. Spruchw. 27, 20. 3c will meine Sollenfahrt beigeiten halten, weil ich noch lebe. Rach bem Tob ift folecht reifen. 3ch will and meinem Gott folgen, wohin er mich fuhrt, es geh jur Bolle ober jum Simmel. Bft er bei mir, fo muß mir auch bie Solle ein Simmel fein. Er führt in bie Solle, und wieber beraus. Auf bie traurige Sollenfahrt folgt bie frobliche Simmelfahrt. Das Blud batte mein Beine, ich werbs auch haben. Rur frifch binein.

### 90. Bom Borzug der Gunder vor den Seiligen. Großer Gunder, großer Beiliger.

Welcher ift ber beste? Ich halts mit bem ersten. Der Jollner hat ben Preis vor bem Phatifare. Panlus halt sich für
ben größesten Gunber und geringsten heiligen. Große Heiligstei, große Hoffart. Die höllische Schange giebt und feine Hauptsoudenn Fersenstiche; ber Tensel hindert das gute Werf nicht im Anfang, sondern bestedts mit Signsjucht und Lasbuntel am Ende. Große Heiligeit, große Gesche. Die große Heiligteit schurt ber Teussel auf die Jeinne bes Tenwels, nicht das sie besto eber in

ben Simmel fomme, fonbern, bag er fie befto eber aus bem Simmel in bie Solle fturge; auf ben Spigen ift gefahrlich fteben. Die Gunber laft er in ber Tiefe, ihr Rall geht aus ber Solle in ben Simmel. Große Beiligfeit, große Berinchung. 3ch will mich nicht fur einen großen Beiligen ausgeben, fo giebt mir ber Teufel fo viel nicht ju fchaffen. Große Beiligfeit, große Benchelei. Unfere Beiligfeit ift nicht groß; Die befte ift ein unrein Tuch; wer fich große Beitigfeit einbilbet, ift gewiß ein großer Beuchler. Der Pharifaer mar ein Minfter bavon. Seuchelei ift bas Scheibmaffer, bas bich und Bott von einander treibt; ber Benchler ift gezweiet, Gott ift einfaltig; ber Senchler ift frimm, Gott ift aufrichtig; ber Benchler ift weber falt noch warm, Bott leibet in feinem Munbe nichts, als was recht warm ift. Dich wunbert, bag Gott ben Benchler noch leben lagt. Die, fo Menfchen betrugen, befommen einen bofen lobn; mas haben bie au erwarten fo fich unterfangen Gott im Simmel au betrugen? Roch eine fag ich: Gin großer Beiliger hat nicht Urfach fich über einen großen Gunber ju erheben, und ein großer Gunber hat fo wenig Urfach ju verzagen, ale ein großer Beiliger. Denn in Chrifti Reich gehts verfehrt gu. Die Erften bie Letten, Die Letten bie Erften. Matth. 20, 16. Ber bente ein großer Gunber ift, fam morgen ein großer Beiliger werben, und wer bente ein großer Beiliger ift, fann morgen ein großer Gunber werben. 3ch will lieber aus einem großen Gunber ein fleiner Beiliger, als ans einem großen Beiligen ein großer Gunber merben.

## 91. Dom Reichthum eines Chriften.

3ch fab nie einen reichern Mann in ber Welt gefunden, als der im 73. Pf. B. 25. 26. fpricht: Herr, wenn ich nur bich habe, fo frag ich nichts nach Simmel und Erbe; wenn uir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allegeit meines Herrie aroft und mein Theil. Wer die zwei Wörtlein, mein Gott, in wahrem Glauben sprechen fann, der ist der allerreichste. Ber die nicht sagen fann, der hat nichts. Denn wir sud nur hand halter, Gott ist der "Gert. Alles ift sein, er allein ist unferz außer ihm haben wir nichts. Ift Gott mein nicht, so ift nichts mein. 3ft Gott mein, so ist alles mein. Denn ich sind in Gott alles.



Und was bem Bater gebort, muß auch bem Rinbe geboren. 216 ein Richtshabenber, ber boch alles hat zc. 2. Cor. 6, 10. Richts gount, nichts giebt mir bie Belt, in Gott find ich, mas mich veranuat. Die Belt fucht ihr Bieles in Bielen; gerftreute Dinge machen gerftrente Bedaufen. 3ch fuch mein Alles in Ginem, brum bleiben meine Bedauten immer vereinigt; wer fie finben will, fuche fie in Gott, und fouft nirgenbe. Richts mehr begehren ift ber befte Reich. thum, aber in ber Belt fo rar ale ebel. Rimmer genng, immer mehr, bort man bei ben Deiften; bei ben Benigften, nicht mehr, ale genng. Die Reichen Diefer Welt find gleich ben Bafferfüchtigen je mehr fie trinfen, je mehr fie burftet; je mehr fie baben, je mehr fie begehren. Unfere Begierbe ftebt nirgent ftill, als in Bett, ba finbet fie vollauf. In Gott nicht gemig baben, ift entweber ein imerfattlicher Beig, ober eine Urmuth bes Beiftes. Wie reich ich beute bin, fo arm fann ich morgen werben. Ein Buchftabe macht reich und arm; fpricht man ihn im Glauben aus, macht er ben allerreichften; fpricht man ibn nicht aus, macht er ben allerarmften Denichen. Bie beißt er? D. 3ch fann Gott allezeit faffen ale einen, aber nicht allegeit umfaffen ale meinen Gott, und bann find ich auch nicht in ibm, was mich vergnügt. 3ch glaube, er fei barmbergig, bir, aber nicht mir, er fei ein getreuer, aber nicht mein getrener Gott. Das ift ber Milchglaube. Gin Dilchfinblein frust im Reben, wenus jum DR. fommt. Ich wer bas immer von Bergen fagen fonute: Du bift mein Gott, mein Licht, meine Freude, mein Leben! Bas bu bift, bas bift bn mir; was bn baft, ift alles mein, was bu thuft, gereicht mir jum Beften. Du bift mein Bater, auch wenn bu mich ftaupft, und ich bin bein liebes Rint,

Beil bu mein Gott und Bater bift, Dein Rind wirft bn verlaffen nicht, Du vaterliches Berg.

Wie reich und freudig war ber in Gott! Aber oft fault bas D. im Schluden und Beinen bahin und verschwindet. Inn will ich boch barum uicht verzagen. Ich fenne ja meinen Gott und weiß, wie er gegen mich gestunt ist. Die zartesten Kindlein sind bie liebe ften. Bin ich Gottes Michfindlein, so bin ich anch sein Schoof- lindlein. Das Berlangen der Elenden gefällt ihm. Kann ich uicht schreien, will ich wispeln, ist tein Bater vorsanden, wird ein Abba genug sein. 3ch wollte gern sagen, mein Gott, und bas Wollte

wirft er in mir. Bie fann er fein eigen Bert verschmaben? 3ch will boch fagen in meiner Armuth: Ach wenn iche glauben fonnte, baß Gott mein Gott mare! Gelig finb, bie ba hungert und burftet nach ber Gerechtigfeit, benn fie follen fatt werben. Datth. 5. 6. Ber begehrt ju haben, hat icon was er begehrt, ober fann boch jum menigften fich verfichern, bag ere haben werbe. Gine bemuthige Urmnth ift oft beffer ale ein ftolger leberfing. Mancher ift arm bei großem Gut, und mancher ift reich bei feiner Armuth. Gpr. Sal. 13. 7. 3ch will nicht eilen reich an werben, vielleicht gefall ich Gott in ber Urmnth meines Beiftes beffer, ale ein anberer in vollem Reichthum.' Wie fann ich gemugfam bantbar fein fur bas, mas ich habe, wenn ich allgn begierig greife nach bem, was ich nicht habe. Befällts Bott, über andere mit vollen Schalen feinen Reichthum anszuschütten, mich aber unr mit ein paar Gnabentropflein gn laben, will ich besmegen nicht übel gufrieben fein; giebt er boch an einem Tropflein mehr, ale er mir fchnlbig ift, mehr ale ich ihm mein Lebtag wieber geben fann. 3ch will bie Erftlinge bantbarlich annehmen ale ein Pfant ber volligen Ernbte. Ber weiß. ob fich jest mehr Dama in mein Daglein, und mehr Dels in mein Rruglein fchide? Wie manches Brodlein verschuttet, ber in vollem fist, bas ein armer Lagarns begierig einfchlingt, wenns ihm nur werben fann. Ber einen ichwachen Dagen bat, ift oft und wenig, vielleicht fann ich in meiner Comacheit auf einmal nicht mehr verbanen, ale Bott giebt.

## 92. Bon der recht geordneten Liebe fein felbst und des Nachsten.

#### Das Semb ift bir naber als ber Rock.

Mancher erbarmt sich Alnberer, und erbarmt sich sein selfst nicht. Ich fabe mit Bermunberung geschen, wie viel sind, die Ander beisen nicht kanten, ibre eigene Seele lassen sie nacht; Andere heisen sie, und selbst liegen sie trant an mancher Seuche; Andere strafen sie, ihnen selbst liegen sie trant an mancher Seuche; Andere strafen sie, ihnen selbst liegen sie trant an mancher Seuche Bunten Wasser geben, und felbst seines behalten. Diese Leute verstehen noch nicht bas Gebot bes Hernes De sollt von lieben Reinen Rach, ften lieben als bich selbst. Wen sollt bu lieben? Den Rachfern

Ber ift bir ber Rachfte? Du ober bein Freund? Die Geele ober ber Leib? Bie follft bu ben Rachften lieben? 218 bich felbit. Raunft bu auch Aubere lieben ale bich, wenn bu bich nicht liebit? Bie fanuft bu miffen, ob bu im Strafen beinem Bruber ju linte ober ju ftrenge fallen werbeft, wenn bir nicht an bir felbft verfucht haft, mas fich fur ein Bflafter auf bie Bunbe ichidt? Anguftinus fagt mohl: Billft bu beinen Rachften ftrafen? Co ift bir Riemanb naber, ale eben bu felbit. Bas gebit bu meit, bu baft bich felbit por bir? Bo bu bich nicht felbft liebft, wie willft bu teinen Rach. ften lieben? Alles, mas bu am Rachiten thuft, nut mare noch fo funftlich, ift verloren, wenns nicht ift abgegirft nach ber Liebe bein felbit. 3m Lieben mach ben Aufang von bir felbit, und ben Borjug gonne beiner Geele. Die Frau oben, bie Dagb unten. Co viel bu fur beine Ceele foraft, fo viel forgt Gott fur beinen Leib. und bie Seele felbit, wenn fie mobl verforgt ift, bilft fur ben Leib mit forgen. Es findet fich leicht ein Studlein Brobs, bas ben Leib nahrt, wenn bie Geele guvor erquidt ift mit Gottes Bort. Und folde Orbung balt auch in ber Liebe bes Rachften. Bas bilft ein Almofen, wenn fein Troft babei ift? Du giebft bem Urmen Brob, und lagt ibn por beinen Mugen in Tobfunden liegen: mars boch beffer, bag er Sungere fturbe, ale bag er in Gunbe lebt. Siebe au, bag bu nicht an feiner Geele aum Morber werbeit, inbem bu ben Leib erhaltft.

### 93. Bon der Gefellschaft eines Christen.

3ch bin gern allein. Denn mit ber salichen Welt umzugehn hab ich schlechte Luft. Sie liebt und bot nur, was mit ihr im Argen liegt, das Gute hasset, Sieter und verfolgt sie. Doch bin ich uimmer allein. Hab also nicht zu bessiechten, was ber weise Manu sagt: Wech er allein ist, sällt er, so hat er Niemand, ber ihm aufgitt. Pred. 4, 10. Mein Gott ist allgeit und alleuchalben bei mir, Strauchse ich obei bei wohl, aber beidet nicht, wie er fommt, so geht er wieder weg. Ich bei bei beidet nicht; wie er sommt, so geht er wieder weg. Ich baf nicht Gott bitten, daß er zu mir somme, er wohnt schon in mir, umd ist mir näher, als ich mir felber bin. 3ch dars auch sie die fragen, das er werde weieder bingeken.

Er vertäßt sein Kind nicht, das weiß ich. Verbergen kann er fich wohl vor mit, vertassen aber kann er mich nicht. Wenn ich Menschen bei mir habe, was hillis mir? It auch der salien Wenschen bei mir habe, was billis mir? It auch der salien Wertwohl zu trauen? Und wenn sie gleich meine beiten Krennde sine, ist doch zu beforgen, daß ich sie, oder sie mich argenn werden. Beise de bient licht. Kallen sie, wer weiß, ob sie das Wermögen sali sien unfanheisen Kall ich, wer weiß, ob sie so stat sind, was daß ihnen aufzuheisen? Kall ich, wer weiß, ob sie so stat sind, was der sie mich aufrichten konnen? Wielleicht sall ich mit then, oder sie mit mir dahin; ich will unich um Gesclichfast nicht betimmeen. Sie reißt in einer Sahe. Wenn ich nur Gott bei mir hab in dem Grund meiner Seele, der ist mir mehr alt aufgab freunde. Laß dann alse Teusel nud Menschen zustürmen, was wolzten sie Gott adspervinnen? Mit Schanden werden sie abzleien missen. Wold ben, der minner allein ist den kenten.

### 94. Bon dem Leiden der Chriften.

Es ift nicht recht, fagft bu, wenn bir Leib geschieht, man thut mir unrecht. 3ch fag, es ift weber recht noch unrecht. Dag bie Belt bir Bofes thut, ift nicht recht. Ber wollte ihr banfen? Daß Du Bofes leibeft, ift nicht unrecht, benn bagn bift bu berufen, 1. Bet. 2, 21. und ein Chrift worben. Gutes thun und Bofes leiben, ift ber Chriften Recht. Sag mir: Bare auch recht, bag Jejue litt? Ja. Denn Gott wollts haben, und fo mußt er bie Gunde bugen. Co ifte and fein Unrecht, bag bn leibeft, benn Gott wills haben, und beine Gunben habens verbient. 2ch! bag bu noch von Recht fagen barfit, und haft boch fo fchlecht recht. Befchahe bir Recht, bu warft fcon langft mit Leib und Geele in bie Bolle gefturgt; aber bei Gott geht Onabe vor Recht. Billft bu Recht haben? Go bift bu bes Teufele. Billit bu Gnabe haben? Go bift bu Bottes. Die Berechtigfeit Bottes bat fein anber Recht fur bich, ale bag bn in ber Solle ewig brennen folift. 3ch rathe bir, erfenn es. Gefchieht bir Leib? Sprich beiner Seele ju: Liebe Seele, fei mit Gott gufries ben. Billft bn nicht, fo wird bein Clend großer werben. Ich es ift Gnabe, bag Gott bie Beitsche beifeite legt, und bich mit bem Rinberrathlein guchtiget. 3ch will nimmer über Unrecht flagen; benn

1999A I

mein Zeiben sommt von Gott. Der ihnt mir weber Recht noch Unrecht. Es ist lauter Gnade. Tritt mir die Welt zu nahe? Die hat best fein Recht; benn ich gester Gott und nicht ihr zu; bech weill ich mich mit bem Stein nicht beißen, sondern auf die Hand jehen, die ihn geworsen hat. Gott wird mein Recht wohl sinden. Ich will bes herrn Jorn tragen, benn ich habe wiber ihn gesündigt, bis er meine Sache ansssische und mir Recht schaffe. Er wird mich and Licht beingen, daß ich meine Luft au seiner Gnade seie. Wich, 7, 9.

### 95. Bon der Ginigkeit im Geifte.

#### Giner ift nicht beffer als ber andere.

Du nicht beffer als ich. Bas neibest bu mich, fo ich ein Debreres? Und was verachteft bu mich, fo ich ein Beringeres habe? Bift bu etwa aus Golb, mit ich ans Erbe gemacht? Ginb wir nicht beibe eine Sand voll Miche? Aber bu bift reicher und gewaltiger ale ich. Darum nicht beffer. Diebe find auch reich, Tyrannen find and gewaltig. Bar benn Inbas beffer als Betrns, weil er ben Bentel tring? Bar benn Saman beffer ale Marbochai, weil er nabe beim Ronig faß? Rein, ach nein. Dit einem Bort: Du bift fo aut ale ich, und ich fo gut ale bn. In Abam find wir beibe gleich verberbt; in bir wohnt ber Dorber, in mir and; bag bu liegeft und ich ftebe, ift Gottes Gnabe. Bas bu bent bift, fann ich morgen werben. In Chrifto find wir beibe gleich erhaben; er hat es fich um mich fo fauer werben laffen ale um bich, und hat bich fo theuer erfauft ale mich. Du bift Gottes Rint; ich auch. Dein Erbe ift im Simmel; meine auch. Saben wir nicht alle einen herrn, einen Glanben, eine Taufe, einen Geift, einen Gott und Bater, ber ba ift uber und alle, und in mis allen, und burch mis alle? Lieber, warum gweien wir uns benn? Warum beißte nicht unter une, gleich geabelt, gleich geerbt, gleich geliebt, gleich gefinnt, ein Berg und eine Geele? Mp. Befc. 4, 32. Daß bie Belt in zwei Saufen reitet, wie fommte? Dehr fein wollen, bas ift bie Urfach. Gi mohl. Du bift fo viel ale ich, und ich fo viel ale bu; bu haft fo viel ale ich, und ich fo viel ale bn, Chriftus lagt fich nicht theilen. Drum lag boch auch uns beibe maetheilt fein, ein Berg und eine Geele. Das helf Befus!

### 96. Bon der Seelenruhe.

#### Rube, Rube ift bas allerbefte.

Areilich ia, bor Gott und Menfchen. Wo ruht Gott? In beinem Bergen. Souft ruben bie Rinber unter Dem Bergen ihrer Mutter, bier ruht ber Bater im Bergen feines Rinbes. Rach Erfchaffung bes Menichen rubte Gott, benn feine Rube follte im Denfchen fein. Er ift eber nicht gufrieben, ebe bn ihm bein Berg eingiebft; bat er bas, fo giebt er fich jur Rube. 2Bo rubt beine Seele. In Gott und fonft nirgend. Bette ein franfes Rinblein. wohin bu willft, es rubt nirgend fanfter ale im Schoof ber Dutter; bas Schifflein im Safen, Die Brant in ben Urmen ihres Brautigams. Die Seele ift gur Ewigfeit erichaffen, fagt Anguftinus, brum tann fie nicht ruben anger bem ewigen Gott. Cag mir, mann bift bn in ber beften Ruh? Wenn bu reich bift? Rein. Biel Guter, viel Sorgen. Unter ben Dornen fann man nicht fauft fchlafen. Wenn bu in hohen Ehren figeft? Rein. Wie ber Leib ben Schatten, fo gieht bober Stand Diggunft, Rachftellung und Unruh hinter fich ber. Wenn bu im weichen Bette fein fuß fcblafft? 21ch nein. Bie mander Traum, wie manches Rachtidreden verunrubigt bich! 3ch bin nimmer beffer bei mir gufrieben, ale wenn ich einen quabigen Gott babe. Denn wo meine Begierbe fich enbigt, ba nimmt meine Rube ibren Aufang; nun ift nichts im Simmel und auf Erben, bas meine Begierbe ftillen fonnte, ale bie Gnabe Gottes. ber allem lag ich mir genugen. Wo ich Gott finbe mit feiner Gnabe, ba find ich alles, ba rube ich und bin wohl gufrieben. In Jefn find ich Gottes Onabe, in Jefn find ich Rube. Die gern gonnt mir bas fromme Berg bie Rube, wie frenublich lodt er: Rommt ber ju mir alle, bie ihr mubfelig und belaben feib, ich will ench erquiden. In mir follt ihr Rube finben für eure Seele. Matth. 11, 28. 29. 3a, liebfter Jefu, mein Berg foll bein Rubebettlein fein, und meine Rubeftatte will ich in beinen Bunben nehmen. Darin leb ich, barin fterb ich; ich leb im Frieben, und fterb mit Freuben. Silf Belfer! Umen.

## 97. Bon der besten Urt Kreug ju tragen. Dus ift ein bitter Kraut.

Bas Bunber benn, bag bir bein Rreus noch bitter ift? 3ch frag, wie gehte bir? Du antworteft: es muß fich leiben; bas Duß macht bir bein Leiben bitter. 3ch bab gwei Buderbiflein, bie mir all mein Leiben verfußen, fie beißen fam und will; jenes ift fuß. biefes noch fußer; jenes macht mir mein Rreng leiblich, biefes liebe lich. Bie gehte? Leiblich, es lagt fich noch tragen. Bie gehte? Lieblich, mir ift allwohl babei. Duß ich benn nicht leiben? Allerbings. Bir muffen burch viel Erubfal ins Reich Gottes geben. Dinfte nicht Befus leiben? Gott bate von Emigfeit beichloffen; feinen Rath werd ich nicht umftogen. Er hats mir in feinem Wort borber fagen laffen; fein Wort werb ich nicht gur Luge machen. 36 bin ein Menfc; ber Menfc ift ein furger Begriff ber gangen Belt; in ihm, ale in einem Mittelftiplein eines Birfele, fommt alles Leiben gufammen, fo in ber Belt gu finden; will ich ein Menfc fein, fo muß ich leiben. 3ch bin ein Chrift; Chrift und Rrengtrager ift ein Dann! Chriftum im Bergen, bas Rreng auf bem Ruden. Bill ich ein Chrift fein, fo muß ich leiben. Aber es lautet boch beffer, ich fann, benn ich vermag alles burch ben, ber mich machtig macht, Chriftus. Phil. 4, 13. Bin ich fcmach? 3ch fann boch tragen, was mir Gott bat aufgelegt; ichwach in mir, ftart in Gott; feine Rraft muß in meiner Schwachheit machtig fein, bavon bat er bie größte Ehre. 3ch will meinem Gott bie Schanbe nicht anthun, baß ich fagen follte, es ift unleiblich, es lagt fich nicht mehr tragen. 3ft benn Gott fo fcwach worben, bag er mich und mein Rreng nicht mehr tragen fonnte? Rein. 3m Rreng ift bie bochfte Rraft Gottes verborgen. Um allerbeften thue ich, wenn ich fage: 3ch will. Denn bamit liegt bas Rreng fcon auf bem Ruden, und ift gefchlagen. Beb ich ihm ben Ruden und laufe voran, fo verfolgte mich; liefe ich gur Statt binaus, es ließe mich nicht; geh ich ihm aber frifch unter bie Angen, und fprech: Gei mir willfommen, bu bift mir ein lieber Gaft, ba ift mein Ruden, leg bich hinauf, arbeite, brude, bis bu mube wirft, fo nimmts bas Reifaus, und beuft, bier ift feine gute Berberge fur bich, fold Tropen und Ropfbicten fteht bir nicht an. Du weißt, was ich oft gefagt habe, mein Chrift:

wenn Gott uns hat nach feinem, so haben wir ihn himviederum nach unsern Willen. Mill ich gern tragen, so will Gott mein schonen. Er nimmt ben Willen für das Werf. Je williger bran, je eher davon.

## 98. Bon der Welt Untreue.

Co fprech ich in meinem Umt; Die Liebe Gottes hat mich geblenbet, bag ich feinen Denfchen fennen faun. Du feift Freund ober Feinb, reich ober arm, boch ober niebrig, funbigft bu? 3ch ftrafe bich; mein Ange ift gerichtet gerab vor mich auf bie Gunbe, nicht nebenbin auf Die Berfon. Ich fenne bich nicht. Go fpricht Die Welt ju mir in meinen Rothen. Liegt auch nicht viel bran, Belt. Da meine Rammer voll Schates, und mein Tifc voll nieblicher Biffen mar, faunteft bu mich wohl. Benes Ebelmutterlein flagte einftmale: fie mare verlaffen von ihren Freunden. Da ich fragte, wie benu? Antwortete fie, ale ich auf Raroffen fuhr, fannten fie mich mobl, jest ba ich ju Ruß gebe, feunt mich Riemand. Borft bu ba? Go lange bu auf Raroffen fabrit, fenut bich bie Welt, wenn bu ju guß gehft, fennt bich Riemand; fo lang ich belfen famt, ftellen fich bie Freunde mohl ein, follen fie mir einmal wieber belfen, fo ift Riemand an Saus. Recht fo, benn fie lieben nicht mich, foubern nur bas Deine; mit meinem Glud blubt, mit meinem Glud verwelft ihre Liebe: falich Golb balt bie Brobe im Fener, und falfcher Freund im Rreng nicht. Ich Freund in ber Roth, wie rar bift bu! Wer ibn bat, ber halt ibn werth; er ift mit feinem Golbe gu bezahlen. Benn Gold vergeht, ber Frennb befteht. Reunft bu mich aber nicht in meinen Rothen, Belt? Darum nicht tobt. Du gehft mich nicht au; beun verflucht ift, ber fich auf Menfchen verlagt. 3ch geb bich nicht au, bu finbeft bet mir nicht, mas bu fucht, wir find gefdieben. Gottlob! von bir getreunt, mit Gott verbimben. 3ch gehore mit gu ber Bahl berer, bie bier fagen muffen: Bir find ale bie Unbefannten, und boch befannt. 2. Cor. 6. 9. Reunft bu mich nicht? 3ft boch noch Giner, ber mich fennt. Gott feunt Die Seinen. Sollte ein Bater fein Rind, ein Sirt fein Chaf, eine Benne ihr Ruchlein, ein Brantigam feine Brant nicht fennen? 3a mabrhaftig fennt'er mich. Corat

teine Welt fur mich, Gott forgt noch. Mein Bater und Mutter verlassen mich, ber herr aber nimmt mich au. Den Troft laß ich mir nicht nehmen. Gott fenut mich, ob mich fein Menich auf Erben kennt. Ich fenu das Meine, Gott bas Seine. Uch mein Gott, ich gehöre ja bir zu, als bein thener erfaustes Eigeuthum. Bin ich nicht werts, daß ich bein Kind heise, laß mich nur bein Warmlein sein. Kur die Wirmlein sorgs bu ja anch. Dabei bleibts. Gott kennt mich. Welt, nach beinem Kennen frag ich nichte.

### 99. Bom Gelbsterkenntnig.

### Celtfam und boch nöthig. Cower und boch nütlich.

Die Rothweubigfeit follte gemein, ber Rut leicht machen. Bie beifite? Nosce te ipsum, fenue bich felbft. Bas ift feltfamer ale fich felbft tennen? 3ch bab noch wenig gefeben, auch unter ben Allerfrommften, Die fich felbft nicht follten geliebt baben. Gint fie por Antern von Gott begabt, ober thun fie fur Anbre ein gntes Bert, bilf Gott! wie gefallen fie fich felbit, wie verwundern fie fich über fich felbit, wie viel halten fie von fich felbit, wie fpiegeln fie fich in ihren Gaben und Berten, wie ber Pfan in feinen Febern! Benne nicht biege, eigen lob ftinft, wurden fie fich faum bes Gelbftlobe enthalten, habene unterbeg gern, bag fie ein Andrer lobt; verachtet man ihre Berfon, verfleinert man ihre Gaben ober Berfe, flagen fie barüber, ale uber groß Leib, meinen, bie 2Belt fei ihrer nicht werth, weil fie nicht erfeunt, mas fie an ihnen fur einen Schat habe; fie feiens allein, bie Gott im Schoof fiten, an alle Anbern febr er fich nicht, um ihres Gebetes willen thue er ganbern und Stabten wohl, mit ihnen muffe bie Rirche untergebn, und alle Rrommigfeit fterben. Wollteft bu mohl glauben, baß folche fich felbft fennen? 21d nein. Ber fich fennt, wird fich nicht lieben. Ber liebt, mas nichts ift? Er wird von fich felbft nichts balten, weil er in feinem Grunde nichts Gutes findet. Bas er Gutes bat und thut, wird er nicht fich felbft, foubern Gott ale bem Geber und oberften Berfmeifter meignen. Riemand bruftet fich in fremben Rleibern, und bie Urt ruhmet fich nicht, baß fie bas Saus gebaut babe. Er lobt fich felbft nicht, bate auch nicht gern, baf ibn ein Unbrer lobt, weil er nichts au fich finbet, mas lobenswerth fei; Riemand fann ibn fo tief verachten, ale er felbft thut, ibn burftet

nach Berachtung, und ift nimmer beffer gufrieben, ale wenn ibn Bebermanm verachtet; er halt fich fur ben Allergeringften, und Bebermann hoher und beiliger ale fich felbft. Aber fag mir, mo findeft bu einen folden? Das lieb bich felbft ift bas Allergemeinfte, bas fem bich felbft bas Allerieltfamfte und boch bas Allernothiafte. Dine Gelbfterfenntnig mirb Riemand felig; benn mo fein Gelbfterfenntniß ift, ba ift fein Glanbe. Ber fich felbft nicht erfennt, traut uicht auf Gott, fondern auf fich; fucht nicht in Chrifto feine Bes rechtigfeit, fondern in fich felbit und feinen Berfen; fieht ben Simmel an, nicht ale ein Erb : fonbern ale ein Berbant, will ibn nicht gefchenft, fonbern verbient haben. Bie tann ein folder felig merben? Co nothig bie Celbsterfenntniß ift, fo nublich ift fie auch. Brechen und bauen bringt einem Chriften ben beften Ruben; bie Gunbe muß Abbrnch leiben, ber Tugenbban fortgefest merben. Ber fich felbit erfennt, weiß, welchen gaftern er von Ratur am meiften angethan, und welchen Engenden er am meiften feind fei; Die Lafter beftreitet er am beftigften, ben Tugenben ftrebt er am eifrigften nach. Siehe, fo nothig, fo nuglich, und boch feltfam. Bas machts? Schwer, fcmer. Bur Gelbfterfenntniß gelangt man burch tagliche Brufnug. Der Grund ift tief, Riemand will fich bineinwagen; Mancher ichent und icamt fich binein an gebn, bag ibm ber Grenel ber Bermuftung vor Angen fomme; Dancher hat mit Unbern fo viel an thun, bag er fein felbft vergißt, vor Unberer Thuren fegt er, por feiner eigenen bleibt aller Unflath liegen. 3ch will auf meine eigne Bruft folagen, und nicht auf Unbere ben Finger ftreden. Dich felbft will ich tennen lernen, und meine Berte prufen, ob fie ans Chrifto ober Abam gegangen, ju Gottes ober eigner Ebre gerichtet worben. Das wird mir bienen gu meiner Gelbftbefferung und Bachs. thum in ber Beiligung.

### 100. Bom Erfenntniß Gottes.

#### Rennen gut, Lieben beffer.

Mert es. Du tenuft ben himmel, ich fenne was Beffers, ben, der im himmel wohnt. Ein Beisfer tubme sich nicht seiner Beisbeit, ein Staarfer rubme sich nicht seiner State, ein Reicher rubme sich nicht seines Rechafthums, soubern wer fich rubmen will, ber rubme sich des, daß er mich fenne, spricht ber herr. Jer. 9,

23. 24. 3ch fenne Gottes Berg, und weiß, bag baffelbe allen meinen Jammer fühlt. Je harter er auf mich guichlagt, je mehr erbarmt er fich; benn je barter er auf mich folagt, je meber thuts ihm felbft. Gein Berg bricht ihm, er muß fich mein erbarmen. 3ch fenne Gottes Ange, und weiß, bag baffelbe all meinen Jammer fieht; will mich fein Denfch anfehn, Gott fieht mich boch an in meiner Roth. Go lieb bat er mich, bag er mich aus feinen Mugen nimmer laft. Ach Berr, fieh an meinen Jammer und Glent. Bfalm 25, 18. 3ch fenne Gottes Dhr, und weiß, bag baffelbe merft auf mein Schreien; ftopfen Menfchen ihre Ohren vor mir gu, Gots tes Dhr ftebt mir boch immer offen; ibm fomm ich nicht an oft. ibm mach iche nicht ju lang; er bort nicht allein bie Rebe meines Munbes, foubern auch bie Angft und bas Berlangen meines Bergens, Bf. 10, 17. Die Thranen meiner Angen. Der Berr bort mein Beinen. Bf. 6, 9. 3ch fenne Gottes Mund und weiß, bag er balt, mas er aufagt; trifft mich eine Roth, ich balt ibm por fein Bort, er wird ja an mir nicht aum Lugner werben. 3ch fenne Gottes Sant, und weiß, bag fie mir meinen Rrengfelch eingeschenft. Bie fann bie Sand Des Batere bem Rinbe Gift einschenfen? 36 weiß auch, bag bie Sand bes Berrn alles andern fann; wo Denfebenhand nicht gureicht, ba ift boch Gottes Sand noch nicht verfurgt. 3ch fenne Gottes guß, und weiß, bag er mir nimmer naber ift, ale im Rreng; je großer Roth, je naber Gott, bann am nachften, wenn mich buntt, er fei am fernften. Aber was tennen? Liebe ift beffer. Ber Gott liebt, ift mit ibm vereinigt. Liebe verbinbet. Bin ich mit Gott eine, wer tann mir Leib thun? Trifft ber Feind mich, er trifft Gott. Schlagt er auf mich, er fcblagt auf Gott. Rannft bu auch meinen Leib anruhren, bag bas Rleib, bamit ber Leib bebedt ift, nicht berührt werbe? 3ch habe Jefum in ber Taufe angezogen. Ranuft bu auch ein Rind im Mutterleibe verwunden, baß es bie Mitter nicht fuble? Gott tragt mich in feiner Liebe, ale in einer Mitter. Rleifch miber Gott, wie will bas ablanfen? 3d magte nicht. Wer mit bem Ropf an bie Maner lauft, wirb gewiß bie Maner nicht umftogen, feinen Ropf aber wird er gerichmettern. Ber Gott fennt, muß ihn lieben. Und wer ihn nicht liebt, fennt ibn noch nicht. Er ift fo fuß und von unenblicher Lieb. lichfeit, bag wer ibn fennt, fann nicht anbere ale ibn lieben. Roch eine. Rennen gut, lieben bofe. 3ch fenn bie Belt, und weiß, bag

sie nichts anders ift als Eitelfeit und Trügerei; sie giebt nicht, woch sie verspricht, umd nimmt mehr als sie giebt; sie ditbet sich anderes, als sie zieht, danderendig scholl, inwendig dässlich, andwendig scholl, inwendig trantig, gleich den Arpfeln zu Goworts, den egweliche Tempeln und betünchen Gräbern. Jer Keichthum ist ein Kols, sie hier herfelt und betünchten Gräbern. Jer Keichthum ist ein Kols, sie hier herfelt ein Schatten, ihre Luft ein siehe Gest. Wer sie fenut, liedt sie nicht will ich kennen letwen, daß ich sie gang im Argen liegt? Gott will ich kennen letwen, daß ich sie verschmäße.

### 101. Bon den Bugthranen.

Barme Beiten, naffe Bruber; marmes Berg, naffe Mugen. 36 febe bich weinen über beine Gunbe. Ich foftliche Thrauen, Die Befus felbft mit feinen Thranen hat gebeiligt; ohne 3meifel bat bie Liebe Jefu bein Berg erwarmt. Leg Gis an bie Conne, fo gerfcmilit es; leg Bache aus Rener, fo gerrinnte; giebt Befue einen Liebedblid, fo gerfließt bas Berg und bie Mugen fteben in vollem Baffer, Jefus blidte Betrum an, Betrus weinte bitterlich. Bie ich mehr halte vom Regen, ber bei ftillem Better allmalia berab tropfelt, ale ber unter vielem Blis und Donner baufenmeife berab fallt; fo halt ich mehr von ben Thranen, welche bie Liebe Befu tropfenweis herauslodt, als welche Dofes mit feinem Bluch ftrommeife berausichredt; jene find banerhaft und halten bas Berg in fteter Bufe; Diefe troduen ab, fobalb Mofes aufhort ju bonnern. Gin Tropfregen halt langer ale ein Plagregen. Diefe fließen auch wohl aus einem verftodten Bergen, bas nach wie vor ein Stein bleibt. Rlopft nicht Dofes Baffer aus bem gelfen? Bene aber fallen nur aus bem Bergen, bas Befind burch feinen Eroft icon erweicht bat. Bufthrauen muffen Liebesthrauen fein, fonft find fie Bott nicht lieb. Bewein ich nur ben Schaben, und nicht bie Schulb. bie Strafe, und nicht bie Gunbe, fo fallen meine Thranen auf Die Erbe, und nuben nichts; bewein ich aber nicht fo febr bas Lib, bas mir geschehen ift burch Gottes Buchtigung, als bas Gott ift augefügt burch meine Gunte, fo fallen fie in Bottes Gad, und werben mir gur Bergeltung im Simmel beigelegt. Dr. Buther fagt: Es ift eitel versuhrerische Benchelei, bag man Ren bereiten lebrt allein burch Betrachtung ber Gunben und ibres Schabens; man foll

auvor Ehrito in seine Winden sehen, und ans benselben seine Liebe gegen und, und alsdann unsere Undankrafeit erwägen, und also and berglicher gründlicher Gunft ju Chrifto und Ungunst auf und selbst die Einde beweinen. Ich will nicht darüber weinen, daß mich Got juditiget, jift dech wohl verdieut; sondern darüber, daß ich mehr frammen Gott oft erzürnet, den Bater, der mir so viel Gute ihnt an Leib und Seele; den Leinm, der sich in an eine Gute ihnt an Leib und Seele; den Leinm, der sich saner um mich hat werden lassen, und mich se thener ersauft mit seinem Blute; den wertsen hallen, und mich so thener ersauft mit seinem Blute; den wertsen hallen, der mein Herz in Röchen tröftet, und mir das Zeugniß gottlicher Kindsschaft giebt. Ich weiß solche meine Thränen werden Gott gesallen.

## 102. Bon der Hilfe Gottes im Rreug.

Liebe Ceele, mas furchteft bu bich benn vorm Rreng? Bift bu Gott fo nahe ale anbere, fo ift er bir auch fo nahe ale anbern. Alle Rinber Gottes ruben unter einem Bergen, und figen alle in einem Schoof, find Gott gleich nabe. Du flagft über groß Leiben. 3ch frage, weißt bu benn Reinen, ber bas gelitten hatte, mas bu leibeft? 3a fagft bu, ber und ber. Run gut, fo gieb bich anfrieben. Bift bu Gott fo nahe ale ber und ber, fo bift bu auch bem Rreng fo nabe ale ber und ber. Du haft viel Feinbe. Davib hat and geflagt. 26 Serr, wie find meiner Reinte fo viel. 26. 3. 1. Du und David feib Gott gleich nabe. Bft bir bas nicht eine Freude? Dich überfallen Leibesichmergen. Wie voll Schmergen mar Siob? Du und Siob feib Gott gleich nabe. 3ft bas nicht troftlich? Du flagft mit Bion: Der Berr hat mich verlaffen, ber Berr hat mein vergeffen. Bf. 22, 2. Befus, Gottes Cobn, hat auch gerufen am Rreng: Dein Gott, mein Gott, warum haft bn mich verlaffen. Datth. 27, 46. Befus und bu feib Gott gleich nabe. Das lautet gewiß am trofflichften. Dein Greng verfichert mich, bag ich Gott fo nabe fei ale Jefus. Bie fonnt ich naber fein? Je naber in Gott bem Bergen Befu, je mehr ber Schmergen Befu. Du fprichft: ich muß vergagen. Barum benn? Bift but nicht Gott fo nabe, ale ein anderer ift? 3ft bir nicht Gott in biefem Rreng mit feinem Eroft fo nabe, ale anbern? 3ft wohl je ein Beiliger verzagt? Dich franten beine Gunben; Sieffas franften feine and; Sieffas rubmt;

Ugb = U Calog

Du haft bich meiner Serle herglich angenommen, und meine Sinde hinter bich gurückgevorsen. Jes. 38, 17. Du wirst auch under Sinden mal so rühmen folmen, bist du boch Gott so nahe als histfas. Du leibest hungersnoth. Elias sitt sie auch. Gott sonute einen Raben sinden, der Gunde Speise brachte; er kann anch einen Raben sinden, ein frommes Here zeweden, das sich kreus soll mich verzaget du sich bei him boch so nach als Elias Kein Kreus soll mich verzaget nachen. Das der boch ver mir ein kind Gettes im Kreus verzagen durfen. Gott sind kreus verzagen durfen. Gott sin anderer. Er ist noch der alle fromme Gott. Sein Sere ist nicht veräudert, usof eine Samb verstürzt.

21ch Gott, bu bift noch bent fo reich, 216 bu bift gewesen ewiglich, Mein Bertranen fteht gang gn bir.

#### 103. Bon der Gelaffenheit.

#### Lehre Gott nicht. Lehre bich nicht. Lag bich Gott.

Behalt bie brei Studlein, fie bringen großen Rugen. Lebre Gott nicht, er ift gu alt bagn, bag er noch in bie Schule geben foll; er ift zu weife bam, bag bu fein Lebrmeifter merbeit. Gprich nicht, fo und fo; Gott lagt fich nicht porichreiben. Gin erfahrner Stenermann lagt fich nicht meiftern, ein alter finger Golbat leibet nicht viel Ginrebe. 3ch frag, verftebft bn es beffer als Gott? Cagft bu ja, wer hate bich gelehrt? Dein Rachbar. Ber bate ibn gelebrt? Alle Beisheit tommt von Gott, fo muß es ja Gott beffer verftehn ale bu. Sprichft bu, nein; was unterfangft bn bich benn, ben allweifen Gott gn meiftern? Dein Rath, bein Berberben. Lebre bich nicht. Bas fannft bu von bir felbft lernen, ale Bofes, ber bu nur bofe bift in all beinem Tichten und Trachten? 26. follteft bu bich felbft fuhren, wie murbeft bu auf icabliche Irrmege gerathen! Fleifch und Blut erfinnt fich eigne Bege, und wanbelt, wie ibm geluftet. Un feinem baft bu fo einen gemiffen Berführer, ale an bir felbit. Bie oft fallft bu? Ber ftost bich um? Dn felbft und bein alter Abam. Das erfenn und tran bem nicht, ber bir ber Rachfte ift und in beinem Schoof fchlaft, bas ift, bir felber, Raf bich Gott. Der ift ber befte Lehrmeifter. Er öffnet bir feine Soule im 32. Bf. 3d will bid unterweisen und bir ben Bea

i carried

## 104. Bon Bezähmung der Bunge. Schlüpfrig, fcblüpfrig, feblupfrig, fei behutfam.

Die Bunge fist am fchlupfrigen Ort. Bas Bunber, bag ber Menich in feiner Rebe oft ftrauchelt und fallt? 2m glatten Ort ift fein ficher geben, wo man nicht vorfichtig manbelt, und alle Eritte jablt. Gin fleines Glied ift bie Bunge, aber richtet großen Coaben an. Gin flein Fenerlein, welchen Balb fann es angunben? Sie ift eine Belt voll Ungerechtigfeit, ein unruhig Uebel, eine aiftige Schlange; benn wie bie Schlange ihr Gift unter ber Bunge am Babuflefich verbirgt, fo führt bie Bunge ein Gift bei fich, baran Leib und Seele fterben. Gie ift ein wilbes muthiges Bferb, lagt man ihr ben Bugel los, fie fuhrt in taufend Abwege, und ift fein Salten ba; halt fie, liebes Berg, mit bem Baum fluglicher und vorfichtiger Regierung an bich. Gin Schiff, obe mohl groß ift, und von ftarfen Winden getrieben wird, lenft man boch mit einem fleinen Ruber, mo ber bin will, ber es regiert. Wie mohl rubert David, wenn er fpricht: 3ch hab mir vorgefest, ich will mich huten, bag ich nicht fundige mit meiner Bunge, ich will meinen Mund gabmen. Bf. 39, 2. Den Borfat faß auch im Beren, fo rebeft bu recht. Die Ratur bat beine Bunge angebunden mit einem Mederlein ans Berg, mit einem anbern aus Gehirn. Rimm bas in 24cht, fo banbelft bu-flüglich. Bor allen Dingen reinige bein Berg. Wie feine Gugigfeit aus bem Meer, fo fommen feine beilfamen Reben aus verberbtem Bergen. Beg bas Berg voll ift, beg geht ber Munb

über. Ein guter Denfch bringt Gutes hervor ans feinem guten Chat, und ein bofer Denfc bringt Bofes hervor ans feinem bofen Chas. Matth. 12, 34. 35. Dn fannft leiber! bein Berg fo vollfommen nicht reinigen, baf nichts pon ber graen Burgel follte übrig bleiben. Daber gefchiehts, bag fich auch beilige Lente in Worten verftogen, wie von Dofe gefdrieben, bag ihm in ber Berbitterina einige Worte entfahren feien. Bf. 106, 33. 21ch bas bebaure, unb fei befto vorfichtiger; unterbeg hute bich, bag nicht Mund und Berg in ber Rebe uneins werben. Bas bie Ratur verbunden hat, mußt bu nicht trennen. Worte gengen vom Bergen, hute bich, bag bu fein falfcher Benge feift. Bas ber Dund rebet, foll bas Berg empfinden, und mas bas Berg meint, foll ber Mund reben. Darnach fiebe auch ju, bag bu nicht fchnell und unbedachtfam feift im Reben, herandzustoffen, mas bir nur auf bie 3mnge fallt. Rimm bas Gehirn mit ju Rath, und überleg bei bir, mas bn reben willft, ehe bu es rebeft. Gin guter Rath ift, ben Jacobus giebt: Geib langfam an reben. Jac. 1, 19. Gin Chrift foll fein Wort ans feinem Munde geben laffen, er habe benn ginor bei fich bebacht, ob auch baburch fonne bie Ehre Gottes verlest, ber Racbite geargert, betrubt, ober in Schanden gefest, und fein eigen Bewiffen vernnrubigt werben. D bag ich fonnte ein Schloß au meinen Dund legen, und ein feft Giegel auf mein Daul bruden, bag ich baburch nicht gu Fall fame, und meine Bunge mich nicht verberbte! Gir. 22, 33. Silf mir, mein Gott, bas iche thue!

### 105. Bom feligen Tod. Der Lette ber Beffe.

Wet, das geft bich nicht an, glaubst es nicht. Sieht man boch, wie Imme und Alte in allen Ständen um die Narrentappe streiten, der größte Nare, die größte Rappe. Sinde, mit die sieden; du wollt gerne mit mir auf. Das muß ich leiden; du wollt gerne mit mir abtreten; das muß nicht sein. Ich will die gerne den Borgng gonnen, du ber Erste, ich der Legkte. Der Legkte der Beste. Benn ich ein Mensch geboren werde, werd ich anch zusgleich ein Einber geboren. Sind nub Menschofen treten jungleich auf. Wie der Came ist, so ist die Krucht; stündliche Ettern zeugen simbliche Kruder. Siebe, ich die aus sindlichte

Committee of Committee

Saamen gegengt, und meine Mutter hat mich in Gunben empfangen. Bar recht fagt Bernharbne: 3ch bin ftrade in meinem erften Urivenna, und alfo gleichfam von ber Burgel ber angeftedt, und meine Empfanguiß ift unrein. Bie bie Gunbe mit bem Meufchen aufgetreten, fo wollte fie and gern mit ihm abtreten. 26 nein. Bas ift unfeliger ale in Gunben fterben? Den verftodten Inben brobt ber Beiland: 3ch gebe binmeg, und ihr werbet in enren Cunten fterben. 3oh. 8, 21. Ber ohne Jefinm ftirbt, ftirbt in Gunten; wer ohne Befum ftirbt, ift ewig verloren. Bie famft bu einen hohen Berg hinantlettern, wenn bir eine große Raft an guß gebunden ift? Die Gunbe gieht bich binab gur Bolle. Durch Gottes Gnabe will iche fo halten: Die Gunbe foll erft fterben; ich will bie Gefcafte bes Gleifches burch ben Beift Chrifti taglich in mir tobten, und ibm feine Rraft noch Berricaft in mir laffen. Deine taglichen Gehler will ich herglich berenen; barnach auf Jefum legen und fagen: Gunbe willft bu getragen fein? Romm ja ju mir nicht, ich finde mich an fcwach. Der Mann bat ftarte Schultern, fann bich beffer tragen als ich; was mir eine gaft, ift ibm ein leichtes Stanblein. Darauf will ich froblich fterben. Der Tob ift fein Tob, wenn bie Gunbe tobt ift, benn er hat feinen Stachel.

Sund, bn bift tobt, Run hate fein Roth; Tod, bein ich fpott, Und fabr an Gott!

Amen. Das hilf mir mein Befu, wenn mein lestes Stunblein tommt! Amen.

### 106. Von der Raritat der Frommen.

#### Bunder über Bunder.

Daß noch ein frommer Menich anf Erben ift. Unter Menichen einen Wenichen fuben ift feltfam. Wie viel ziehen ben Benichen and? Diefen wandelt ber Reib in eine giftige Schlange, jenen die Saberficht in einen bellenben, besiehente, ben beiteten ber Grimm in einen granfamen Löwen, ben vierten Böllerei und Unställherei in eine gartige San, und so fortan. Wie wenig Benichen siehen findet man unter Menichen! Bein Geschödpf verlengnet seine Art, allein ber Meniche finde finde bei einen Menichen.

verwundre bich. Unter Menfchen einen Chriften finden ift noch feltfamer. Furmahr es ift fcmer, Bech angreifen, und boch bie Sanbe nicht befindeln; unter verfehrten Leuten leben und boch nicht verfehrt werben. Cagt nicht Panlus: Bofe Befdmate verberben gute Sitten? 1. Cor. 15, 33. Giebft bu nicht, bag bas Baffer ben Befchmad und bie Karbe bes Erbreiche annimmt, baburch es quillt? Daß nach Balfam riecht, ber mit Balfam umgeht? Daß berer Gemuth verwilbert, Die bem Bilb immerfort nachfegen? Ich wie fcwer ift, auf glubenben Roblen geben, und boch vom Rener nicht verfehrt merben; unter Rlippen fabren und feinen Schiffbruch leiben; auf Regen wandeln, und ben guf nicht verwideln; im Surenbaufe bie Renfcheit, in ber Morbergrube bie Berechtigfeit erhalten; ein feuicher Joseph in Cappten, ein gerechter Bot in Cobom bleiben. Bie viel Fromme bat bie verfehrte Belt verfehrt, wie wenig Gottlofe bat ein befehrter Chrift befehrt! Doch es ift feine Runft fromm fein, wenn man feine Reigingen jum Bofen bat, und Engend üben, menn Ingend ihr Lob und Lohn findet. Mitten unter ben Dornen vieler fundlichen Aufechtung wie ein Roblein unverfehrt aufwachfen und Tugend üben, wenn fie von allen gehaßt und verfolgt wird. bas ift preismurbig. 3ch will mit Menfchen umgeben als ein Chrift, ihnen gern meinen Chriften mittheilen, auch ihren Denfchen ertragen, fo lange er mit gutem Gewiffen an ertragen ift, boch ibn nicht an mich nehmen. Dein Freund foll fo mein fein, baß feine Lafter feine eigene bleiben.

# 107. Bom unbeweglichen Glaubensgrund. Gine breifältige Schnur reift nicht leicht entzwei. Nech. 4, 12.

Daranf verloß ich mich. Gott ift gütig, dos erfreut mich. Gott ift wahrsatig, dos erstalt mich. Dott ift allmächtig, dos fart mich. Die Güte legt mir dos Kreuz auf, die Wacherlie bliffe tragen, die Allmacht abereinden. Die Gite will helfen, die Wacherlie der beifen, die Allmacht ann helfen. Gute is dos hert, Wahr wird helfen, die Allmacht ann helfen. Gute is dos hert, Mund und Hand, was will ich mehr? Das herz bricht ihm vor Erdormen; der Mund trieft von Housselfein; die rechte Samt dam Alles anderen. Komm uur an, Keind, hast due m Mute dabern. Komm uur an, Keind, hast due dem Mute dabern.

tobt und muthet. Berg gegen Berg. Bottes Berg ift voll Bute, Dein Mund brobt und pocht. Dund gegen Dund. Gottes Mund ift voll Troftes. Deine Sand nimmt und verwundet. Sand gegen Sand. Gottes Sand giebt und beilt. Bas' fannft bu mir icaben? Dein Berg ift mir nicht gewogen; Gottes Berg ift mir noch gnabig; ach, wenn mir nur bie Gnabe Gottes bleibt, nach beiner Gunft frag ich nicht. Dein Mund giebt mir fein troftlich Bort in meis nem Jammer; lag fein, Gottes Munt troftet mich befto reichlicher. Je mehr Leites, je mehr Troftes. Deine Sant nimmt mir, mas ich habe; ich muß bas leiben, Gottes Sant fann mire wiebergeben. Belt, bu anderft bein Berg oft im Angenblid; mas fann ein blinber Argwohn nicht ausrichten? Gottes Berg bleibt unveranbert; in Roth und Tob ift er mir am allergnabigften. Dein Dund lugt und trugt, wer fann ber faliden Belt tranen? Gott balt Bort. und tanicht nicht, bas hab ich erfahren. Das Bermogen beiner Sant ift oft gering, Gottes Sant wird nicht verfürzt; bie Dacht, fo er por 1000 Sabren gebabt, bat er noch, und bebalt fie emia. 36 will bir, mein Gott, vertranen. Wenn niemand belfen will, fo willft bu boch, benn bu bift gutig; wenn niemand belfen fann, fo' fanuft bu boch, benn bu bift allmachtig; wenn niemand balt, brichft bu boch nicht, benn bu bift getren und mahrhaftig. D mohl bem Bergen, bas bir vertrant!

## 108. Bom innern Seclengeficht.

Richt mueben rebet Plato an einem Ort: Alsbann fangen die Augen bes Gemütich erst siche at an zu sehen, wenn die Augen bes Eriebe nummehre verblendete und bundet worben sind. Bie der Neufch von ansten, so ist er auch von innen. Der Leib hat seine Augen, die Seele auch. Ihre Lichter sind Vermunft und Glande; jenes haben wir als Menschen, diese die Kristen; von jenem spricht Salomo: Der Athem bes Menschen ist de Herren, von in eine freicht Salomo i Ber Athem bes Menschen ist de Herren Leohauce. Gott ift ein Licht, und in ihm ist seine Fünstrenis. Se wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, ob haben wir Gemeinschaft untereinander. 1. 30,6. 1, 5. 7. Das vermänige Auge war ichaft beim Homen. De er alleich footbilm geweien, hat er bod ber gebe im Homen. De er alleich footbilm geweien, hat er bod ber gebeim Homen. De er alleich footbilm geweien, hat er bod ber gebeim Homen.

lebrten Rachwelt in vielen Studen ein Licht angerundet. Bas ift für eine Lanbichaft, Stadt ober Drt in Griechenland, mas fur eine Schlacht und Schlachtorbung, mas fur Schiffe, mas fur Denichen. mas für milbe Thiere, Die er nicht fo funftlich entworfen, bag, ba er fie felbft nicht gefehen, wir fie boch feben tonnen! Wie hell mar bas Glaubensange beim alten Simeon, ba er Reinm auf bem Urme trug! Gein leiblich Muge fab nur ein junges, unvermogenbes Rinb. lein, fein Glaube aber erblidt in biefem Rinblein Licht, Seil und Breis fur Bergel und alle Belt. Diefe beiben Geelenlichter übers treffen unfere beiben leiblichen Augenlichter fo boch, ale bas Licht felbft übertrifft bie Rinfternif. Die Sonne ift bie berrlichfte Creatur, fo beine leiblichen Ungen immer feben mogen; Die Geelenaugen bringen in ben, ber bie Sonne erschaffen hat. 3ch will mit meinem Gott gufrieben fein. Giebt er, nimmt er, fein Rame fei gelobt! Die Beranbung bes Beringen erfett er mit Berehrung bes Großern. Um Fleisch gelitten, am Beift gebeffert.

### 109. Bon der Aufrichtigkeit gegen Gott.

Das Berg läßt fich nicht zweien.

Dert es bu Beuchler! Bf. 12, 3. Gott hat bir gegeben gwei Augen, bamit famift bu über und unter bich feben, ben Simmel und bie Solle beschauen! 3mei Ohren, bas eine fannft bu bem Rlager, bas anbere bem Beflagten gufehren, wenn bu richten folift; zwei Sanbe, bie eine Sand binauf ju Gott, und nimm, Die andere hinab jum Rachften, und gieb; zwei gufe, mit bem einen biene bir felbft, mit bem anbern bem, ber beines Dienftes bebarf. Aber eine Bunge haft bu nur und ein Berg. Gott halt nichts von zweigungigen Leuten, bie falt und warm aus einem Munbe blafen, und im Sigen andere reben, ale im Stehen; viel weniger halt er von ben gweibergigen, Die bas Berg theilen, ibm Die Salfte und bem Tenfel auch bie Salfte geben. Gin zweiherziger Denich ift ein Monstrum (Ilngeheuer), bas will Gott nicht jum Opfer haben. Entweber als . lein, ober gar nicht fein. . Und eben ber Deiming ift ber Tenfel auch. Denn ob er bich gleich bereben will, bu follft bas Berg theis len, er wolle mit bem halben gern vorlieb nehmen, fucht ere boch gang gu haben, er weiß mohl, baß Gott ein gezweites Berg nicht

begehrt, fo bleibte boch gang fein. Ach, wie fo ein flein Studlein Rleifches ift bas Berg! Benne großer mar, marft bu boch iculbig, es bem jur Bohnung einzuraumen, von bem bu es haft, und von bem es gebeffert wirb. Du aber willft es noch theilen und fleiner machen. Ber hat bir Dacht gegeben, ju theilen, mas nicht bein, fonbern Gottes ift? 3hm geborts gang und nicht halb gu. Bie ifte moglich, bag bn Gott und ben Gatan in bir vereinigen taunft? Bie ifte moglich, baf fie beibe Theil an einem Bergen haben? Bas Gott gut, macht ber Catan bofe. Gott perftort Catand. Catan verftort Gottes Berf. Bo Gott mobnt. ba ift ber Simmel; wo Catan wohnt, ba ift bie Bolle. Wie mag bein Berg gugleich Simmel und Solle fein? 2Bo Gott mobnt, ba bient man ihm; mo Catau mobnt, ba bient man ihm; fanuft bu auch zweien herren bienen, bie mit einander meine find? 3ch weiß, bag bas nur Betrug fei. Gott hat mir mein gang Berg gegeben, nicht ale einem Berrn, fonbern ale einem Saushalter, ich wills ihm nicht veruntrenen, fonbern wiebergeben. Das Berg ift fein, nicht mein. Bill ere theilen, ftehte in feiner Dacht, nicht in meiner.

## 110. Bon der Berleumdung. Drei Schwerdter auf einer Junge.

Ifte nicht ju viel? Den Berleumber meine ich. Der tobtet brei auf einmal, fich felbft, ben, welchen er verleumbet und ben, fo ber Berleumbung mit Stillichmeigen anbort. Lugen und Morb lafe fen fich nicht trennen. Bom Teufel fagt Chriftus, bag er fei ein Lugner und Morder von Anfang. 30h. 8, 44. Der Berleumber ift nicht beffer, er hat bes Tenfele Ratur, und ift bes Tenfels Berts geng. Bie Riemand vorm Teufel ficher ift, fo auch nicht vorm bofen Daul; und wie Riemand ben Teufel gabmen fann, alfo auch nicht bie bofe 3mge; bas bebent, ber bu frech gugen rebeft wiber beinen Rachften. Du bift ein Teufel. Der Teufel verfroch fich im Barabies in Die Schlange, Die fubrt ibr Gift unter ber Bunge; mit ber falfden Bunge fticht und vergiftet er. Rein Schwerdt ichneibet fo fcarf, fein Bfeil bringt fo tief, feine Bunde thut fo meh ale Berlenmbung. Gine Beifel macht Striemen, aber ein bos Danl gerichmettert Bebein und Alles. Biele find gefallen burche Schwerbt, aber viel mehr burch bofe Manler. Gir. 28, 22. Ge find feine

Bunben übler gu beilen, ale bie fo falfche Dauler machen. Doch will ich mich nicht betrüben, wenn ich verlenmbet werbe. Eret ich bem Catan auf ben Ropf burch mein Bebet, fo weiß ich wohl, baß er nicht nuterlaffen werbe, mir burch falfche Bungen einen Rerfenftich wieber ju geben. Es find nur Ferfenftiche, fie tobten nicht. Lag Die Berleumber reben, mas fie wollen, fie muffen am Tage bes Berichts Rechnung bavon geben. Dir ifte ein Geringes, bag ich von Menichen gerichtet werbe, ober von einem menfchlichen Tage; meine Ehre beftebt nicht auf anberer Menfchen Bunge, fondern in eigenem .. anten Gewiffen. Wie ich nicht beffer bapon merbe, bag man mich lobt; fo werb ich auch nicht arger bavon, bag man mich laftert. Gott fennt mich. Bohl bem, ber lob bei Gott hat! Unterbeffen follen meine Berte mich vertheitigen, und bem Berlenmber bas Maul ftopfen. Berleumbung lebt nicht lang. Bahrheit liebt bas Licht. 3ch will erwarten bee Gottes ber Bahrheit. Er wird mein Licht hervor brechen laffen, wie bie Morgenrothe, und meine Beffe. rung wird fcnell machfen. 3ef. 58, 8.

## 111. Bon Berführung der Beltkinder. Salts mit den Benigften.

Dit Ginem und nicht mit Reunen. Gin guter Rath. Berwirf ihn nicht. Sore, mas Chriftus fagt: Die Bforte ift weit und ber Weg ift breit, ber jur Berbammniß abführt, und ihr finb viel, Die brauf manbeln. Und bie Bforte ift enge, und ber Beg ift fcmal, ber jum leben fuhrt, und wenig find, bie ihn finden. Datth. 7, 13. 14. Du fprichft: Go lebt ber Sanfe, fo leb ich mit. Ber fann allein wiber ben Strom fcwimmen? Dein, ber Saufe fahrt aum Teufel, willft bn benn mit? 3ch rath bire nicht. Die Bolle brennt heiß, ber Burm beißt fcarf. Das Biel treffen wenig, viel ichiefen neben bin. Das Rleinob erreichen wenig, viel lanfen umfonft, Die wenigsten werben gefront, Die meiften thun Enftstreiche; Die wenigsten werben felig, balte mit ben wenigsten, fo wirft bu felig. Die Beltfinder find feine gute Fuhrer, fonbern Berfuhrer, feine mahre Lichter, fonbern Brelichter. Stell bich ber Belt nicht gleich. Rom. 12, 2. 3fts fcwer wiber ben Strom fcwimmen? Dente, bag Gutes thun immer fcwerer fei ale Bofes thun; jum Bofen bift bu geneigt, und baft bagu viel Gulfemittel; bein Guten bift bu feinb

und haft viel Sinderniffe brau. Luft und lebning macht alles leicht. Betanbe bein Rleifc, fo ifte nicht mehr fcmer. Bift bu verlacht von ben meiften? Dente, bn feift ein Frembling, ber muß leiben, bag auch bie Rinber mit Fingern auf ihn weifen, und fein fpotten. Bie ginge ben thenern Dannern Gottes, ben Apofteln? Dan laftert une, fagt Baulne, fo fleben wir. Bir fint ftete ale ein Rluch ber Belt, und ein Regopfer aller Leute. Bir find ein Schanfpiel worben ber Belt und ben Engeln und ben Denfchen. 1. Cor. . 4, 9. Eprich bu mit Davib: 3ch will noch geringer werben por bem Berrn. 2. Sam. 6, 22. 3ch will gern unter ben wenigsten und geringften fein, benn ber Bofen find bie meiften und großeften. Birb boch fcbier fur einen guten Dann gehalten, ber vom Allerärgften fanm unterschieben ift. Richt will ich in meinem Berfe feben auf bie Menge berer, bie es mir por ober nachthun, fonbern auf ben Billen Gottes, ber mich lehrt bas Bofe vom Guten unterfceiben. Gefällt bann mein Thun ben meiften nicht, will ich mich barum nicht befummern; muß boch Gott felbft leiben, bag bie wenige ften mit feinen Berfen gufrieben fint. Benn mein Thun nur Gott und ben Frommen gefällt; Bott ale meinem Bater, ber burch meine Berte foll geehrt, ben Frommen ale Brubern und Schweftern, bie baburch follen erbaut merben.

### 112. Bom Zeugniß des Gewiffens.

#### Bin ich benn ein folcher?

Mas fragst bu mich? Geh in bein Gewissen. Bist bu fromm? Das wird birs sagen. Bist bu ein Schall? Das wird birs sagen. Mancher bitket sich ein, er fei so, wie bie Leute von ihm reden, und ist boch nicht. Menn er Rachfrage halt bei sich selbst, wird er ben Betrug bald merken. Riemand kenut bich besser als den benm fann Nicinaud von die besser zugen, als de big der haber tommts, das Mancher sich vermist fromm an sein nub ifts boch nicht. Ze naber die all bich ter fich vermist fromm an sein nub ifts boch nicht. Ze naber die all bist gehtlichen Bicht ein glichen bei der in bicht göttlichen Worts, und der es alleren, ob du ein solcher erleichteten Gewissens, dass den bet erfahren, ob du ein solcher voll seine Gunde en der ein seine beschen. Mit er beschulket.

lanft er voll Borns, fahrt in Unmnth aus: Bin ich benn ein folder? Saltit bu mich fur einen folden Dann? Lieber, nicht au tropig, gebe in bein Gewiffen. Bie fragft bu mich, ba bu es beffer weißt als ich? Dein Gemiffen ift bas Taffein, baranf bu Alles geschrieben finbeft, mas bu bein Lebtag gebacht, gerebet, gethan. Diefer Benge weicht nimmer von bir, und ift bir fo nabe, als bu Dir felber biit! Bas Riemand fieht, ift ihm boch nicht verborgen; folaft er eine Beit lang, er macht boch endlich auf, fonberlich menn bas Rreng fommt; rebet er nicht eber, fo rebet er gewiß in ber Tobeeftunde. Bor tiefem Bengen gilt feine Enticulbigung. Saft bn es unmiffent gethan? 21ch bein Bemiffen übergengt bich, baß Du es wohl gewußt. Saft bu es nicht bos gemeint? Der mahrbaftige Benge in bir überzeugt bid, bag bu ein falider Benge pon Dir felber feift. Drebe bich, wie bu willft, gebe in bein Bemiffen, bis macht alle beine Ansfluchte gu nichte. Bore, wenn ich ein gut Bewiffen habe, acht ich nicht, mas Die Belt von mir rebet. Bag fie reben, ich bin mir nichts Bofes bewnft. Doch unterlag ich nicht, mein Gemiffen taglich icarf ju fragen: bin ich benn ein folder? Ja. Barum follt ich mir bencheln? 3ch bin ber argfte unter allen, Die ich tenne. Renne ich bod Riemand beffer ale mich. Bon Undern muß ich glauben, mas ich bore ober febe; Denfchen fonnen lugen, Berfe tonnen trugen. Bon mir hab ich tanfend Bengen in mir felbit, Die nicht trugen.

### 113. Bon der Liebe des Himmlischen.

3ch bin nicht, wo ich bin.

3ch leb auf Erden und lieb im Simmel. Die Seele ift nicht do fie lebt, sondern da fie liebt. Der Leb im Kerter, die Seel in Spinamel: gedwinden und doch feit. Bom Joerligen sogt man, er hade sich verloren. Ift recht geredet, denn im Grimm ist man nicht bei sich liebs. Verlore so gehts allen Welftindern, sie verlieren ihre Seel m Irdhicken, weil sie das Irdhicke lieden. Da stecht ihr Geist im Koth, ein folitich Aleinob in der Drechpitze. Da liede, was im Shimmel sie, das ist mich sieden, den folitich Reinob in der Drechpitze. Da liede, was im Shimmel sied, die findest du mich, den Jimmel in mic, nud mich im Simmel. Der Jimmel muß ja besser ein, als die Erte, denn Gott

bat ibn fur fich und feine Freunde bereitet. Ift nicht ber Schopfer uber fein Befchopf? Sind nicht bie Frennde Bottes ebler als bie Reinbe? Die Ungen find Fuhrer gur Liebe, fagt man. Wird nicht ber Simmel mehr gefehen, ale bie Erbe? Benig Deilen fann ich nnr auf Erben feben, ba ich ben Simmel beinah auf einmal febe gn. gleich. Die Erbe bat mir Gott gelegt unter meine Rufe, ben Simmel aber gebaut über mein Saupt. Barum? Das ich bas Irbifche verachten und gertreten, bas Simmlifche aber lieben und fuchen foll. Dan balt bafur, bag bie Erbe in fteter Bewegung fei, ber Simmel in ber Rube. Auf Erben bab ich meine Bewegung, Dube, Arbeit und Trubfal; im Simmel find ich bie mabre Rinbe. Bas bie Erbe giebt, ift beweglich, lauft von einem jum andern, bent bab ichs, morgen haft bu es; mas ber Simmel giebt, bleibt ewig. Denn ber im Simmel wohnt, ift feiner Beranderung unterworfen. 36 wills machen wie Banlus, Die Erbe binten, ben Simmel vorne ftellen, mich in die Mitte, und fagen: 3ch vergeffe mas babinten ift, und ftrede mich ju bem, bas ba vorne ift. Phil. 3. 13. Belt. ich mag bein nicht.

> Im Himmel ift bas Gut, Darin mein Herze ruft; Hinanf steht mein Berlangen, Dich, Jestn, zu umfangen; Ich, nimm mich ans ber Welt Ju bir ins himmels Zett!

Bu bir ins himmels Belt!

## 114. Bom Mangel der mahren Liebe.

Wo ist ungefarbte Liebe? Was noch von ber Liebe in ber Bett ibrig, ist nur ein Schein, Schanm und Karbe, gleich einem Bit an ber Wand gemat, bas fein Leben hat; Jungentlebe, die nicht meint, was sie reder; Wortliebe, die viel zusagt, wenig hatt. On sprichst: Ich hab so manchen guten Freund. Mein, was siedt er? Dich ober bas Deline? Freunde stiegen. Wenn sie den mehre derend beines Brattel siegen. Wenn sie den mehre derend beines Brattels ichen Gerach beines löst, ichen Gertalts somenen sie hanfig als ein Kiegenstwarm binzu vom Alles auf sie, wo bleiben sie? Den Mund gewisch,

bavon gegangen. Das Deine, bas Deine meinen fie, nicht bich. Du ruhmft beinen Freund. Thuft mohl bran. Aber haft bu ihn and gepruft? 3mei Schloffer muß ein rechter Freund haben, bas eine am Dunt, bas andere am guß. Gein Dund muß beine Beimlichfeit, fo bu ibm vertrauft, nicht verrathen. Ach wie manchen Eruger giebte bier, auch unter ben beften Frennben? Raum gerebet, alebalb verrathen. Drum fiehe bich vor. Gleich wie bu, wenn bu ein Rag probiren willft, nicht Bein, fonbern Baffer binein ichutteft: fo pertran beinem neuen Freund querft nichte Berthes, als obs von hober Bichtigfeit mar, und fiebe, ob bas gag auch feft halte. Gin trener Freund ift fein Berrather. Breune mich, fagt Geneca, tobte mich, mache mit mir, wie bu willft, ich will boch fein Berrather fein. Be mehr mir ber Comery aufest, je geheimer will ich Die Gache halten. Um ftinfenden Athem prufe beinen Frennt, barin manche beimliche Cache verfault ift. Der gus muß and gefchloffen fein, bag er bei bir feft halte in Roiben, und fich meber Roth noch Tod von bir trennen laffe. Gin folder Frennt ift leicht an nennen, aber fdwer an finten. Roch eine. Du baltit viel von beinem Freund, ich ruhme es. Aber baft bn ihn anch einmal feiner Berbrechen balber geftraft, ober er bich? Sat er bich nicht geftraft. wie fann er bich lieb baben? Die Liebe ift gleich ber Biene, Die augleich Sonig giebt, und fcbarf fticht. 3ch balte ben fur feinen Brennt, ber mich nicht ftraft, wenn iche verfebe. Co oft ich funbige, werd ich mein eigener Morber. Wie fann ber mich lieben, ber por Ungen fieht, bag ich mir einen Dolch ine Berg ftofe, und mehrte nicht? Wie fann ber mich lieben, ber meinen Tob liebt? Bat er bich aber gestraft? Cag mir, ift auch Die Strafe fo eingerichtet gewefen, bag bu merten fonnteft, fie ging and Liebe, und fucte beine Befferung? Bar auch ber Geift ber Cauftmuth, ein mitleidig Berg, und eine linde Bunge babei? Saft bu ibn geftraft? Bie bat ere aufgenommen? Sat er anch geglaubt, bag bu es in Liebe thateft, nub gut mit ihm meinteft? Bie mag er bich lieben, ber nicht glaubt, bag bu ibn liebft? 2ch, mer fanns lenguen, bag in ber Belt wenig ungefarbter Liebe, wenig aufrichtige Freundschaft gu finden fei? 3ch will mit Benigen Freundschaft machen, weil nichts Befahrlicheres ale Rrennbichaft. Der foll mein Rreund fein. ber Bottes Freund ift. Denn wie fann ber mich in Gott lieben, ber Gott nicht liebt? Bie fann bie Linie im Mittelpunftlein ibre

Rebenlinie beruhren, Die bas Mittelpunktlein felbft nicht berührt? Um folden Freund will ich bitten, Gott wird ihn geben.

### 115. Bon der Friedensstiftung. Wein und bein reat allen Streit.

Spricht Seneca. 3ch fpreche anbere: Dein und bein hebt allen Streit. Burnt Gott mit mir, und will mich meiner Gunben halber por Beritt forbern? Dein und bein muß uns icheiben. 2. Corinther 5, 21. Liebfter Jefu, meine Gunben find beine Gunben, beine Gerechtigfeit ift meine Gerechtigfeit. Bas fuchft bu. himmlifcher Bater an mir? Gunben ? Die finbeft bn nicht. Alle meine Gunden liegen auf Jefu Ruden; furmahr er trug unfere Rrantheit, und lub auf fich unfere Comergen. 3ef. 53, 4. Gerech. tigfeit? Die hab ich. 3m herrn bab ich Gerechtigfeit und Starfe. Teufel, guruft bu auch? Bas willft bn? Dein und mein muß fich icheiben. Dein ift bie Solle, mein ift ber Simmel; behalt bas Deine, lag mir bas Deine, fo haben wir beibe nichts au fagen. Tob, fiehft bu fauer? Dein und mein muß une von einander feben. 3ch taufche, gieb mir bae Deine, nimm bae Deine; ich geb bir meine Dube, gieb mir beine Rube, ich geb bir mein Leib, gieb mir beine Freude. Dit bir mein Chrift, will and ich nicht ganfen. Bir find Bruber, lag une eine fein. Dein und mein foll unter und allen Saber ichlichten. Dn bift fo reich ale ich, ich bin fo reich ale bn. Dein ift Gott mein and. Dein Bater mein Bater; mein ift Befus, bein auch; mein Bruber bein Bruber; bein ift ber Simmel, mein auch; bein Erbe mein Erbe. Sab ich Gut? Sab ich Ehr und Serrlichfeit? Lag biche nicht verbriegen. Es ift meber mein noch bein. Gott giebte, wem er will. 3ch habe, ale hatt iche nicht. Beute mein, morgen bein. Bielleicht haft bu morgen, mas ich beute hab. Bielleicht bift bu morgen, mas ich beute bin. Saft bu wenig, ich viel? Bon meinem Bielen gebort mir nicht mehr gu, ale bir von beinem Benigen. Lag und eine fein, bu mein, ich bein, ein Berg und eine Geele.

### 116. Bon der Chriften Teinden.

Rrieg ernahrt, Kriete vergehrt. 2Bo find benn bie Reinbe? Dein Chrift, bu baft au fampfen mit ber Gunbe, fowohl wenn fie bich anficht, ebe fie begangen wird, ale and, wenn fie bich angftet, nachbem fie begangen ift. Die Erbluft ficht bich immer an, reigt balb ju biefer, balb ju jener Untugent, forbert beine Blieber in ih= rem Behorfam. Biber biefen Reind mußt bu immer an Relbe lies gen, machen, freiten und beten, bamit bu nicht in Unfechtung falleft. Bie ermahnt Banlus? Banbelt im Beift, fo werbet ihr Die Luftebes Rleifches nicht vollbringen. Denn bar Rleifch geluftet wiber ben Beift, und ben Beift miber bas Bleifch, Diefelben fint wiber einau. ber, bag ihr nicht thut, mas ihr wollt. Gal. 5, 17. Wenn bu im Borfas jum Guten ober Bofen begriffen bift, empfindeft bu ftreis tenbe Bedanfen in bir felbit, etliche rathen an, etliche balten gurud. Da ftreitet Beift und Rleifd. Der Beift giebt gute Bedanfen ein, gu hinbern, bag nicht bas Bofe, bas Rleifch rannt bofe Gebanfen ein, ju binbern, bag nicht bas Gnte vollbracht werbe. Wenn aber bie Gunbe vollbracht ift, fangt fie einen nenen Rrieg mit bir an, reigt bein Gewiffen wiber bich, bag es bich anflage, übergenge, verbamme, tund bis auf ben Tob angftige. Bie oft muß beine Geele mit ber Gunbenaugft bermagen fampjen, bag es nahe bei ber Bergweiffing baber geht! Bu fampfen haft bir mit ber Welt, fomobl wenn bich Die fine lodt, ale weun bich bie bittere ichredt. Gie lodt bich burch ihre Rinber mit verführerischen Borten. Wie manche einfaltige Eva wird von ber liftigen Beltichlange burch vergebliche Borte verleitet! Banlus bate wohl gewußt, brum ermabnt er: Lagt end Riemand verführen mit vergeblichen Worten! Eph. 5. 6. Sie lodt bich burch argerliche Erempel. Bie oft gebenfit bu: Ber unter ben Bolfen ift, umf mit ben Bolfen beulen; weil ich in ber Belt lebe, min ich mich halten, wie fich bie Belt halt. Aber mas fagt Banine bagu? Stellt ench ber Belt nicht gleich, fonbern peranbert euch burch Berneuerung enres Ginnes, auf bag ihr prufen moget, welches ba fei ber gute, ber mobigefällige, und ber vollfom. mene Gortes Bille. Rom. 12, 2. Gie lodt bich burch ihre Guter, Ehren und Bollufte. Dit gefallt bir ber Apfel fo mobl. baß bu frifc binein beift, und bas Barabies verfcbergeft. 2ch ubler

Complete Complete

Taufch! Bewonnen eine Sand voller Cant, verloren ber Geele Celigfeit. Bas lebrt Johannes? Sabt nicht lieb Die Belt, noch mas in ber Belt ift. Go Jemant Die Belt lieb bat, in bem ift nicht bie Liebe bes Batere. Denn alles mas in ber Belt ift, namlich bes Rleifches Luft, und ber Mugen Luft, und hoffartiges Leben, ift nicht vom Bater, fontern von ber Belt, und bie Belt vergeht mit ihrer guft. 1. 3ob. 2, 15. 16. Dag bie Belt mit ibrem Loden nichts erhalten, fangt fie an bich ju ichreden mit Drob- und Schmahmorten, mit Roth und Trubfal. Berichmabft bu ben Reichthum, fo baft bu bie Armuth ju furchten; achteft bu ber Ebre nicht, fo folgt bir bie Schanbe auf bem Rus nach; geluftet bich ber anten Tage nicht, fo haft bu lauter bofe Tage ju erwarten. Bie manden übermaltigt bie Aurcht, ben bie Soffnung nicht fonnte überminden! Rleifc und Blut will nicht gern bei bem armen, elenben, verachteten, geplagten Bein fing balten. Dn baft ju fampfen mit bem Tenfel und mit ber Solle, wenn bich berfelbe mit allerband ichwermutbigen zweifelhaften Bebanten, ale mit fenrigen Bfeilen ange ftet; innerliche hohe Unfechtungen, tranrige ichredliche Bebanten find bes Tenfele Bfeile, mit welchen er bie Geele verwundet, und tief in Schreden fest, fie find bee Catane Engel, Die unfere Geele fo jammerlich gurichten, wie ein Leib burch gauftichlage gugerichtet wirb; bie uufere Ceele bermagen qualen, ale wenn fie an einen fpigigen Bfahl gefpießt mare. Sier muß David flagen: 3ch fuhle beine Schreden, baß ich ichier vergage. Sier muß Bonas minfeln: Deine Geele will in mir vergagen. D ein herber Rampf! Den allerbarteften Streit haft bii angugeben mit Gott, wie bir foldes vorgebilbet wird an Jacob, ba er mit bem Engel rang, und am Canagnais fchen Beiblein, ba es mit Chrifto gleichfam ftritt. Gott verbirgt fich oft mit feiner Gnabe, ftellt fich bart und unfreundlich. Beteft bu? Er bort nicht. Schreift bu? Er verftopft feine Dhren. Stedft bu in ber Roth? Er ftellt fich als ein Frembling im ganbe, ber pon beiner Roth nicht weiß, ober als ein vergagter Belb, ber nicht belfen fann. Er lagte oft mit bir baber fommen, bag bu meber beten, noch feufgen, noch an ibn gebenten tannft. Geufgeft bu nach Eroft? Go fommt boch fein Eroft. Eroften bich Denichen? Der Eroft will boch weber haften noch faften. Dit bem Sieb ifte in biefem Rampf babin gefommen, bag er im Schreden biefe greuliche Borte ausgeftogen: Die Coredniffe Gottes find auf mich gerichtet.

Siob 6, 4. Bas etwa ben Siob abmatten, und in feinen Bedans fen fcreden fonnte, bat Gott alles gleichfam als in einer Schlachtordnung nach einander babin geftellt, ibn angugreifen. Deine Geele municht erhangen gu fein, und mein Gebein ben Tob. 3ch begebre nicht mehr zu leben. Sieb 7, 15. 16 .- Tanfendmal lieber will bie Geele erhangt ober ertranft, ober auf eine anbere Beife vom Leib geschieben fein, ale ben Rampf mit Gott lang anebalten. Benn ich fcon anrufe, und er mich erhort, fo glaub ich boch nicht, baß er meine Stimme bore. Cap. 9, 16. Go fcmach ift oft ber Blaube bei bem, ben Gott etwas hart angreift. Barum verbirgft bu bein Untlis. und baltft mich fur beinen Feind? Cap. 13, 24. Wenn Gott mit ben Glaubigen fampft, verbirgt er alle Onabe, Eroft, Licht, Leben por ihnen, und geht nicht andere mit ihnen um, ale maren fie feine abgefagten Feinde. Bore auch, wie David flagt: Deine Seele will fich nicht troften laffen. Bf. 77, 3. 5. 8. 9. 10. Beil bie Seele nach Gott gebilbet ift, bat fie allein in Gott ihren Troft; tritt Gott gurud und verbirgt fich, fo muß fie troftlos figen, wie eine Bittme, Die feinen Dann hat. Deine Angen haltft bu, bag fie machen; ich bin fo ohnmachtig, bag ich nicht reben tann. Das beift fich mub und matt ringen. Dem matten Leibe gonnt man noch eine Erquidung im Schlaf; aber Gott gount ben Angefochtenen feine Rube, fonbern halt ihre Angen burd immer quillenbe Thranen offen, bag fein Schlaf binein tommt. Birb benn ber Bere ewiglich verstoßen, und feine Gnabe mehr erzeigen? 3fte benn gang und gar aus mit feiner Bute, und bat bie Berbeigung ein Enbe? Sat benn Gott vergeffen anabig ju fein, und feine Barmbergigfeit por Bornt verichloffen? Ginb bollifche Gebanten. Ich Gott, wie muffen fie Davide fromme Scele gefranft baben! Siebe, mein Chrift, ba baft bu bein Leben. Rurften und herren baben anweilen Frieben. Dit bir aber heißt es: 3mmer im Streit. 3ch will nicht ficher fein. weil nichts Betruglicheres als ber Friebe; auch nicht vergagen. Der mich bat beiffen fampfen, wird mir Duth und Rraft geben au überwinben.

### 117. Bon Ueberwindung der Feinde.

Die Feinde fennft bu, mein Chrift. Rufte bich. Gewagt, gewonnen. Frifc und froblic brau. Dein Bleifc frengige fammt



feinen Luften und Begierben. Dn wirft ja bie Gundenluft fublen; aber fuble fie mit Unwillen, angftige bich barüber, bampfe fie im . Unfang, bamit fie in ben Gebanten feine Rraft geminne; reiß aus. ban ab bie argerlichen Ungen und Buge, entzieh bem Gleifch, mas ble bofen Lufte erwedt und forbert, mach und bete allereit, bamit bu nicht vom Rleifc übereift werbeit, und fo bu ja übereilt wirft, thue von Stund an Buge, erfenne und beflage beine Schwachheit, bitte Bott um Bergebung, und faffe ben feften Borfas, binfort mit gro. ferm Gifer bein Rleifch ju beftreiten. Menaftet bich beine Gunde lag bich nicht in Bergweiflung fturgen, fonbern halt Die Gnabe Gottes machtiger, und bas Berbienft Jefn hober ale beine Gunte. Dag bu trauerft ift nicht unbillig, aber in ber Tranriafeit mußt bu nicht vergagen. Saft bu boch einen Gott, ber gern Gunde vergiebt. Wie fich ein Bater über Rinber erbarmt, fo erbarmt fich ber Berr über bie, fo ibn furchten. Pf. 103, 13. Renuft bu mobl einen Bater, ber fo bartes Bergens ift, bag er fein weinenbes Rind follte von nich ftogen? Ach nein; bas Baterberg giebte nicht gu. Dit einem Geuf. gerlein fannft bu Gottes Berg verwunden. Raum magft bu gefagt haben: Ach Bater, ich habe gefündigt im Simmel und vor bir, alebalb autwortet er: Gei getroft, mein Cobn, beine Gunden find bir vergeben. Bie theuer und fraftig ift bas Blut 3cfu, bas fur beine Gunde vergoffen ift! Gin Tropflein gilt mehr ale aller Denfchen Gunbe. Db jemand funbigt, fo haben wir einen Ruriprecher bei bem Bater, Befum Chrift, ber gerecht ift, und berfelbe ift Die Berfohnung fur unfere Gunbe. 1. 3ob. 2. 1. 2. Bodt bich bie fuße Belt? Banble nicht nach bem perfubrerifden Schlangenwort, fonbern nach bem Bort ber Bahrheit: fei unanftogig, und argre bich nicht an ihren bofen Erempeln; laß bich bie Welt nicht frech machen. fonbern mach bu fie fromm. Golls beißen, wie bn fprichit: Ber in ber Belt lebt, muß es mit ber Belt halten; fo muß es auch beißen, wie ich fpreche: Ber mit ber Belt funbigt, fabrt mit ber Belt jum Teufel; gleiche Bruber, gleiche Rappen, gleiche Gunbe, gleiche Strafen Baulus fagt: Strafe fie vielmehr. Chriftus lebte nicht weltlich in ber Belt, fonbern ftrafte fie, und machte ihr Leben an Schanden mit feinem gang wiberweltlichen leben, ibre Bracht mit feiner Riedrigfeit, ihre Soffart mit feiner Demnth, ihren Beig mit feiner Armuth; fo mußt bu in ber Welt fein. 2Bas bie Beltfinder fuchen, mußt bu flieben, mas fie verfcmaben, mußt bu er-

mablen. Birft bir bie Belt ihre Lodfpeife vor, bie Mugenluft, Fleiichesluft, umb bas hoffartige Leben? 21ch, halt bas alles beiner Lieb nicht werth! Es find Pillen, andwendig mit Golb übergogen, inmenbig voll Bitterfeit, ein icon gefarbter Dred. Bas foll bir bas Irbifche, ber bu in Chrifto burch ben Glauben fcon viel reicher, herrlicher und feliger bift, ale bich bie Welt machen fann? Schredt bich bie bittere Belt? Gei getroft, fag mit Baulo: Ber will uns fcheiben von ber Liebe Botted? Trubfal ober Ungft, ober Berfolgung, ober Sunger, ober Bloge, ober Fahrlichfeit, ober Schwerbt? In bem allen überminben wir weit, um beg willen, ber une geliebt hat. Denn ich bin gewiß, baß weber Tob noch Leben, weber Engel noch Fürftenthum, noch Gewalt, weber Gegenwartiges noch 3us fünftiges, weber Sobes noch Tiefes, noch eine andere Creatur mag uns fcheiben von ber Liebe Gottes, bie in Chrifto Jefn ift, unferm herrn. Rom. 8, 35. 39. Die Welt fann bir nichts nehmen, benn mer bir Jefum und ben Simmel lagt, ber hat bir nichts genommen-Sest ber Teufel an bich: ergreif ben Schild bes Glaubens, und lofch bamit aus alle feine feurigen Pfeile. Du fanuft ihm nicht wehren, bag er bich plage mit lafterlichen, bofen Bebanten; aber bu fannft bich boch bawiber feft machen burch ben Glauben, und feinem Einblafen mit Eruft wiberfteben. Billige nicht in Die Bebanten, Die er eingiebt, fonbern augftige bich barüber. Bo feine Ginwilliauna. ba ift anch feine Gunbe. Bunfchen magft bu wohl, bag bu folcher Bedaufen los marft, boch mußt bu anshalten, bis bas Stundlein fommt, barin Gott bem Teufel fein Biel gefest. Unterbeß fcblage bes Satans bofe Bebanfen mit bem Schwerdt bes Beiftes nieber, und fete ihnen aus Gottes Bort andere gute troftliche Bedanfen entgegen; im Bort ber Bahrheit ift eine unüberwindliche Rraft, wiber welche ber Satan mit aller feiner Luge nichts vermag. Biebt Gott wiber bich ju gelb? Lag bu ben Muth nicht finfen, fonbern ftebe in beinem Bertranen ju ihm feft. Aus feinem Bort bift bu verfichert, bag er bich nicht fonne noch wolle verlaffen. Berbergen mag er fich mohl vor bir, aber verlaffen fann er bich nicht, unfrennd. lich ftellen, aber nicht unfreundlich fein und meinen. Sprich bu mit Siob: Db mich ber Berr gleich tobten murbe, will ich boch auf ihn hoffen. Erwarte ber Stunden mit Gebuld, Die Gott bestimmt hat ju beiner Erquidnug. Salt au mit Beten: ach Berr, erquid bie Seele beines Rnechte! 3ch laffe bich nicht, bu fequeft (trofteft) mich

benn. Berbirgt sich Gett vor beinem Seussen, such ihn mit Theanen. Jacob fampite mit bem Engel, und siegte, ba er weinte. Hos, 12, 5. Kannst bu weber beten, seussen noch weinen, so angstige dich barüber, Gott ist der geängsteten Seele am nächsten.

Ob siche aulies, als wollt er nicht, Laf bu blich boch nicht scheden; Benn wo er ist am besten mit, Da will ers nicht eutbeden. Sein Wort laß die gewiser sein, Und ob bein Hers spricht lauter nein, Laß bu bir boch nicht granten!

### 118. Bon der Lift und Bosheit des Menschen. Gin Wensch ift bes andern Teufel.

Bort man boch fo viel nicht über ben Teufel flagen, als über bofe Meufchen. Doch laufts auf eines aus. Tenfel und Menfchen ift bie ein Ding, wie Braut und Brautigam. Der Menfch ift bas Pferd, Der Teufel ber Reiter. Borm Teufel fann man fich nicht huten, fonberlich wenn er fich verftellt in einen Engel bes Lichts. Und wer fann Menfchen trauen? Den bu oft fur beinen Engel haltft, ift bein Tenfel, ber Bolf im Schafpelg. Gin Sans fracht, ehe es übern Saufen fallt, und ber Ranch verrath bas Reuer; aber ber Menich verbedt fein boehaft Borhaben, und verbirbt im Ru, ehe mans vermuthet. Ein milbes Thier fcabet bir nicht, es werbe benn genwungen von Roth und Sunger, aber bem Menfchen ifts eine Enft bir Leib ju thun. Drum hute bich vor Menfchen ale vorm Tenfel. Buthet boch fein Lowe wider einen Lowen, fein Bolf wider einen Bolf, fein Tenfel mider einen Teufel, und ber Menfch muthet wiber fein Bleifch und Blnt. Die Schlange, Die vormals bes Teufels Berfzeug mar, verbirgt ihr Bift unter ber Junge am Bahufleifch; auf ber Junge verbirgt fich bas Gift beim Deufcheu; indem er liebfofet, flicht und verwundet, indem er henchelt und fcmeidelt, tobtet er. Gute bich. Unter bem Bungenbonig ift ein Bersgensgift verborgen. 3ch will meinem Rachften mit Rath, Troft und Bulfe ein gnter Engel fein, ba ich fann; unterbeg will ich feiner gebranchen, wie Dofes feines Stedens; fo lang er ein Steden mar,

hielt er ihn in ber hand, sobald er jur Schlange ward, lief er bar vor. 2. Mol. 4, 3. So lang mein Rachfter mich meines Berbredens halber öffentlich schlagt und schilt, soll er mir lieb fein, wenn er aber anfangt, mir heimlich nachzuschleichen, und zu schmeicheln, will ich ihn flieben.

#### 119. Bon Berfolgung der Frommen.

Beiß, wie du willft, mir fchadeft du nicht.

Du haffeft und verfolgeft ein frommes Berg? 3ch verbeuf birs nicht. Du bift ber Bolf, ber Fromme ift bas Coaf, fann and ber Bolf ein Schaflein fuffen? Der Fromme ift Abel, bu bift Cain, wirft von Cains Beift, vom Mordgeift regiert : wie fauuft bu lieben, ber bu ben Beift ber Liebe nicht baft? Umfouft fuchft bu Reigen am Dornenftrauch, Gufigfeit im Meer, und Liebe bei bem. ber von ber Solle augegundet, vor Sag und Bosheit breunt. Aber fag mir, wem fcabeft bu? Dir ober bem Frommen? Raum bift bu bem Gerechten an fein But ober an feinen Leib gefommen, fo haft bu fcon beine Seele verwundet. Ber fich mit einem Reuer ober Relfen folagt, ift ein Rarr, und verlett niemand ale fich felbft; ber Berechte ift mit einer fenrigen Mauer umgeben, und auf einen Felfen gegrundet. Wer ein Licht mit ber Sand abthun will, macht gwar erft ben Schein bes Lichts etwas bunfel, balb aber lenchtet bas licht viel beller ale por, und er verfcmargt nur feine Saube; bu fchabeft mit beiner Berfolgung bem Frommen nicht, foubern nugeft ibm; feine Tugenben, Demuth, Canftmuth und Gebuld lenchten bell hervor, fein Ruhm wird vermehrt, feine Simmelefrone wird befto berrlicher; bir felber aber ichabeft bu, machft bich muruhig, frift bir bas Berg im leibe weg, wirft enblich ju Schauben, gleich ben Sunben bie auf einen Stein aubeißen, ber Stein bleibt mohl Stein, fie aber gerbreden ihre Bahne. Die Frommen follte man lieb haben, fie find Gottes Rinber, reben mit Gott vertraulich wie ein Freund mit bem anbern, find Gottes ju allen Dingen machtig, fteben wiber ben Rif. Rommt Gott und will ein gand verberben, eilen fie ibm getroft ents gegen, fallen ihm in bie Urme und beguten ibn. Berfolgt man bie Brommen, fo nimmt fie Bott binmeg. Das ift baun ein Beiden bes ganglichen Untergange. Cobom perfolgte Bot, Bot wich bingus,

U.S. L. CAN

Cobom mußte untergebn. Ifrael verließ Egypten, ba es bie Drang. fale nicht langer ertragen fonnte; Pharas mußte mit feiner Beerede fraft im rothen Deer erfanfen. Uch was ift ein Frommer fur ein Schat und Gegen im Lanbe! Sat nicht ber einige Jofeph gang Egypten erhalten gur thenern Beit? Stand nicht ber einige Dofes miber ben Rig, ba Gott bas gange Bolf megen bes Ralbertanges im Grimm tilgen wollte? Aber ein Chas find bie Frommen, vergraben im Uder, beg Riemand achtet, weil ihn Riemand fennt; Jebermann tritt ibn mit Rugen. Es ift eine große Blindheit, bag man bie Frommen verfolgt, bie auch von ben unvernunftigen Greaturen geehrt, gefchust und gefürchtet werben. Das rothe Deer theilte fich und ließ bie Rinber Ifrael binburch, bie Pharao mit feiner Seeredmacht angftete; bie lowen iconten Daniels, ben bie Denichen im Brimm verichlingen wollten; bie Raben bedten Glias ben Tifch, ben Befabel batte Sungere fterben laffen; ber Ballfifch berbergte Jonam, ben bie Schiffstente ine Meer marfen; bas Feuer erhielt bie Junglinge beim Leben, bie Rebucab Regar tobten wollte. 3ch will mich huten, bag ich einen Frommen verfolge, benn wer ihn verfolgt, ber verfolgt gange Stabte, Lanber, ja Gott felbft. Werb ich aber verfolgt, werb ich gebulbig fein. Je heftiger Pharao wiber bas Bolf Ifrael-wuthete, je mehr wuche und vermehrte es fich. Jojeph warb verfolgt von feinen Brubern und fam baburch in Chren. Dem Das vib brachte bie Berfolgung ein fo hohes Licht, bag er aus prophe= tifchem Beift Bfalmen bichtete. Bas fann mir ber Belt Bosbeit fchaben, wenn ich gutes Bergens bin? Dogen auch Die Dornen ben Rofen, mag auch bas Feuer bem Golbe ichaben? Diemanb wirb verlett, benn nur von feinem eignen Bergen.

# 120. Bom Biderfinn des Geistes und des Fleisches.

Quit. Laft.

S empfind ichs. Was mein Fteisch erinftigt, beläftigt meinen Geift. Ich habe Luft reich zu werden, befind aber, baß bas Herz daburch beichwert wirte. Je mehr Guter, je mehr Songen. Ich habe Luft zum hohen Ehrenftand, aber meilier Segle leg ich eine unertragliche Burbe auf: hoher Stant, bobe Arbeit, Unluft, Diffquuft, Rachftellung. Barum follt ich bie Seele belaftigen, bas Rleifd an erluftigen? Soll bie Fran ber Dagb bienen? Bie lang mahret bes Rleifches Luft, und wogn nutt fie? Wenn ich tobt bin, wo bleibt aller Reichthum? Babrt mir auch meine Berrlichfeit nach ine Grab? Beifte nicht am Enbe fo, wie bie Beltfinder mit Ren befennen: Bas bilft uns nun bie Bracht? Bas bringt uns nun ber Reichthum fammt bem Sochmuth? Es ift alles babin gefahren, wie ein Schatten, und wie ein Gefchrei, bas vorüber fabrt. Beiet. 5, 8. 9. Roch eine, Luft, Laft. Go nenn ich mein Leben. Dem Bleifch eine Luft, bem Geift eine Laft. 3fte nicht fo? Du haft Enft lang ju leben. Bas gewinnft bu bamit? Gine Geelenlaft; je langer bu lebft, je mehr Rorner tragft bu jufammen, beinen Gunbenberg groß ju machen. Dinft bu nicht fcon mit Davib feufgen: Deine Gunben geben mir über mein Saupt, wie eine fcmere Laft find fie mir ju fcmer worben. Pf. 38, 5. Und mit Manaffe: Meiner Gunben fint mehr, benn bes Sanbes am Deer. Und haft bu noch eine Begierbe langer ju funbigen? Beht wohl ein Angenblid babin, bag bn nicht funbigft, ber bn auch in beinen allerheiligften Berten finbigeft? Go unbarmherzig bift bu über bich felbft. 21ch nein. Obgleich bas Leben bem Rleifche fuß, geluftet mich boch nicht langer gu funbigen; bittre Gunbe, bittres Leben. Bir fehrens um. Laft, Luft. Chrifti Leben ift bem Rleifch eine Laft, bem Beift eine Luft; fchwer im Aufnehmen, leicht im Tragen. Bas bich brudt, hilft er tragen. Das geringfte Studlein liegt auf beinen Schultern. Bie bie Rlugel ben Bogel nicht befchweren, fonbern vielmehr tuchtig machen jum Bliegen; fo befchwert Chrifti Joch bas Berg nicht, fonbern reift es ab vom Irbifchen, baburch es beschweret wirb; biefe laft macht nicht trag, fonbern munter, nicht fleins fonbern großmuthig. Chrifti Troftungen und feines Beiftes Mitwirfungen machen alles leicht. Gin Tropflein himmlifder Gufigfeit ift ebler und lieblicher als alle Bolluft ber' Belt. Gine Bunberlaft. Je langer fie getragen wirb, je leichter fie wirb. Bas bem Bleifch Wermuth ift, bas macht bie Liebe Jefu bem Beift gu lauter Sonig. Chrifti Leiben ift auch bem Rleifch eine Laft, bem Beift eine Luft. Wie rumpft und wurgt fich ber alte Abam, wenn er mit Chrifto ans Rreng foll! Bill nicht gern binan; ber Beift ift willig, weil es Chrifti Rreng ift. Der legte auf

ber will es tragen, ber verfüßts auch mit seinem Archt; sallt ein Teropsein seines Arche in den Kreupseich spinen, so jak der und durch verfüßt. Das Setreden ist dem flelsclichen Menischen eine kast. Wie freinumt und wildet er sich, wenn das Tressen und verligt. Dem gestlichen Menischen aber ist eine Lust, der spirch mit Panlines: Ich habe Lust abylischen. Denn er weiß wohl, daß im Tod uichts verloren, viel gewonnen wied. Ich will meiner Seele feine Lust ausstützten, damit sie sich gen dat aufvärden, damit sie sich gen unter der Lust gestlich, damit es der die Lust aus die Beischen, damit sie fich zu Gott in den Hinde gen unter der Lust gestlich, damit es betäubt aushöre dem Geiß zu widerskeen. Bas mein Bleisch erlnsigt, will ich verschmäßen; was aber meinen Geiß belußigt, will ich verschlen.

#### 121. Bon Lesung der Bibel.

Gin Buch gelefen, genug ftudirt.

Du ribmft bich, bag bn bie Bibel fo und fo viel mal burchgelefen. Das Lefen ift gut, ber Rubm tangt nicht. Der Ruben ift bein, ber Ruhm foll Gottes fein. 3ch muß bire nachruhmen, wenn bu begraben wirft, bag bu in ber Bibel fleißig finbirt. Bas nugt ber Ruhm? Richt uns, Berr, nicht uns, fonbern beinem Ramen gieb bie Chre! Die Bibel lieb und lies, fie ift ein foftlich Buch, golbner ale Golb. Gelift bn auf bem breiten Bege? Gie richtet beine Suge auf ben engen Beg, und umfchrantt beinen Banbel mit ber Lebre und bem Leben Jefn Chrifti. Bit im' Bergen Brrthum und 3meifel? Gie erleuchtet und pertreibt alle Rinfternifi. Reigt fich bas Berg gur Belt? Gie gieht es gurud. 3hr Fener verzehrt alle weltliche Luft. Giebt fie Gottes Liebe gu fcmeden, fo verliert fich balb alle Beltliebe. Gie tragt bas Berg wie ein Magnet in bie Sobe, wenn gleich bie naturliche Unart noch fo febr jur Erbe brudt. 3ft bas Berg trag jum Guten? Gie lodt es mit erzeigter gottlicher Gnte an fich, fleht burch bie Barmbergigfeit Bottes. Gollten folche Liebesichlage bas Berg nicht erweichen? Sollten folde Liebesflammen bas talte Berg nicht erwarmen? Co feurig ift Gottes Gute: wenn fie bas Berg recht berührt, gieht fie baffelbe mit einer ftarten jeboch fußen Bewalt bermaßen nach fich, bag es mit Luft thut, mas Gott gefällt. 3ft bas Berg traurig? Sie erfreut es. Denn Gott ift, ber ba rebet. Geine freundliche Mutterftimme mußte ig bem weinenben Rinbe troftlich fein. 3ft bas Berg fcmach? Gie ftarft es. Bie ein Gemurg, wenns gerrieben wirb, bas matte Berg: fo ftarft bas Bort Gottes, wenn es in beiliger Unbacht ju Bergen gezogen wirb, Die entfraftete abgemattete Seele. Aber, mein Chrift, lieft bu bie Bibel, fo lies fie nicht gu bem Enbe, bag bu eine blofe biftorifde Biffenicaft baraus icopfft, fonbern bag bu bein Bemuth mit Anbacht wie ein Bienlein mit Sonig anfüllft, Die Unbacht im Gebet offenbarft, burch Gebet bie Rraft bes Bortes, wie ber Baum ben Caft burch bie Burgel, in bid giebft, und bie Rraft bernach im Leben beweifeft. Die Bibel ift bir nicht aur Runft, fonbern aur Brunft; nicht aur Gelehrtheit, fonbern gur Gottfeligfeit gegeben. Der Teufel bewies in ber Bufte, baß er auch in ber Bibel gelefen, aber nicht fich felbft fromm gu machen, fonbern Chriftum und feine Glieber bamit au beftriden. Mancher gelehrte Streitfopf lieft bie Bibel emfig, boch nicht au feis ner eignen Befferung, fonbern ju Anberer Bermirrung. Gin folder ift bes Teufele Saame. Dir foll bie Bibel ein Spiegel fein, barin ich beschane, mas ich in Abam por bem Kall gemefen, burch ben Rall geworben; mas ich in Chrifto fein fonne und folle; mas ich enblich in ber Ewigfeit fein werbe. Das erfte wird in mir erweden eine reine Liebe Gottes, und bie aus ber Liebe fliegenbe Gunbenrene; bas andere wird in mir wirfen ben Sag mein felbft, bie Tobtnug bes fleifches, Demnth, Sauftmuth und Gebulb. Das britte wird in mich pflangen ben Glauben und bie Gottesfurcht. Das vierte wird mich lebren, Die Gitelfeit ju verschmaben, und bie Ewigfeit ju fuchen. In biefen vier Studlein befteht bas gange Chriftentbum.

#### 122. Vom Geiz.

#### Biel Chate, viel Nete.

Wen wollte noch gelüften reich zu fein? Die da reich weeden wollen, die fallen in Bersindung und Stride, und viel thörichte und sichbliche Lüfte, welche verfeufen die Menichen ins Berderben und Berdammniß. 1. Tim. 6, 9. Reichtstum verdammt Riemand. Gott selbs is der allereichige, und sein Segen macht reich. Amd sie die Greatur Gottes an ihr selft gut und unwerverflich. Berdammlich aber ist die unordentliche ungezähmte Luft reich zu werden, da man

Tag und Racht barauf finut und bichtet, wie man viel Golb'aufammen trage. Gin folder ift binterm Golb ber, wie ber Jager hinterm Bilb, und ber Tenfel ift wieber binter ihm wie ein Jager ber. Er jagt ibn ine Gunbennes, und fturgt ibn ane ber einen Gunbe in bie andere. Da hangt man Gottesfurcht und Gewiffen an ben Bann, fo wirb man wohl reich. Uns bem Gunbennet jagt er ine Luftnes, benn bamit ber Gunben immer mehr und mehr begangen werben, macht er bie Gelbinft immer größer; je mehr man bat, je mehr man baben will. Dit wird ber Beisige fo verftridt und verwirrt in feinen Unschlägen und Begierben, bag er fich nicht wieber weiß herans zu wideln. Bie viel Thorheit lanft ba mit unter! Biel haben und boch nichts haben, ifte nicht Thorheit? Der Beigige barf nicht brauchen, was er hat, fein Mammon mochte gurnen, fo man ibn anruhrt. Bollauf haben, nub boch immer mehr begehren, ifte nicht Thors beit? Bie viel Schabens entfteht ans folder Gelblift! Bem fcabet ber Beighals nicht? Den Rachften bringt er um bas Seine, ift wie ein Dornftranch, balt an und ranbt was ihm ju nabe fommt, ficht allenthalben feinen Bortheil mit anberer Rachtheil, fich felbft bringt er um Gottes Gnabe und Segen, leibet Schiffbruch am Bewiffen und gnten Ramen, verliert ber Menfchen Gunft und Liebe. Geinen Erben hangt er einen Schanbfleden an, und ba er fiche faner werben laßt fie reich ju machen, macht er fie boch in Bahrheit nur arm. Beftohlen But gebeihet nicht. Bie gewonnen, fo gerronnen. Enblich jagt ibn ber Tenfel gar ind Sollennen binein, und verfenft ihn in bie Grube, ba fein Baffer ift. Auf folde Arbeit gebort ein folder Lobn. Er befchwert fein Berg mit Gelb. und Beltforgen; mas fdwer ift., muß m Grunde finten. Er mar wie ein Bafferfüchtiger, tonnte nicht genng friegen; jest liegt er in ber Grube, ba ibm fein Baffertropflein werben mag. Er war gleich ber Solle, bie nicht an fattigen ift, und braunte vor Begierbe immer mehr und mehr ju haben, jest muß er im bollifchen gener brennen. Gein Beigbrand ließ fich nicht lofden, fein Bollenbrand verlofcht auch nicht. Bebent es Berg, und bore auf an geigen. Aller Welt Reichthum mag bir fo viel Troftes nicht bringen, als bir beine unerfattliche Begierbe Bein bringt. Betrachte beines Lebens Rurge. Bergeblich fammelft bu fo viel Schlamm, weil vielleicht bas Stunblein nahe ift, barin bu alles verlaffen mußt. Erwage bie Urmuth Jefn, und bie Schabe, bie Gott feinen Rinbern im Simmel beigelegt hat

Gedente, es ist ein großer Gereinn, wer gotifelig ist, und läßt ihm begnügen. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, bem offendar ist, wir werden auch nichts hinaus beingen. Wenn wir aber Rahrung und Ktelder haben, so lagt und begnügen. 1. Tim. 6, 6. 7. 8. Giebt die Gott Reichtymm, sondern auch nicht auf den ungewissen Welchtymm, sondern auf den lebentdigen Gott, der die nurgewissen Welchtymm, sondern auf den lebentdigen Gott, der die Ausgiebt allerlei reichslich zu genissen; thue Gutek, verede reich an guten Werten, gieb gern, sei dehisstlich, sammte Schähe, die sieht guten Grund aus Julinstige, daß du erz greist das ewige Leben. B. 17. 18. 19. 3ch will meinen Begeierten Maß sehen in der Rochburft. Giebt Gott ein mehreres, soll mein leberstlied bes Kächsten Verdhurft. Giebt Gott ein mehreres, soll mein leberstlied des Kächsten Verdhurft. Giebt Gott ein mehreres, soll mein leberstlied des Kächsten Verdhurft dienen.

### 123. Bon großer Biffenschaft. Biel Biffens, wenig Gewiffen.

Sind mei aute Freunde, und wohnen gemeiniglich bei einauber. Du ruhmft bich beiner großen Biffenfcaft. Die Teufel mif. fen mehr als bu, und muffen boch ewig in- ber Solle breunen. Bas nist bein Bielmiffen, wenn fein Gemiffen babei ift? Beift bu nicht mas Chriftus fagt: Der Rnecht, ber bes Beren Billen weiß und thut ibn nicht, wird viel Streiche empfangen? Du baft bie Schrift ftubirt, aber baft bu auch ben innern gebeimen Berfant gefaßt? Bas nust fie im Bebirn, und auf ber Bunge, wenn fie nicht im Bergen ift? Die Liebe übertrifft bas Biffen. Liebe beffert, Biffen blaht auf. 1. Cor. 8, 1. Bie bas Baffer bie Rraft bes Beine bampft, bag er nicht trunten mache; fo muß bie Liebe bas Biffen bemingen, bag es nicht aufblabe. Reine Biffen. fcaft beffert ohne Liebe. Bie bie Speife ben Leib nicht ernahrt, wenn fle nicht burch bie naturliche Sige verbauet wirb, fo nutt feine Biffen. ichaft, wenn fie nicht bas Rener ber gottlichen Liebe in fich bat. 26 was erhebft bu bich beiner Biffenfchaft bulber? Gine fleine Rranfheit fann bein Saupt fomachen, beinen Berftand brechen, beine Bebachtniß verberben. Bas brufteft bu bich? Bie viel bu immer weift. ift boch alle beine Biffenicaft nur Stud und Rinbermerf, 1. Cor. 13, 9. und mo bleibt beine Biffenschaft nach bem Tobe? Bie balb wird ihrer vergeffen? Ber fich einbilbet, er miffe mas, ber weiß noch nicht, was er wiffen foll. Richts miffen, ift bas

bochte Biffen. Du weißt Alles. Rennft bu auch bich felbft? Se mehr bu bich bemubft bie Dinge ju wiffen, bie anger bir find, je mehr vergift bu bein felbft, und beines inwendigen Grundes. Du weißt Alles. Rennft bn Gott auch? Alle Beisheit außer Gott ift Thorheit, bemi fie fuhrt von ber mahren Beisheit ab. Rurchte Gott. Die Furcht bes herrn ift ber Beisbeit Anfang. Giebe au. bag bu bie mit Gott vereinigt werbeft burch ben Glauben, fo wirft bn bermaleinft in Gott Alles feben und verfteben. Bie bu obne bie Sonne bie Sonne nicht feben, und ohne Baffer auf bem Baffer nicht fahren; fo tanuft bu Gott ohne Gott nicht erfennen. Drum bitte ibn, bas er-bid erlenchte. Las bie Creatur bir ein Spiegel fein, barin bu Gott beschanft. Er ift aller Dinge Urfprung, und in ihm ift alles Gnte menblich beffer, ale in allen Dingen. Bas bu Gutes weißt, bas nbe; Biffenichaft ohne That ift eine Bolfe ohne Regen, ein Banm ohne Frucht. 3ch will allegeit bafür halten, baß ich nichts weiß, and nichts begehren gn miffen, als nur Johnn ben Gefrenzigten. Go weift ich genng, ob ich gleich fouft nichts mußte.

#### 124. Bom hohen Chrenftand.

Große Burben, große Burben.

Honos, Onus. Freilich ja. Große Würben, große Sündensbürden. Die in hoben Venteren Erde, haben vor Andern Anlag zu sindigen, formosh, weil sie meinen, daß sie der gemeinen Erasse entwagen fein, als auch, weil sie vielmehr Reizungen haben dem Andere. Der Teufel sit mirgem geschäftiger als an der Greren Gesen den den gescher geren mit girt ber Welt. Gelech giebe sich bohen Baume werden von den Winden am meisten bewegt; hober Stand ist derengtlich und zum Sünden am meisten bewegt; hober Stand ist derengtlich, und zum Sündensal geneigt; die großen Kische besteht das Rech, die feinen honen entrimen. Wer in großen Ehren sich ist gleich dem, der auf einem sohnen Threm siehet; wie leichtlich sallt er! Gleich dem, der auf einem sohnen Threm siehet; wie leichtlich sallt er! Gleich dem, der auf einem sohnen Threm gen Wege gest; wie dab frauchelt er! Große Wirten, große Etrasbürden. Hirten sind ber Unterthanen Borbister, sindigen sie, sindigt der Haufe mit. We fonnet sonnet sie an den Unterthanen Krafen, des sie es faufe mit. We fonnet gen den en den Unterhanen

Bott. Da muffen fie oft mit Schmerzen feben, wie ihr gand und Leute jammerlich verberbt werben. Bie Gott an ben hoben Lenten nicht nur ihre guten Berte, fonbern and ihre guten Exempel belobnt, fo ftraft er nicht nur ibre bofen Berte, fonbern auch ibre argerlichen Erempel. Gin großer Berr, ber Unbere funbigen macht, muß fo viel Rlafter tiefer in bie Bolle finten, ale viel er hat funbigen gemacht. Große Burben, große Amteburben. Die Schrift nennet bas Amt Siazoriav, pom Dienft. Große Berren, große Rnechte. Je hober bu bift, je mehr bir anvertraut, je mehr bift bu Undern verbunden, bir felbft genommen und ans ber Freiheit in bie Rnechtichaft gefest. Sober Ctanb, hobe Berantwortung. Große Berren muffen eben fo wohl am jungften Tage von ihrem leben Rechenschaft geben, ale Andere, und noch bagu von ihrer Regierung. Große Burben, große Rremburben. Bas bat bober Stand boch für Dube, Unrub, Gefahr und Rachftellung? Riemand ift unficherer. ale ber auf ber Spipe fteht. Sohe Berge gerichmettert ber Blib. Drum, mein Freund trachte nicht nach boben Dingen, Rom, 12, 16. Barum willft bu bir felbft eine gaft aufburben, ba bu frei fein faunft? Barum willft bu lieber ein Rnecht als ein Berr fein? Be großer auf Erben, je fleiner im Simmel. Bas haben bobe Sampter mehr bavon benn bas? Menich, bu mußt fterben; beute Ronig, morgen tobt. Gie find fo wenig vorm Tobe ficher, ale bie hoben Mehren vor ber Sichel. Und nach bem Tob ift fein Unterfcbied amifchen Sohen und Riedrigen. Bebe ins Cargbaus, bu wirft burre Rnochen finben, und feine Babl barnnter. Bie viel Sohe haben ein flagliches Enbe genommen! Das lag bich fcbreden. Sollteft bu einen Blid in bie Solle thun, wurbeft bu feben, wie bie hoben Saupter bei ben Teufeln oben an fiten und ben erften bittern Ernut ans bem Taumelfelch thun muffen. 3ch bin mit Gott gufrieben, und halts fur eine Gnabe, bag bie Belt nicht hoher mit mir binaus will. Bare mein Stand nach ber Belt beffer, vielleicht mocht er nach Gott arger fein. Doch halt ich meinen Stand nicht fur ben geringften. 3ch bin ein Diener Chrifti, und Sanshalter über Got tes Gebeimniffe. Bas fam bober fein? Gieb mir mein Gott, ein niebriges Berg beim boben Stand, fo werbe ich bir gefallen!

## 125. Von eigner Rache. Lag Gott, was Gottes ift.

Du willft bich felber rachen; hanbelft thoricht. Die Rache ift eine Art bes Gerichts. Wie fannft bu bein eigner Richter fein? Gigenliebe blenbet. Gott hat fich erboten, bie Dube auf fich gu nehmen. Der verftebft bu bie Runft beffer als Gott? Greif Gott nicht ins 2lmt, und fete bich nicht auf feinen Thron. Er leibets nicht. Drei Dinge bat fich Gott vorbehalten. Die Bergensffinbis gung; 48 ift bas Berg ein tropig und vergagt Ding, wer fanns ergrunden? 3ch ber Berr fann bas Berg und bie Rieren prufen. Ber. 17. 9. 10. Die Ehre aller Dinge; ich, ber Berr, ift mein Rame, und will meine Chre feinem andern geben, noch meinen Rubm ben Goben, Bef. 42, 8. Und bann bie Rache; Die Rache ift mein. ich will vergelten, fpricht ber Berr. Rom. 12, 19. Lag Gott, mas Gottes ift. 26 warum eileft bu fo gur Rache? Sat bein Rachfter Dich beleibigt? Bie oft haft bu Gott beleibigt? Benn fich Gott alsbalb batte gur Rache ruften wollen, batteft bu icon laugft im höllifden Tener brennen muffen. Beißt bu nicht, mas Chriftne fagt: Dit bem Dag, bamit ihr meffet, foll euch wieter gemeffen merben. Buc. 6, 38. Gott gablt bir mit beiner Dinge. Racbeft bu bich am Raditen, fo rachet er fich an bir. Beil fich Eva verfunbiat batte an ber Krucht bes Baumes, mußte fie geftraft werben an ber Krncht bes Leibes. Bie fann bich bein Rachfter beleibigt baben? Riemand wird beleibigt, benn nur von feinem eignen Bergen. Befest, bein Rachfter habe bich beleibigt, willft bn bich noch mehr beleibigen? Dein Rachfter bat bich ergurnet, willft bu bich noch mehr ergurnen? Dein Rachfter bat bir Schaben gethan an beinem But. bn thuft bir burd Gifer Schaben an beinem Blut; bein Rachfter bat verlett beinen Leib, bu verleteft burch eigne Rache beine Ceele bann. Du willft Bofes mit Bofem vergelten. Wem bift bu gleich? Dem, ber Roth mit Roth will abwafchen, bem, ber feine Bunben mit eines Anbern Bumben beilen will. Barum fuchft bu bein Seil in beines Rachften Unbeil? Seift bas nicht Tranben fuchen an bem Dornenftrauch? Dein Rachfter bat bich. beleibigt, bu willft ibn wieber beleibigen. Ber empfinbet bas größte Leib von ber Rache, bu, ober bein Rachfter? Rache trifft

gemeiniglich beibe, ben, ber fie ubet, und ben, ber fie leibet, boch jes nen mehr ale biefen. Die Biene, wenn fie im Born eines Unbern Rleifch vergiftet, verlieret fie bruber ihren Ungel; bu fcabeft beinem Beleibiger und verlierft bruber oft bein Leben, oft beine Geligfeit banu. Born und Rachgierigfeit ift gleich einem Ungewitter, bas fich felbit vergebrt. Bergeben ift beffer als rachen, benn vergeben ift ein Beiden einer Großmutbigfeit, rachen aber ein Beiden einer Rleinmuthiafeit, Gott vergiebt bir, vergieb bu bem Rachften. Bergebet. fo wird euch vergeben. Durch Boblthun fannft bu bich am Feinbe aum beften rachen. Sungert beinen Feind, fo fpeife ibn, burftet ibn, fo trante ibn. Durch Bohlthun wirft bu bas feinbfelige Berg gewinnen, bas falte Berg angunben. Mus beinem Liebesfener wirb ein Rlammlein inbrunftiger Gegenliebe in feinem Bergen anglimmen. Lagt fich ber Beleibiger nicht finden, fo ertrage bas Unrecht mit fauftmuthigem fillem Beift auf Gott, befiehl ihm bie Rache, und erwarte bie Beit ber Bergeltung mit Gebulb; bleibt Gott mit feinem Bericht lang aus, werbe nicht ungebulbig, fonbern harre, bis bein Beleibiger bas Dag feiner Gunben erfüllt bat, und wiffe, bag Gott ben Beraug mit ber Sartigfeit erfete. 3ch will bie Beleibigung am Rachften fo rachen, bag Gott nicht Urfach habe, meine Rache an mir mieber ju rachen, bas ift, ich will von Bergen vergeben. Das bilt mir, mein Gott! Umen.

### 126. Bon der Bahrheit Gottes.

So fpricht bei, das trigt. Menschen sind Liguer, reich au Worten, arm an Werfen; Wolfen, it einen großen Jauch machen, min bie eine mugeheure das in der Bust gerherchen, und das Erdreich mit einer Wassernlich überschwemmen, ebe man sich aber misch, hat sie der Wassernlich überschwemmen, ebe man sich aber umschoft bat sie der Wissernlich in der umschäfte aum ein Acquestropfen verade bei bie Weissernlich, werdas Meiste zusagt, halt bas Weisigke. Ich spreche so: Ein Gott ein Gott, ein Wort, die Wosten Vor holl bei geschen fig wer ist web die Ein machtiger Gott, und deine Wahrfelt ist um dich her. Ps. 89, 9. Der Jäger umglebt bas Wild mit Reben, so fannt nicht enteinnen; Gottes Wahrselt ist um him ber, so manches Res. Eine iede Berfeissung einen auf ist

ju, 'und fpricht: Berr, bas haft bu gugefagt, bas mußt bu halten. Gott tann mir nicht entrinnen, er muß erfullen, mas er verfprochen; feine Bahrbeit balt ibn allenthalben. Das Bilb fann burche Res ein loch machen, und fo entflieben; aber wie will Gott burch feine Berheißung ein Loch machen? Bas will er fagen? 3ch habe birs nicht jugefagt? herr, ich halt bir vor bein Bort. 3d will birs nicht halten? Berr, bu wirft nicht an mir jum gugner werben. Du bifte nicht werth? Berr, fo ift boch beine Bahrheit noch wohl werth. baß fie nicht ju Schanden werbe. Dein Berg, bu trauft einem glanbmurbigen Menfchen auf fein bloß Bort; von Gott haft bu Sand und Siegel, und willft boch nicht tranen? Durch Diftrami machft bu Gott jum Lugiter. Benn Jemand gu bir fagte: Corge nicht, ich will bich verforgen, und bn forgeft boch, fo haltft bn ihn für einen Luaner. Denn mas benft bein Berg? Dan fann nicht tranen, es wird viel gefagt, wenig gehalten; fo benft auch bein Berg im Diftrauen gegen Gott. 3ch will meinem Gott trauen, er halt Bort. Berlengnet er fein Bort, fo verlengnet er feine Bahrheit, verlengnet er feine Babrheit, fo verlengnet er fich felbit, fo tann er fein Gott mehr fein. Drum laß iche anfommen. Wenn Gott wirb aufboren Gott an fein, fo wird er and aufboren fein Wort an balten. Bo bleibt benn bie Berheifung? fprichft bu. Barte, bis Got= tes Stünblein fommt. Benn feine Ghre und beine Geligfeit fann beforbert werben, fo ift bie rechte Beit; wenn bie Roth am großten, fo ift bie Sulf am nachften. Gott giebt and bem Rrenameer nicht berans, ehe bas Baffer bis an bie Geele geht. Benne aufe Sochite tommt, bag bie Roth nicht tann großer werben, und man icon an aller Meniden Bulfe verzweifelt, fo ftellt fich Gott mit feiner Bulfe ein, und beweift, bag er ber Berr fei, ber Bunber thun fann; wenn eine Mutter bort, bag ihr Rind in Gefahr fei, beutt fie aufanglich, es habe fo große Roth nicht, fchidt einen bin, ber bie Roth in Angenfchein nehme und belfe; ift's aber, bag bie Gefahr ans leben geht, faumt fie nicht, eilt bin und hilft bem Rinbe. Darum mein Berg, je großere Roth, je frendigerer Dinth: benn fo ift bie Bulfe am nachften. In großen Rothen fchreit man jammerlich, ba ftogt min ein Genfgerlein nach bem anbern berans, bie fahren binauf, fturmen Gott ben Simmel, brechen ihm bas Berg, bag er gutreten muß und Rettung fcaffen. Rannft bu es boch über bein Berg nicht bringen, wenn bu einen flaglich beulen borft, bag bu nicht follteft hingesen, feinen Jammer ju beschauen, und ihm helfen. Gott ift barmherziger ale bin. Er halt auch Wort. Warte fein.

# 127. Bom Buftand der Christen auf Erden. Wie eine Rofe unter ben Dornen. Sobel. 2, 2.

So finbe ich bie Chriftenheit auf Erben. Gin wohlriechenbes Roslein ift fie, geht aber nicht auf Rofen, fonbern auf Dornen; muß fich vom Teufel und feinen Schuppen jagen und plagen laffen. Go ifte. Jefum Chriftum fann bie Welt nicht leiben. Die Juben baben ibn gefreugigt in feiner Berfon, bie Belt freugigt ibn noch in feinen Gliebern. 3ft Jefus ber gefegnete Beibofaame in bir, fo ift ber verfinchte Schlangenfaame wiber bich, giebt bir einen Morbftich nach bem anbern. Du fuchft bei Chrifto quie Tage? 3ft recht. Aber fo bu bie Sage gut nenneft, bie bem Rleifche wohl thun, betrügft bu bich mir und hanbelft ja fo thoricht, wie ber Tranben am Dornbuich und Reigen am Diftelftrauch fucht. Chriftus fommt nicht, bem Rleifch gut Gemach und Bohlleben, fonbern Rreng und Unluft angurichten; bie Chrifto angehoren, frengigen ihr Fleifch fammt ben Luften und Begierben. Gal. 5, 24. Bift bn Chrifti Junger, fo mußt bu and fein Rachfolger im Rreng fein. Wo ich bin, fagt er, ba foll mein Diener anch fein. Dies geht fowohl auf ben Stanb ber Erniebrigung, ale auf ben Stand ber Erhobung. Denn mer mit ihm herrichen will, muß givor mit ihm leiben. 200 finbeft bu Refinm im Stand ber Erniebrigung? Richt im Reichthum, fonbern im Mangel; er hatte nicht, wo er fein Sanbt binlegen fonnte, MUes war fein; nicht in großen Ehren, fonbern in Schmach und Schanben: er mar ein Spott ber Lente und Berachtung bee Bolfe; nicht in Freud und Wonne, foubern in Blut und Thranen. Der Ruecht ift nicht über feinen Beren, noch ber Junger über feinen Meifter. Schanblich murbe es fteben, wenn ber Rnecht au Bferbe fafe, ber Berr gu fing ginge; weun ber Junger fich wollte mit Rofen frangen laffen, ba ber Berr mit Dornen umflochten ift. Du bift ja nicht beffer ale bein Jefus; was fuchft bu benn auf Erben ein beffere Blud zu haben, ale er gehabt? Wenn bem Urige gefagt marb, er follte binab in fein Saus geben, und fich ergoben mit feinem Beibe. gab er gur Antwort: "Die Labe und Ifrael und Inba bleiben in Belten, und Soab, mein Berr, und meines Berrn Rnechte liegen ju

December Greek

Relbe, und ich follte in mein Sans gehn, bag ich effe und bei meinem Beibe liege? Go mabr bu febit und beine Geele lebt, ich thue es nicht." Benn bir bie Belt guruft, tritt gu uns, bab einen luftigen Tag mit und, bei Chrifto ift lauter Tranern, gieb bu gur Untwort: Dein Befus bat getrauert bis in ben Tob, und ich follte frob lich fein? Dein Befus bat geweint und ich follte laden? Rein, Belt, bas thue ich nicht. Chriften muffen Rrengtrager fein, brum, willft bu ein Chrift fein, ichide bich jum Rreug. Die Rirche ift ber Leib, Chriftus bas Saupt; wie fann bem Leib mohl fein, wenn bas Sannt leibet? Bift bu ein Glieb am Leibe Chrifti, fo mußt bu auch Theil haben an ben Schmergen Chrifti, fonft bift bn nicht ein lebenbiges, fonbern ein tobtes Glieb. 3ch will mich nicht weigern, mit Chrifto an leiben. Es ift mir bie bochfte Chre, bag ich feinem Bilbe abulich merbe. Unfruchtbare Baume merben weber gefteinigt noch gerbrochen, weber geruttelt noch geschnttelt, enblich aber abgehauen und ind Rener geworfen; fo hab ich ein gewiffes Renngeichen bei mir felbft, baß ich ein auserwählter Baum im Garten Chrifti bin. Bott will mir mit bem Rrengruthlein bie Bufthranlein ans ben Mingen ftaupen. Die bas Gifen bas ungefunde Geblut aus ben Abern, fo gieht bas Rreng die Gunbenlufte aus bem Bergen. Bas bas Fener bem Golb und bas Politzeng bem Stein, bas muß mir bie Erubfal fein. Trubfal erleuchtet mich, bag ich Gott erfenne. Jofeph marb nicht erfannt von feinen Brubern, ba er ihnen wohl that, fonbern ba er fie angftete. Erubfal erhebt mein Berg gn Gott; je mehr bie Baffer ber Gunbfluth muchfen, je bober flieg ber Raften. Die Rreusmprehe bewahrt mich vor ber Gunbenfaule, ift gwar bitter, boch beilfam. In ben bittern und falgigen Baffern fangt man bie größten Rifche, in ben fußen nur fleine; je größeres Rreug, je größerer Seiliaer. Der Bind muß bas Rorn von ber Spren, und bas Rreng ben Berechten vom Ungerechten fcbeiben; bie Bottlofen befteben im Rreng nicht, find wie bie Gpren, bie in ber Enft gerflattert; bas Rorn fallt ju ben gugen feines Berrn, Die Berechten fallen im Rreng ju Gottes Rugen, und laffen fich in feinen Billen. Gin foldes Rornlein mar Chriftus: Bater, nicht mas ich will, fonbern mas bn willft. Ein fold Rornlein will ich auch fein. 3m Rreng wird ein Beber erfannt; mas jum Ifrael Gottes gebort, geht burche Rrengmeer binburch; mas aus bem Belteanpten ift, bas finft nieber. Gott muß uns juchtigen. Buchtiget er une nicht bie ale ein Bater, fo juchtigt er uns bort als ein Richter. Ich will bas Baterrüthlein fuffen, bamit ich bem Richtergome entrinne. Richt will ich Gott bitten, baß ich ohne Kreng fei, sonbern baß ich mein Kreng gebulbig tragen möge.

# 128. Bon den großen Palästen. Großer Gaft, kleines Saus.

Du bift ein flein Stud Fleisches und baneft bir ein großes Schloß gu beiner Bohnung. Ach, Gitelfeit! Chrifti Stall unb Rrippe macht beine Balafte ju Schanben. Bift bn nicht ein Frembling auf Erben? Ber bauet Sanfer in fremben ganben? Die beiligen Manner, Abraham, Ifaat haben in Belten gewohnt und lebten boch bei 700, 800 Jahren. Du, ber faum 60, 70 Jahre erreicht, baneft große Schlöffer und erbentft taglich neue Urten. Uch, wem baneft bu beine iconen Sanfer? Bielleicht bem Fener, vielleicht bem Baffer, vielleicht bem Reinbe und Berftorer. Berufalem marb ein foftlich Gebau und ward boch fo jammerlich verftort, bag fein Stein auf bem anbern blieb. Wie manches Schloß, bas vor wenig Sabren mit großer Dube und Roften erbant, liegt jest in ber Miche! Bebenfft bu nicht an ben Tag, an welchem bie Erbe mit allen ihren Berfen verbrennen wirb? Bo bleibt bann bein Schlof? Dein Sinnen und Gebnen follte geben nach ber Gutte, bie nicht mit Sanben gemacht ift, in ber Emigfeit follteft bu bein Sans banen, ba liegt ber Grund feft. Die Rinber fpielen mit Canb. und Rartenbaustein, halten mehr bavon ale von foniglichen Schloffern; fo albern und findifch bift bu, vergift ber himmlifchen Wohnung und er-Inftigft bich an ber irbifcben. Die Geele wohnt im Leibe, ba ift bas Saus nicht größer ale ber Baft. Bas bebarf benn ein fleiner Leib fo eines großen Saufes, find ihm boch nach bem Tobe vier Bretter genng. Du wohneft langer unter ale ob ber Erbe, und ba bich unten ein enges Grab beberbergen fann, baueft bn oben ein weites Schlof. D Thorheit! D Gitelfeit! 3ch will mich am meiften um meine Geele befummern und biefelbe Bott jur Bohnung anfbanen; meinem Leibe, bem Dabenfad, thute mohl ein Lehmhuttlein. 3ch weiß, fo mein irbifd Sans biefer Gutte gerbrochen wirb, baf ich ein Saus habe von Gott erbant, ein Sans nicht mit Sans ben gemacht, bas ewig ift im Simmel. Und über bemfelben febne

mentry Grog

ich mich auch nach meiner Behausung, bie vom himmel ift, und nich verlangt, bag ich bamit bekleibet werbe. 2. Cor. 5, 1. 2.

#### 129. Bon der Gute Gottes.

#### Der Berr Anecht, ber Anecht Berr.

Sag mir, bienft bu Gott, ober bient Gott bir? 3ch will meis nen Gottesbienft verrichten, fprichft bu, wenn bu jur Rirche ober jum Abendmahl geben willft. Rebre um und fprich: Gott foll feinen Dienft an mir verrichten. Dient ber Rrng bem Brunnen, ober bient ber Brunnen bem Rring? Dient bas Rind ber Mutter, wenn es an ben Bruften liegt, ober bient bie Mutter bem Rinbe? Wer nimmt und Rugen hat, bient nicht, fonbern wer giebt und Rugen bringt. Dein Berg, Gott bient bir, ber Berr bem Rnecht, und thut es gern, wenn bn ibn nur mit feinem Dienft nicht verschmabft. Er ift ein Gott, ber gern wohltbut. Bie es ber Conne eine Luft ift, baf fie lenchtet, weil fie voll Lichts und Leuchten ibre Ratur ift; fo ifte Gott eine Luft Ontes an thun, weil er bie Gute felber ift. Er lauft und nach mit vollem Sorn, und frent fich, wenn er eine Geele finbet, Die feine Gute annimmt. Er thut Gutes, nicht Ruben an haben, fonbern mis Ruben an bringen. Denichen thun oft and Gutes, fuchen aber im Bobltbun nur ihren Bortbeil, geben einen Schilling, baf fie einen Thaler wieber gewinnen. Gott, ber allfelig ift in feinem Befen, bebarf unfere Bobltbune nicht, fucht nur fein Brunnlein aneguleiten, und und mit fich felbft an vergnugen. Geine Boblthaten nuben und, indem wir fie empfangen; feine Borforge fpeifet und trantt, fein Schut bebedt, fein Rath leitet, fein Eroft ergnidt, feine Dacht ftartt, feine Gnabe vergnugt und. Much nuten feine Bobithaten, wenn wir ihrer icon genoffen, und es iceint als nusten fie nicht mehr. Deine Trubfal bat ein Enbe, bn benfit, ber Troft fei nicht mehr nube; Die theme Beit bort auf, bn meinft, bag bu ber Furforge Gottes nicht mehr beburfeft. Denfe fo nicht, liebe Seele. Benn neue Trubfale fommen, fo ermeden bie vorigen Boblthaten in bir ein Bertrauen, befestigen bie Soffnung, bringen Muth und Freudigfeit; ba fpricht man: Giebe, ber alte Gott lebt ja noch, ber vormale half, wird auch jest belfen, er ift noch fo gnabig, er ift noch fo machtig ale vor. herr, ber bu bift vormale gnabig gewefen beinem Bolt, fei auch jest quabig! Bfalm 85, 2.

Ach Gott, bu bift noch heut fo reich, Als bu bift gewesen ewiglich, Dein Bertrauen ftebt gant au bir-

Юę

Ich will gern bie Gute Gottes annehmen, weil er so große Luft hat mir armen Burmlein Gutes gu thun; ich will feine Abofithaten tief ins Berg laffen, und burch ein heiliges Andenken barin befeftigen. Ich weiß, so wird mir am Troft nimmer manneln.

#### 130. Vom Gefchlechtsadel.

#### Fremde Federn.

Damit prangft bu. Bift bn ein Thor? Biel beffer ift, felbft ebel, ale von Eblen geboren fein; viel beffer ifte, felbft Schabe baben, ale von Andern Schape betteln. Bas ift ein ebles Geblit ohne ebles Bemuth und Thaten? Benn bie Inben rubmen: Abrabam ift unfer Bater! fpricht Chriftus an ibuen: Wenn ibr Abrahams Rinber maret, fo thatet ihr Abrahams Berfe. 3ob. 8, 39. Die Berte beweifen ben Daun. Die Geburt abelt nicht, fonbern bie Thaten. David mar ein Sirteufnabe, aber feine Selbeuthaten machten ihn ebel. Gine Burgel ifts, Die Rofen nub Dornen tragt; von einer Mutter wird oft ein ebles und ein unebles Rind geboren. Sat nicht ein Leib Cain und Abel, Jacob und Gau getragen? Doch waren fie nicht gleich ebel an Gitten. Dft giebt bir ein unfrnchtbar Erbreich Golb und Gilber, bagegen ein frnchtbar Dornen und Diftelu; oft entipriefit ein unebles Rind aus eblem Beblut, oft ein ebled Ingenbbild aus mueblem Gefchlecht. Brange nicht mit bem Titel bes Ebelgebornen, Bohlebelgebornen, Sochebelgebornen; Geburt giebt feiuen Abel. Der Abel, ber bir von beinen Eltern angeerbt wirb, beift Cuube und Sterblichfeit; öffne beiner Borfahren Grab, fo wirft bu beinen Beichlechtsabel vor Augen febn. Die Bermefung beiß ich meinen Bater, fpricht Siob, und bie Burmer meine Mntter und Schwefter. Siob. 17, 14. Da baft bu beinen Abel. Gin Staub bift bu, ein Stant wird aus bir, fowohl als aus bem Banern. Du Burm, willft bu bich beines Abels rubmen? Benn bich bein Beichlechteabel vor allen meufchlichen, fowohl natur- ale funblichen Bufallen bemahren fonnte, mare er billig boch ju achten; aber bas thut er nicht. Du funbigft fowohl ale ber Bauer und oft mehr. And

gebt Roth und Tob nicht por beiner Thur porbei. Dich jammert bein, wenn ich betrachte bie Borte Banli: Richt viel Gewaltige, nicht viel Gble find bernfen, fonbern bas Uneble por ber Belt und . bas Berachtete bat Gott ermablt und bas ba nichts ift, bag er an Schanben mache, mas etwas ift. 1. Cor. 1, 26. 27. Wer nicht ein Sclave ift feiner Affecte, ber ift recht ebel. Gin lafterlich Leben perbunfelt ten Abel bes Beichlechts wie bie Bolfen ben Blang ber Sonne, Riemand lagt fich einbilben, bag ein fcmarger Rabe ein weißer Coman fei, und ich glanbe bire anch nicht ju, bag bu ebel feift, wenn ich feine eblen Gitten an bir fehe und feine eblen Thas ten von bir bore; fo wenig ein Sclave ebel ift, fo menig ift bie Seele ebel, bie ber Gunbe bient. Gines eblen Bemuthe Remgeichen find biefe: Es wird leicht bewogen. Ber ift ebler als Bott? Es vergiebt gern: Der Bienen Ronig ift ohne Stachel. Es ift milb. gebig und theilt fich allen mit; Die Conne, ale bie ebelfte Creatur, lenchtet allen; bas befte, ebelfte Golb laßt fich am weiteften gieben. Es erhebt fich nicht im Blud, und fallt nicht im Unglid, fonbern behalt gleichen Minth in allem Buftanb; es verachtet, mas irbifch ift, lagt fich nicht benn nur am Simmel genugen; es liebt Tugenb und Chrbarfeit. Rach bem Tugenbabel trachte, willft bu ebel fein. Der Befdlechtsabel ift nur ber Deinen, ber Engenbabel ift bein eigen; biefen Abel fann bir niemand geben, niemand nehmen, ale bu felber. Der bochfte Abel ift aus Gott geboren fein. Diefer Abel ift allen Chriften gemein. Du bift Gottes Rinb. ich auch. Erbeb bich nicht über mich, ich erhebe mich nicht über bich. Wir find beibe gleich boch geabelt.

# 131. Bon Beforderung zum Predigtamt. Schlafe. So macht Gott.

Gott giebte ben Seinen im Schlaf. Was foll ich machen? spricht bit. Man vergißt mein. Jedermann kommt zu Diensten, ich bleib bahinten. Mein, haft den nicht gekenet bekliniren ben Nominativum (Rennsall)? Rein, ich wollte mich nicht gern seine in ben bab ich keinen großen Ramen in der Welt, sich ihn auch nicht. Den Genitivum (Gefchechissall)? Rein, ich bin nicht vom Stamm Levi, las mich auch nicht gern hineinpfroßen. Den Dativum (Gebfall)? Rein, mit schwerer Sand kann ich nicht kommen, Gobt und

Silber hab ich nicht, und batt iche, mochte ich mir boch feine Dube, fein Rreug an ben Sale faufen. Den Acousativum (Rlagfall)? Rein, follt ich mich binein ju werben andere antlagen und vernichten, that ich wiber bie Liebe. Den Ablativum (Rebmfall)? Rein, warum follt ich begehren, bag um meinetwillen anbere verftoBen wurden, Die ber Laft fcon gewohnt find, und fie vielleicht beffer tragen tonnen, ale ich? Du armer Tropf, haft bu fo lange auf hohen Schulen gelebt, und fannft nichte? 3a. Den Vocativum (Ruffall) tann ich noch wohl becliniren. 3ch wollte gern rechtmäßig und gottlich jum Umt bernfen fein. Dein Freund, bleib Dabei, fo ift bir am beften gerathen. Wer rief ben Samnel? Gott. Wann rief er ibn? Da er fich jur Rube gelegt hatte. Go rebet bie Schrift bavon: Und Samuel hatte fich gelegt im Tempel bes herrn, und ber herr rief Samuel. Er aber antwortete: Siebe. bie bin ich. 1. Sam. 3, 4. 5. Wie vigilant ift mancher, wenn ein Dienftchen los ift! Wie vigilant find feine Freunde! Ift boch bee Laufens, Raufens, Bettelne fcbier fein Enbe. Dan eilt jum Mimt, ale wenn lauter Buder brin an beifen, und gur Rappe, ale mar fie gang leicht gu tragen; barnach wird aus bem Buder Bermuth, und aus ber Luft eine Laft. Ach, fruh genng in bie Dube. Sorge, Trubfal und Berantwortung, barfft nicht barnach laufen. Bas Dinbe? Bas Sorge? fprichft bu, ich muß ja einmal ju Brob fein. Sat benn Jefus barnm Blut gefdwipet, hat er barum bies beilige Umt eingefest, bag bu Banch und Bentel fullen fonnteft? Du willft Chrifti Diener genannt werben, und haft boch ben Borfat, nicht ihm, foubern bir gu bienen, nicht ihm Geelen, fonbern bir gute fanle Tage, Golb und Gilber ju gewinnen. Guchft bu Luft im Bredigtamt? Dich bunft, bn habeft entweber nie ober mir obenbin gelefen bie Borte, bie Gott rebet jum Gechiel: "Du Denfchenfind, ich habe bich jum Bachter gefest über bas Sans Ifrael, but follft ans meinem Munbe bas Bort horen, und fie von meinetwegen warnen. Wann ich bem Gottlofen fage, bu mußt bes Tobes fterben, und bu warneft ibn nicht, und fageft es ibm nicht, bamit fich ber Gottlofe por feinem gottlofen Befen bute, auf bag er lebenbig bleibe, fo wird ber Bottlofe um feiner Gunben willen fterben, aber fein Blut will ich von beiner Sand forbern." Cap. 3, 17. 18. Siebe, wenn bir Jefue eine Schagle mit feinem beiligen Blute aus gefüllt vertraute, murbeft bu ja fo forgfaltige Aufficht barauf haben,

bag fein Tropflein bavon umfame. Run ift eine jebe Seele mehr ale eine folche Schaale voll Blute, benn fur eine jebe Seele bat Befue all fein Blut vergoffen. Uch wie wirft bu befteben, fo bu eine einzige umfommen laft? Geele fur Geele. 3ch alaube nicht. baff ein Diener Gottes, ber fein Amt recht bebenft, und ben Schaben Jofephe treulich ju Bergen nimmt, einmal recht bon Bergen froblich fein tonne, ja, ich glaube nicht, bag er froblich fterben tonne. Selig will ich burch bie Gnabe Gottes fterben, benn ich habe Befum im Bergen, ben Brunnen aller Geliafeit; aber follt ich wohl froblich fterben? Collten mir nicht in meiner letten Stunde bie Bebanten einfallen: 21ch wer weiß, ob nicht ein Schaflein burch bich verfaumet ift? 3ch bin oft fo fleiumuthig, bag ich mich faum felbft troften fann. 3ch bin mir gwar nichts bewußt, baufe meinem Bott, bag er mir hilft beilfamlich lebren, und bie beilfame Lebre gieren in allen Studen; aber baburch bin ich nicht gerechtfertigt. Ber weiß, was Gott an mir fiehet, bas ihm miffallet? Das bebenfe, und eile nicht num Dienft, foubern marte, bis bich Gott ruft. Ruft Gott, fo giebt er anch bas Gebeiben. Qualis Vocatio, Talis Successus. (Wie ber Ruf, fo bas Gebeihen.) Bas von Denfchen bernfen ift, führt Menfchenwort, Menfchenworte Menfchenfraft. Bie tonnteft bu mit Freudiafeit beinen Dund aufthun, und bie gafter ftrafen. wenn bu bich nicht beines gottlichen Bernfes gu getroften batteft? 36 wollte lieber taufend Rlafter tief unter allen Tobten fteden, ale ber Belt eine Strafprebigt halten, wenn mich Gott nicht gefanbt batte. Wie mochteft bu muthig fein im Rreng, wenn bu nicht in beinem Bewiffen eines rechtmäßigen Bernfe verfichert mareft? Denfchen fommen bich nicht fcuten. Denfchen tonnen fterben. Sat mich Gott gefandt, fo muß mich Gott fcuben. Der macht mich gu einer eifernen Maner, bag bie Berfolger an mir ihren Ropf gerbrechen muffen. Das hab ich, Gott Lob, gum öftern in meinem Umt erfahren. Gie find ju Schanden worben, bie mir nachftellten, und bes herrn Bille hat boch gefchehen muffen. Erane Gott unr, ber wird wohl wiffen, wenns Beit ift, bich gu forbern. Denfchen Rath vergehet, Gottes Rath beftebet. Lag Menfchen laufen, lugen wie fle wollen, bate bir Gott befchert, fein Menich wirbs wehren. Traue Gott nur!

# 132. Bom vergönnten Born.

Du gurneft mit anbern. Bas nust es? Birft ein zweifacher Morber. Den Rachften tobteft bn, bich auch. Den Rachften tob. teft bu mit bem Bergen, gonnft ihm bas Leben nicht, fonbern viel lieber ben Tob und alles Unglud. Dit ben Ungen fiebit bu ibn faner an, und verftellft bein Ungenicht gegen ibn; mit ber Bunge frantft bu feine Ehre, bie ibm fo lieb ale bas leben ift, wunfcheft ibm ben Tob und betrübeft ibn mit manchem bittern Bort. Dich felbft tobteft bu geiftlich, benn bein Born trennt bich von Gott. Bott ift ben Geelen, was bie Geele bem Leib; ohne Gott ift bie Ceele tobt. Bo ber Born bie Berrichaft nimmt, ba gebt Chriftus, bie Conne ber Berechtigfeit, unter. Chriftne ift ber Geelen Leben. ohne ihn bift bu geiftlich tobt. Du tobteft bich leiblich. Bie gittern beine Sante und Lippen im Born, wie nimmt bie thorliche Bleiche bein Beficht ein, wie feurig find beine Mugen, wie ftammelft bu mit beiner Bunge, wie unorbeutlich ift bie Bewegung beines gangen Leibes! Gind alle Tobeszeichen. Du tobteft bich emig. Denn ber Born geboret mit an ben offenbaren Berten bes Rleifches, von melden Baulne fagt, bag bie, fo biefelben thun, nicht werben ine Reich Bottes fommen, Bal. 5, 19-21. Billft bn ja gurnen? Co girne wiber beine Gunbe. Billft bu ftrafen? Straf bich felbft. Billft bu richten? Gei ein ftrenger Richter in beinem eigenen Berbrechen. Dies ift ber einzige Gewinn bes Borns, fonft fcabet er unr. Wie fpricht Geneca im 28. Brief? "Co viel bu immer fannft, erforfc bich felbft, fei erftlich bein Unflager, barnach bein Richter, am letten bein 216. und Rurbitter. Ergurn bich and bisweilen felbft." Bas ber Sund bem Schafer, bas foll mir ber Born fein. 3ch will ibn nicht weit von mir laffen, fonbern nabe bei mir fuhren; nicht auf Menichen, fonbern auf Bolfe lostaffen. Bas bat er mit meinem Rachften ju thun? Deine eigenen Lafter foll er anbellen, beifen und ftrafen. 3ch will ibn fo gewohnen, bag er wie ein Schatten, mobin ich mich febren merbe, mir folgen foll.

# 133. Bom billigen Bucher. Sunbert für eins.

Ifte nicht zu viel? Die Rechte laffen nur funf ober feche um hundert gu. Aber mas ift bem Beigigen an viel? Die Solle fpricht nimmer, ich bin fatt. Chriften leiben ben Urmen, und hoffen nichts bavon. Buc. 6, 35. Die Liebe maßigt bei ihnen ben Bine, bag er leiblich fei, nach ber Rothburft beffen, ber fein Gelb ausleihet, und bem Bewinn beffen, ber es hat gebraucht; undriftlich ifte wenn ber Abtrag bes Binfes ben Bortheil bes Binegebere überwiegt. Aber, was nust bie Frage? fprichft bu. Ber giebt taufenb um eine? Gott und Die Ratur thute. Bon Gott verfichert bich ber Seiland: "Ber verläßt Baufer, ober Bruber, ober Schwefter, ober Bater, ober Mutter, ober Beib, ober Rinter, ober Meder um meines Ramens millen, ber wirbs bunbertfaltig nehmen, und bas emige Leben erben." Matth. 19, 29. Gott giebt bir anftatt ber geitlichen Guter ein vergnüglich Berg. Der Beigige begehrt noch 100 Thaler, bn begebrit nur einen zur Rabrung und Rleibing; fo viel bu nicht begehrft, fo viel haft bu. In ber Begierbe liegt Armuth und Reich. thum. Beift bas nicht hunbert fur eine? Du haft bie 100 Thaler, bie ber Beigige noch begehrt. Gott giebt bir ume Beitliche bas Ewige, fur zwei Liebesicarflein ben Simmel. 3ft nicht ber Simmel hundertmal beffer ale ein Scharflein, ja, ale bie gange Belt? Budern willft bu, und fangft es nicht recht au; bein Gelb willft bu austhun, und beftatigeft es nicht am rechten Drt. Wo ftehts ficherer ale bei Gott? Ber giebt mehr Binfen ale Gott? Bift bu flug, fo fammle bir Schape im Simmel. ,Ber fic bes Urmen erbarmt, ber leifet bem Beren, ber wird ihm wieber Butes vergelten." Sprudw. 19, 17. Die Ratur giebt bir auch hunbert fur eins im Aderban. Bom Ifaac fagt bie Schrift: "Und Ifaac faete im ganbe, und friegte beffelben Jahres bunbertfaltig, benn ber Berr fegnete ibn." 1. B. Dofe 26, 12. Wenn Gott fegnet, banu gebeihet ber Aderban, und bas gand giebt hunbertfaltige Frucht. Du thuft bein Gelb auf fcanblichen Bucher, verlierft oft Sauptfimme," Binfen und alles. Beim Erbreich barfft bu feine Gefahr ausfteben, bag bein Saame verloren werbe. Bas bu ihm giebft, giebt es bir wieber mit reicher Bugabe. 3ch halte feinen Bucher fur billiger

und nublider, als ben Erbs und Himmelswucher. Damit halt bu es aud.

#### 134. Bon der Rlugheit.

#### Alles mit Bedacht, lag nicht aus ber Acht.

Gil mit Beil. Bieg es, mag es. Rluglich, gludlich. "Ein fluges Berg hanbelt bebachtiglich." Spruchw. 15, 14. Der Saufe fpannt bie Bferbe binter ben Bagen, und beifte mit ibm: Erft gethan, nach bebacht, erft gewagt, barnach gewogen. Ift bierin nicht ungleich einem narrifden Raufmann, ber fich bereben lagt, eine Munge angunehmen, bie er nicht fennt, wird aber bernach, wenn er ihrer gebranchen will, gewahr, baß fie ihr Gewicht nicht hat; wie fcanblich ift ber betrogen! Aber von wem? Bon fich felbft, weil er nicht hat vor gewogen, und nach gewagt. Du fprichft: Es geht nicht wie es foll. Dein, wie ber Unfang ift, fo ift bas Enbe. Saft bu bas Wert fluglich angefangen? Bo nicht, fo fcbreibe bire felbft gu, bag bas Enbe nicht gludlich ift. Die Bebraer haben ein Bortlein (Hitzliach), in welchem fie bie Ringheit und bas Blud aufammenfaffen, anguzeigen, bag Rlugbeit bes Gludes Mutter, und Glud ber Rlugheit Tochter fei. Bie in einer Linie Anfang und Enbe ungertrennlich gufammenhangen, fo laffen fich in unfern Berten Rlugheit und Glud nicht trennen. Rluglich angefangen, gludlich geenbigt. Berfuche, bu wirfte erfahren. Thue nichts in Gile und Unbebachtfamfeit. Rubuheit und Tollbeit find zwei Schweftern. Gelten gelingts, wenn man mit feinem eignen Ropf burch will. Berwegenheit ift eine Stifterin vieles Unglude. Jener Beibe (Calluftine) fagt: "Ghe bu mas aufangft, bebente es guvor mohl, alebann magft bu es nach gepflogenem Rath und reifer Ermagung ohne allen Bergug ind Bert fegen." Das nimm in Acht, es ift bir feine Schanbe, bag bu vom Seiben etwas autes lerneft. Dber fcameft bu bich vom Beiben ju lernen, fo laß ben Seibenlehrer Baulne beinen Lehrmeifter werben. Bie ermahnt er feine Romer: "Bebeuft vorber, mas ehrbar ift gegen ieber-- mann." Rom. 12, 17. Und feine Philipper: "Bas mahrhaftig ift, mas ehrbar, mas gerecht, mas feufch, mas lieblich, mas mohl lautet, ift etwa eine Tugenb, ift etwa ein Lob, bem bentet nach." Phil. 4, 8. Gin Chrift foll nichts anfangen, er habe benn guvor

bebacht, ob das Wert, bas er vorhat, im Herrn geschehe nach Gottes Err, ob es auch einen guten Schein vor jedermann habe. Was wan im Herrn ihnt, das gebeite. Ich wille nicht eher wogen, ehe ichs habe gewogen, und kein Wert aufquen, ehe ich versichert bin, daß es Gott gefalle. Was mit Gott wird angelnagen, das gelingt.

#### 135. Dom Rugen der Gottesfurcht.

Balte mit Gott, fo halte Gott mit bir.

Thateft bu, mas bu follteft, fo thate Gott, mas bu wollteft. Mit beiner Dunge gablt er bir; mit beiner Bagichaale wiegt er bir. Mit beinem Dage mißt er bir. Bas bu ausftreneft, famms left bn wieber ein, mas bu einschenfeft, mußt bn anstrinfen. In beinem Bergen bilbet fich Gott ab, wie bu gegen ihn gefinut bift, fo ift er gegen bich gefinut. Bore, was David faat: "Bei ben Seiligen bift bu beilig, und bei ben Rrommen bift bu fromm, und bei ben Reinen bift bu rein, und bei ben Berfehrten bift bu verfehrt." Pfalm 18, 26. 27. Sore was Gott felbft fagt jum Bolfe Ifrael: "Benn ihr in meinen Begen manbelt, fo will ich mit ench fein und manbeln; werbet ibr mir aber entgegen banbeln, fo will ich euch wieber entgegen handeln." 3. B. Dof. 26, 3. 12. 23. 24. Gott ift, wie bu ibn baben willft. Bleibeft bu in ber Gottesfnrcht, und bieuft ibm, fo ift er mit bir in allem beinem Thun; wiberftrebft bu ibm, fo widerftrebt er bir. Bie bu ibn fucbeit, fo finbeft bu ibn. Saltft bu ibn fur beinen Bater, fo balt er bich fur fein Rinb; ehrft bu ibn, fo ehrt er bich wieber; liebft bu ibn, er liebt bich wieber; baltft bu ibn fur beinen bochften Schat und Reichthum, bu wirft an ihm einen folden Reichthum haben, ber mit aller Belt But nicht zu bezahlen ift; hoffeft bu auf ibn, er lagt bich nicht zu Schanben werben. Singegen, wo bu ihn icanbeft, icanbet er bich wieber; verachteft bu ibn, er verachtet bich wieber. Bum Gaul fagt er: "Beil bu mein Bort verworfen baft, fo hab ich bich wieber permorfen." 1. Sam. 15, 23. 36 fann Gott haben wie ich will; ifte nicht viel? 3d tann auch wiffen, was Gott mit mir im Ginn habe, beun in meinem Bergen fpiegelt fich fein Berg. Ber wills bem Gottlofen verbeuten, bag er vergagt, wenn bas Unglud tommt? Sein eigen Berg fagt ihm, bag er fich ju Bott feines beffern verfeben tann, ale Gott von ihm gehabt. Er bat Gott verlaffen, Gett verläßt ihn wieber; er ift von Gott abgewichen mit feinem Bergen. Bott weicht von ihm mit feiner Gnabe; er hat nicht boren wollen. ba ibn Gott jur Bufe gerufen, Gott erhort fein Bebet wieber nicht. 3ch wills mit Gott halten, fo halt ere mit mir; bleib ich ihm getren, er bleibt mir getren. Mitten im Rreug will ich gutes Muthe fein, benn mein Berg verfichert mich, baß Gott mein Selfer fei. Sat Siefia burfen in feiner Roth por Gott treten, und fagen: "Gebente boch, Berr, wie ich vor bir gewandelt habe in ber Babrbeit mit vollfommenem Bergen, und habe gethan, mas bir gefallen bat." Ef. 38, 3; fo will ich auch por ihn treten und fprechen: herr, bu mußt bei mir halten in meinem Rreng, benn mein Rug ift ja von bir nicht gewichen; bn mußt mein Gebet annehmen, benn ich habe bein Bort angenommen; bu mußt mich mit beinem Coun und Troft nicht verlaffen, benn mein Berg bat bich nicht verlaffen mit feiner Buverficht. Bas will Gott thun? Er muß belfen. Mein Berg fagt mire.

### 136. Bom Urfprung wahrer Freundschaft.

Sprichft bu. 3ch auch nicht, fprech ich. Wie fteben wir mit einander? Sind wir Freunde ober Feinde? Du willft nicht, mas ich will, ich will nicht, was bu willft. Bir find geinbe. Du willft nicht, mas ich nicht will, ich will nicht, was bu nicht willft. Wir find Freunde. Bill und will nicht macht alle Freund, und Reind, ichaft in ber Belt. Du flageft über Reinbe. Ber ift benn bein Reinb? Der nicht will wie bu willft? Die Feinbichaft ift balb gu heben. Spricht bein Rachbar: 3ch will nicht wie bu willft, autworte bu: Go will ich, wie bu willft; ba feib ihr Freunde. Um Billen liegt alles. Benn mein und bein Bille ein Bille ift, finb wir bie beften Freunde. 3fte Bert gut? Gieb beinen, ich gebe meinen; ifte boe? Brich beinen, ich breche meinen Billen. Bir find Freunde. Aber fein Ding laft fich fo ubel bezwingen ale ber Bille. Daß ich meinen in beinen, und bu beinen in meinen Billen laffeft, ift fcbier fo fcwer, wie bag Simmel Erbe, und Erbe Simmel werbe. Richts ift unbiegfamer im Denfchen, ale ber Bille, ber boch alles bieget. Doch wenn mein und bein Bille mit

Gottes Willen ein Wille find, so touen sie anch in Gott miteinander ein Wille sein; wie weum zwei Wachblümplein im Feuer gerschmelgen mud pisammen fließen, so wird ein Arstimplein daraus. Dahn las und beide trachten, daß unser Wille mit Gottes Willen vereinigt werde, er ift ja unser Water, wir sind seine Rinder; des Auches Wille sein. Er ist unser heter Verwir sind seine Diener; der Anecht muß nicht nach seinen, sondern will, so sind verein Willen leben. Laß und beide leben, wie Gotte will, so sind von der will, was Gott will, mein und den Wille, was Gott will, mein und den Wille, was Gott will, mein und den Wille, was Gott will, mein und den Leien Leiel. And Eigenwille zur Welt spinals, so war eten Streit. And Eigenwillen gur Welt spinals, so war eten Streit. And Eigenwillen sommt Agennuh, Eigenliche, Agenen Gott, einen Jesim, einen Geit, einen Geinn, einen Schmet; so laß uns doch auch beide einen Willem haben! Das beit sich bid.

## 137. Bon der bruderlichen Bestrafung. Cals und Bucker muß beifammen fein.

So wills Paulns haben: Eure Rebe fei allegeit lieblich, und mit Sals gewürzet. Das Gals beifet, ber Buder beilet; bie Beftrafung muß jugleich ernft und frenublich fein: ber Ernft bient bau, bag bie Bunbe gefühlt werbe, und web thue; bie Rrennt. lichfeit, bag ber erregte Schmerg wieberum geftillt werbe, und bie Bunbe wieber gugehe. Dhue Eruft wird aus ber Beftrafung lauter Scherg und Schmeichelei; ohne Freundlichfeit lanter Storrigfeit und Berbitterung. Das Galg mar bei ben Alten ein Beiden ber Beisheit. Daber fommt bas Sal Sapientine. Rluglich und freundlich mußt bu mit bem gefallenen Denfchen umgeben. Die Rlingheit nimmt wohl in 21cht, ob ber Rachfte gefündigt habe ans Bosheit ober Schwachheit? Db im Schreden ober anger bem Coreden? Boebeit muß ein anber Bflafter haben ale Schmachbeit; mas ben Comaden vergagt macht, fann ben Boshaften in feiner Bosheit noch ftarten. Die Bosheit verbient Born; Die Schmachheit Mitleiben. Ber wollte mit einem fcmachen franfen Denfchen aurnen? 3m Schreden ift auch ber Menfc nicht bei ihm felbft, benn es entfahrt ihm oft ein Bort, beffen er fich bernach taum erinnern fann; wenn er wieber gu fich felbft fommt, und fich beffer

beffunt, ifte ibm leib, wollte, bag ere nicht gerebet batte. Ber wollte einen folden hart ftrafen? Geine eigene Rene ift ibm Ctrafe . genng. Buder forbern folche Bunben, nicht Galg. Darin haben fich Siobs Freunde gewaltig verftogen. Die Rlugbeit nimmt in 26t bie rechte Beit, fie ftraft nicht öffentlich ben, ber beimlich funbigt, benn ihre Beftrafung geht aus Liebe. Die Liebe aber bedt ju ber Sunben Menge. Ber öffentlich ftraft, mas beimlich gefunbigt ift. richtet ein Mergerniß an, beffert nicht, fonbern beschamt und verbittert feinen Rachften. Die Rlugheit ftraft ben Rachften nicht, wenn er in einer heftigen Bewegung bes Borns, ober in Ungebulb, ober beim Erunt feiner felbft nicht machtig ift. Bie tonnten fich bie Befen jum Grunde nieberlaffen, wenn man bas Befag noch mehr rut- . teln wollte, ale es icon geruttelt mar? Den Trunfnen ftrafen. beift bie Berle vor bie Cane, und bas Beiligthum por bie Sunbe werfen; ihn baueft bu nicht, bich felber aber macheft bu gn Chanben; bag bu bein Difffallen bezengeft mit Genfren, Beggeben, wehmuthigen Geberben, ift gut, aber mit ber Strafe halt ein, bis ber ansgezogene Denich wieber angezogen; ben Denichen follft bn ftrafen, nicht bie San. Die Rlugheit ftraft ben Rachften verunnftig und beideibentlich. Baulne vergleicht ben gefallenen Rach. ften einem verrudten (verrenften) Blieb. Bal. 6, 1. Damit gebet man vernunftig um, bag mans an feinen rechten Ort fuge; Bernunft banet. Unvernunft reift nieber. Benn bie Rlugbeit ihr Galg auf bie Beftrafung gefpreugt, fo muß bie Freundlichfeit ihren Buder brein mengen, benn Sals ift gnt, aber allgufalgig tangt nicht. Gine unangenehme Speife ift man nicht gern. Willft bu beilfamlich ftrafen, fo ftraf mit freundlichen Borten und Geberben. Der Berechte folage mich frenublich, fpricht Davib im 141. Bfalm, und ftrafe mich, bas wird mir fo wohl thun ale Balfam auf meinem Sampt. Bas ein Balfam ber Bunbe, bas ift eine frennbliche Strafe bem verwundeten Gemiffen. Das Strafamt ift ein Amt bes Beiftes. Und bie Freundlichfeit ift eine Frucht bes Beiftes. Strafe ohne Freundlichfeit geht nicht aus bem Beift, fonbern aus bem Reifc. Die Liebe ftraft, Die Liebe ift frennblich; eine unfreundliche Strafe gebet nicht aus ber Liebe. Solbfeliges Berg, holbfelige Borte, benn weg bas Berg voll ift, beg geht ber Mund über. Barte Borte verharten bas Berg, faufte Borte befanftigen bas Berg, gleich wie Freundesworte ein Berg erfreuen.

Doch muß aus der Kreundlichteit feine Schmetichete umd Kalfcheit werden. Houlg und Wilch führt Zejus unter feiner Junge, houlg und Wilch muß auch die Brant Jesu hohel. 4, 11. drunter führen, eine siche Kunterfeit und eine aufrichtige Fremdlichkeit. Ich will drob sein, daß ich Salz und Juder sein miteinander temperite, wenn ich meinen Rächsften strafen soll; sühlt er die Wunden sich, so will sich das Salz einer scharfen Geschwebetzig hinein streuen; ihnt ihm die Wunde neche, so will ich sie mit dem Juder des evangelischen Teoftes wieder zuheisten.

## 138. Bon der Bereinigung mit Chrifto. Schwarz und weiß bindet fich nicht.

, Das wiffen bie Spieler. Der Teufel will mit bir um beine Seele fpielen. Er ift fcmarg. Du and? Co giebte einen guten Bunt. Cowars bei fcmars, gleich bei gleichem. Teufel und bu feib verbunben. Deine Geele ift fein; feine Solle ift bein. Die Gunbe macht ben Rnopf feft. 3ch bin gwar fcmarg gemefen von Ratur, nunmehr aber meiß geworben aus Gnaben. Die Erbfinde hatte mich gefchmarget; bas Blut Jefn hat mich fcneemeiß gemacht in ber Taufe. Beiß und roth ift mein Befus, weiß und roth bin ich auch. Seine Uniculb ift meine Uniculb, feine Berechtigfeit ift meine Berechtigfeit. 3d habe meine Rleiber gewaschen und bell gemacht im Blute bes Lammes, werbe auch einmal vor bemfelben fteben, angethan mit weißen Rleibern. Tenfel mit bir mach ich feinen Bund; fein weißer Stein binbet ben fcmargen. Billft bu mich ans bem Brette fclagen? Ja, barauf verläßt bu bich. Gine Probe baft bu fcon gethan, ba bu mich fammt meinen erften Eltern aus bem Barabies gefchlagen, aus ber Rube in bie Unrube, aus ber Uniculb in bie Gunbe, and bem leben in ben Tob, Aber wiffe, ich ftebe nicht bloß; von bir getrennt, mit Jefu verbunden. Der ift meine Farbe; weiß bei weiß. Buthen faunft bu mohl, aber folagen tannft bu mich nicht. Denn Befus binbet mich. Der Glaubenefnopf balt feft. Ich ja, mein Befu, bu bift mein, ich bin bein, wer will ums fcheiben? Du bift mein Birte, ich bin bein Schaflein, bei bir finb ich Beibe; bu bift meine Gludbenne, ich bein Subnlein, mit beinen Gnabenflügeln bedft bu mich; bu bift mein Brautigam, ich beine Braut, bu fuffeft mich mit bem Rug beines Munbes. Bas bu bift, 

### 139. Bon der göttlichen Abmedfelung.

Balb gewonnen, balb verloren. Gott wechfelt ab. Er fpielt mit bir nicht immer auf Gewinn; auch nicht immer auf Berluft, fonbern eine ume anber. Seute giebt, morgen nimmt er; beute vollauf, morgen nichts; bente weinft bu, morgen lachft bu; beute gefund und roth, morgen frant und tobt; balb fiseft bu im Simmel, und jauchgeft mit ben Engeln; balb in ber Solle, und beuleft mit ben Tenfeln. Dies Leben, fpricht jener Seibe (Ctobaus), ift einem Burfelfpiel gleich. Denn wie bie Burfel nicht immer einmal wie bas anbere fallen: fo ift ber Buftanb biefes Lebens auch nicht jebergeit einerlei. Giebe, wie bie Ratur fvielt in ber großen Welt: ba ift balb Licht, balb Finfternis, jest Barme, jest Ralte, balb Tag, balb Racht; fo fpielt Gott in ber fleinen Belt, bem Denfchen. Schide bich in bies Spiel. Behte hente wohl, morgen fanns ubel geben. Drum erheb bich nicht. Gehts beute übel, morgen fanns mobl geben. Drum vergage nicht. Du gurneft, wenns einmal wiberlich geht, gleich bem, ber unmuthig wirb, wenn bie Burfel nicht immer gludlich fallen. Burfel find Burfel, alle Burfe find nicht gleich. fo and nicht alle Tage; jest ein guter, bam ein bofer, beut ein trauriger, morgen ein froblicher Tag. Gute Tage, fcmere Beine. Ber fann fie lange tragen? Drum muß Gott abmedfeln. Die Bbis losophen fagen: Opposita juxta se posita magis elucescunt. (Begenfate neben einander geftellt treten mehr ine Licht.) Wenn man bas licht allein betrachtet, tann man feine Tugend und Serrlichfeit nicht recht erfennen; ftellt man aber bie Rinfterniß baneben, fo erfcheint am beften, wie herrlich und nublich es fei. Daber fommt bas Spruchwort: Gine ift gegen bas anbere wie Zag und Racht. Liefe bich Gott nimmer frant werben, murbeft bu nicht erfennen mas Gefundheit fur ein Rleinob mar, marbeft bu and nicht recht von Bergen Gott brum bitten; brum mechfelt Gott ab, bag bu erfenneft, es fei viel beffer, gefund ale frant fein. Go fcmedt auch nicht immer einerlei Speife. Der anten Tage wird man enblich mube. Abwechfelung bringt Anmuth. Gott will beibes erfannt baben, feine Gite und feine Gerechtigfeit; feine Gite gum Bertranen, feine Gerechtigfeit gur gurcht; brum fußt und ftaupt er nach einanber. 3ch will gufrieben fein mit bem, mas bie Burfel geben, es fet liebes ober leibes, es ift beibes gnt, Gott machte nicht bofe. In allem Buftand will ich gleichen Muth behalten, nicht fleinmithiger werben, wenn ich wenig, ale wenn ich viel; und nicht ftolger, wenn ich viel, ale wenn ich wenig habe. 3ch will allezeit mit Siob fagen: Saben wir Gutes empfangen von Gott, und follten bas Bofe auch nicht annehmen? Der herr hats gegeben, ber Berr bate genommen, ber Rame bee herrn fei gelobet! Siob 1, 21. 2, 10.

## 140. Bon der reinen Liebe Jefu.

Das geht nicht an. In einem Herzen willst bu Jesum umb bie Belts betten? Mit einer Liebe willt du Jestum und die Welt aubeden? Es geht nicht an. Das Bette ift so enge, das sider ibrig sit, und die Decke so fungt, das Mann sich darein schwingen muß, Jes. 28, 20. Haft du vergessen, was Johannes sagt: So Imnand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Baters? Hallt die nicht ein, was deim Jacobous keht: Wisset ihr nicht, daß er Welt Kreundschaft Gottes Keindschaft ift? So belohnt die Welt ihre Kreunde, daß sie dieselben un Gottes Feinden macht. Wagst du auch ween Küße bergen in einem Schuft? Iwe Formen bilden in ein Wachs? Iwei Gremen bilden in ein

auch jugleich beine guße bergab und bergan tragen? Ach nein. Gine Liebe treibt bie anbere aus; liebft bu Jefum, fo haffeft bu bie Belt; liebft bu bie Belt, fo haffeft bu Jefum. Gleichwie ein fluß, wenn er in viele fleine Bachlein gertheilt wirb, nicht fo ftart lauft wie aus por, and mobl enblich gar anstrodnet; fo nimmt bie Liebe, wenn fie unter ihrer viel ausgetheilt wirb, an ihren Rraften ab. und verlofcht wohl gar. Bo aber bie Liebe aufhort, ba fangt ber Sag an. Die Belt geliebt, Jefin gehaft. Man hate ja mohl, bag ameen unter einem Dach wohnen, aber fie muffen eine fein! Jefne und Belt find mit einander uneine. Die Belt ift hoffartig, Jefine bemuthig; bie Belt geizig, Jefus vergunglich; bie Belt lacht. Befus weint. Dit einem muß mans halten. Saltft bu es mit ber Belt? 3d halte mit Jefu; feine Armuth ift mir lieber ale ber Belt Reich. thum, feine Riebrigfeit werther ale ber Belt herrlichfeit. Die Belt fann mich nicht lieben, warnm follt ich fie lieben? Gie richtet gern Feinbichaft an gwifden mir und meinem Jefu. Belt gum Sans binaus! Befus foll mein Berg allein haben.

### 141. Von der thätigen Liebe.

#### Reich an Worten, arm an Werfen.

So finbet man bie Belt. Biel Complimente, wenig Corbis mente (Berglichfeit); viel Borte, wenig Bergene; viel Blatter, wenig Fruchte; großer Glang, ichlecht Golb. Bort und Berfe gengen beibe vom Bergen; oft find fie beibe falfche Beugen, boch belugen bie Borte bas Berg mehr, ale bie Berte. Darum ift ben Angen mehr gu trauen, ale ben Ohren, benn bie Mugen ergreifen allezeit ein Gemiffes, bie Dhren oft ein Ungewiffes. 3ch glanbe ber Banbfprache mehr ale ber Inugenfprache. Biel halte ich von bem, ber nichts aufagt, ba er nichts an halten gebenft; noch mehr von bem, ber rebet und thut; am meiften von bem, ber nicht rebet und boch thut; nichts von bem, ber rebet und nicht thut. Denn Borte find ein Bilb bee Bergens, falfche Borte, falfches Bilb. Bas halt man von falfchen Beugen? Deine Rinblein, lagt nus nicht lieben mit Borten, noch mit ber Bunge, fonbern mit ber That und mit ber Bahrbeit. 1. Joh. 3. 18. Die reine Liebe ift thatig. Bie ber Glaube uber alles ein Berr ift, fo ergiebt fie fich allen ju Dienft. Bas baltft bur von einem Diener, ber nur gute Borte giebt und nicht thut, was er thun soll? Mit Worten bient man nicht, sondern mit Werfen. Panind giebt ber liebe eine schoe Farbe, wenn er spricht: Die Liebe ist fremblich. 1. Gor. 13, 4. Omnium unsibus relutit exposita est, sie ift gutwillig, niglich, läßt sich nicht nöchsjen Gutes zu thun, sondern bring fich alleunhalben selbst zu. Rathen, helsen, wohlschm ist ihre höchste Lust. Wein Zerz, den nimm in Ach, und liebe so, daß du dem Gelieben niches, Gondern Werfe. Gott nicht mit er sich beiner Seele auf Wie reichtsch unigen. Worten einem nicht, sondern Werfe. Gott nicht mit te leiner Liebe. Wie herzlich nimmt er sich beiner Seele auf Wie reichtsch überschäftet er dich mit Wohlthaben! Die Greatur beweiset auch ihre Liebe gegen bich im Werf, und bient dir mit allem ihren Vermögen. Dir lenchtet die Sonne, dir seucher das Erdreich, dir giebt das Wasser Jische. Willf du recht lieben, so gebe hin, und thue besgleichen. Ich will meinem Rächfen geben das Herz, den Mund, die hand: so sieb ich wie ich sol.

## 142. Bom mahren Chriften. Gin Menfch, und mehr als ein Menfch.

Ein Chriftenmenfc. Den Menfchen bringen wir mit gur Belt, ben Chriften legen wir an in ber Taufe. Denn wie viel unfer getauft find, bie haben Chriftum angezogen. Bal. 3, 27. In ber Bereinigung mit Chrifto befteht bas Chrifteuthum. Der Glaube macht ben mahren Chriften, wenn er fich burch eine troftliche Buverficht und Bueignung in bas Berbienft Chrifti einwidelt, wie ber Leib ine Rleib, und fagt mit Baulo: Chriftus Jefue ift mir gemacht von Gott gur Beidheit und gur Gerechtigfeit, und gur Beiligfeit, und jur Erlofung. 1. Cor. 1, 30. Die Liebe beweift ben Chriften, wenn fie einber geht in bem eblen Leben Chrifti, wie ber Denfch in feinem Rleibe, und Chriftum gleichsam in fich felbft, ale im Spiegel barftellet, ruhmend mit Baulo: 3ch lebe, boch min nicht ich, fonbern Chriftus lebet in mir. Die Gebulb bemahrt ben Chriften, inbem fie Tob. Teufel. Belt und alles Unglid auf fich aufturmen lagt, bie Sturme tapfer anshalt und fpricht: lagt mich jagen, plagen, ichlagen. Ber meinen-Leib will rubren, muß ja auch bas Rleib rubren, bamit ber Leib bebedt ift; wer mich treffen will, muß meinen Jefum auch treffen; fuhl iche, er fublte auch. Thut mire webe, ihm noch weber, er wird icon Sulfe icaffen. Ermage bies mobl, mein Berg.

Du entidulbiaft bich immer, wenn man bich vom Bofen ab. und jum Guten aumahnet, mit bem Denfchen, ben bu berumtragft. Gi, fprichft bu, ich bin ein Denfc, feblen ift menfclic, wie fann ein Menfc vollfommen fein? Benn ein Seibe fo rebete, ber nichts mehr ale fleifch vom fleifch geboren ift, mochte mane ertragen. Bie fann mane aber bir, ber bu getauft bift, und bich fur einen Chriften ausgiebft, ju gut halten? Saft bu nicht Chriftnm in ber Zanfe angezogen? Bift bit nicht mit feinem Beift gefalbet? 3ft benn nun Chrifti Beift fo ichmad geworben, bas er bie Befchafte bes Rleisches nicht mehr begwingen taum? 3ft benn Chriftus nun fo ohnmachtig geworben, bag er nichts mehr vermag? Bar nicht Baulus fowohl ein Denfch als bu? Erug er nicht fleifch und Blut am Salfe, wie bu? Satte er nicht mit ber verführerifchen, argerlichen Belt gu ftreiten, wie bu? Bar ibm nicht ber Teufel eben fo gram ale bir? 3ft bir Jefus nicht fo nah ale ihm? Bie fommte benn, bag er rubmen fann: 3d vermag alles burd ben. ber mich machtig gemacht, Chriftus, Bbil. 4, 13? Und bu flageft, bag bu nichts vermogeft, auch nicht ein anbachtiges Geufzerlein gu Bott au ichiden, ein Splitterlein vom Rreut au beben? 21ch, behilf bich nicht mit folder nichtigen Musflucht. Du fcanbeft Jefum nur bamit. 3ft er mit bir pereiniget, wirft bu bas Bofe haffen und laffen. Denn, mas bat benn bie Berechtigfeit fur Benieß mit ber Ungerechtigfeit? Bas bat bas Licht fur Bemeinschaft mit ber Finfter. niff? Die ftimmt Chriftne mit Befial? 2. Cor. 6. 14. 15. Thuft bu Bofes und ruhmeft bich Chrifti, fo muß Chriftus bie Coulb bes Bofen tragen. Ranuft bu auch ben Denub befchulbigen, bag er Bofes gerebet habe, und bie Seele entichulbigen, bag fie beg nicht entgelten burfte? Saft bu nicht von ber Geele bas Bermogen, ben Mund aufguthun und gu reben? Reben benn bie Tobten auch? So muß Befus entgelten, mas bu Bofes thuft, wenn bu bich bei beinem fundlichen Befen rubmeft, bag bn Jefn angehöreft. Darum barf Baulus mohl fagen: Du ruhmeft bich bes Gefeges und fcanbeft Gott burch Uebertretung bes Gefebes, benn eurethalben wirb Gottes Rame gelaftert unter ben Seiben. Rom. 2, 24. 3ft Chriftus mit bir vereinigt, wirft bu bas Bute lieben und uben. Denn Chriftus ift nicht tobt noch mußig in ber Geele. Bo er ift, ba laft er fich horen und feben. Durch ben Glauben wohnt er im Bergen; ber Glaube aber mag nicht verborgen fein, fonbern gebt

hervor und zeigt fich in den Werten. Wollteft du wohl glauben, daß eine Seele im Leibe ware, wenn er undeweglich wie ein Nog wor die flage und fein Elleb ergele? Rein, speicht bu, wie kam ich benun glauben, daß Chrifind in dir wohne, wenn er sich in dir nicht gestliftic dewegt, noch durch einiged Zeichen seine Gegenwart offere bart; botte Glieber leiber er nicht an seinem Leibe. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein jeglicher Baum der nicht gute Früchte bringet, wird abgehanen und ins Fruer geworfen. Matth. 7, 17, 19. Der Christenname richtets nicht aus. Die That muß babei sein. So lobe ich mir.

# 143. Bom ichand: und ruhmlichen Geig. Be alter, je geiziger.

3ft Bunber. Benn bie Ratur alt wirb, und alle Lafter fcbier mit veralten, ift ber einige Beig in feiner beften Bluthe. Es bringt fouft bas Alter mit fich eine Berminbernug ber naturlichen Sige, und alfo auch eine Berminberung ber unorbentlichen Lufte, aber bie Begierbe reich zu werden, vermehrete bei ben meiften. Dich munbert, bag ber Beig Luft habe in einem alten baufalligen Suttlein gu wohnen, barin er feinen Chat nicht fo gar ficher fann vermabren. Aber, fagt ber Beigige, bergab ift leicht ju tragen, mein Leben geht bergab. Beit gefehlet. Bift bu ein Chrift, fo muß bein Leben bergan geben; Unfer Banbel ift im Simmel, fagt Banlus, Phil. 3, 20. Bie willft bu mit ber Gelblaft bergan, jum Simmel, fortfommen? Cage mir, wem folgft bu? ber Belt ober Chrifto? Die Belt führet bergab, Chriftus bergan; folgeft bu ber Belt? Beig immer bin; folgft bu Chrifto? Bore auf ju geigen. Und gefebt, bein leben gebe bergab, ach wie fcwerlich laßt fich eine Laft bergab tragen! Gie fturat oft in ben Grund binein. Bas fcwer ift, fucht ben Grund, ber Beis bie Solle. Gin Reicher wird ichwerlich ine Simmelreich fommen. Matth. 19, 23. Dit bem Leben follte auch beine Sorge abnehmen. Deine Schultern werben ichmach, und burbeft bir immer großere Laft auf. Du fiebeft ben Tob por Migen, und ichaffeft noch fo großen Borrath ein. Lieber, wer folls haben? Deine Rinber? Ber forgt fur bie jungen Raben? Dentft bu nicht an Gott? Ber weiß wo beine Rinber morgen find? Ber weiß, mas für ein Wind in einem Tage zerstreuet, bas bu in vielen Jahren gesammett haft? So tommte dam ben Deinen nicht zu nicht, der nicht zu den Aben Jahren bei Beiten. Die gleicht zielen nach den Schaben biefer Welt, bie verzehen, sonbern nach den Simmetsschäden, die wils bielben. Du spricht: ich bin reich, und habe geung. Die Reichen läht Gott leer. Ich sone eine in mangelt noch sehr vielt, die Gungeigen füllet er mit Gutern. Welch Serz soll mich nicht bereden, daß ichs weit genug gebracht habe. Ich bin noch weit vom Jiel. Die Zeit ist fürz. Wie verwellen wie Bummen, und vertälken, indem wir lächen. Wie sinden und siehen wie inden und vertalen von indem von und lassen, und mussen wie aufangen und von neuem wiedern zu lassen. Auch ich genus der Tod mein der greicht, so will ich sagen: Nun kab ich genup.

### 144. Bon der Nachfolge Christi.

" Mus breien mable einen. Rleifch, Belt und Befus bieten ihren Dienft an. Das fleifch fpricht: Folge mir, und thue, mas bich gelüftet. Ber wollte nicht folgen? fprichft bu; leben nach aller Buft, beift bas nicht berrlich leben? Ich, folge nicht! Der Bubrer verführet nur. Dag auch ein Blinder ben anbern leiten? Werben fie nicht beibe in Die Grube fallen? Das Rleifch ift blind und blenbet. Thuft bu, mas bir geluftet, fo mußt bu leiben mas bir nicht gelüftet. Das Enbe ift ber Tob. Go wir nach bem Rleifch leben, werben wir fterben. Die Belt fpricht auch: Rolge mir, und mach es fo, wie ich es mache. Wer wollte nicht folgen? fprichft bu; es gebet jum Reichtbum, jur Ehre und jur Bolluft. 26, ftelle bich ber Belt nicht gleich! Der breite Beg führt aum Berberben, burch zeitlichen Reichthum in Die emige Urmuth, burch zeitliche Ehre in ewige Schaube, burch zeitliche Bolluft in ewige Bein. Der reiche Schlemmer bate erfahren, bute bich. Befue fpricht auch: Ber mein Junger fein will, ber folge mir nach. Ber wollte folgen? fprichft bu. Er führt in Roth und Tob. 26 folge! Der bich binein fuhrt, weiß bich auch binburch und heraus ju fuhren. Er führt burch zeitliche Urmuth in ewigen Reichthum, burch zeitliche Schanbe in ewige Serrlichfeit, burch zeits

liches Leib in ewige Kreube, burch geitlichen Zob ins ewige Leben, ams ber hölle in ben himmel. Er führt bich in die Wufte. Wartum? Daß er bich mit Manna speise, und die in die Barum? Daß er dich mit Manna speise, und die nicht 3ch will ihm solgen meinem Jesu solgen, ber versührt mich nicht 3ch will ihn solgen met Leben, Leiben und Seterben. Im Leben, voll ich seine Busspapien betreten; im Leiben will ich Sug bei ihm halten, er halt Ruß bei mir; im Sterben will ich bereit sein, wenn er mir winft; an ber Welt ist nichts Gutes mehr. Jesu, wein Trost, hor mein Begier; ach mein Tessu, war ist det bir!

# 145. Bom Gebet im Rreug. Dies Krautlein bilft.

Probatum est, fprechen alle Beiligen. Diefe Runft ift gut, bie Brobe richtig, verfuche nur. Bas benn? Benn bn betrübet bift, fo bete. Frage Siefias: Bas foll ich machen, wenn ich Geelen : und Leibesfchmergen fuble? Er wird autworten: Bete. Frage Jonas: Bie greif iche an, wemt meine Geele in mir verjagen will? Er wird antworten: Bete. Frage David: Bas thne ich, wenn ich tranrig bin, womit labe ich mein mattes Berg? Die Untwort finbeft bn im 42. Bfalm. Dein Gott, betrubt ift meine Seele in mir, barum gebente ich an bich. Der Berr bat bee Tages verheißen feine Bute, und bes Rachts finge ich ihm, und bete au Gott meines Lebens. 3ch fage ju Gott, meinem Fels: Barum baft bu mein vergeffen? Barum muß ich fo tranrig geben, wenn mein Reind mich branget? Probatum est, fprechen alle Seiligen. Bott will nicht, bag wir in Rothen uns felbft qualen und bas Berg megfreffen follen. Damit richten wir nichts aus. Beten follen wir, und ibm bie Roth portragen. 3mar ber alles meiß, weiß auch unfer Auliegen mobl. Der bie Tropfen im Regen, Die Sanbfornlein im Meer, bie Tage im Jahr gablt, ber gablt auch unfere Thranen. Bie follt er nicht wiffen, mas uns brudt? Legt ere boch felber auf, und hilfte tragen. Er fabe bie Drangfal ber Rinber Bfrael in Cappten, er fiebet auch meinen Jammer, und weiß meine Trubfal. Dennoch will er, bag wir ibm bie Roth flagen follen. benn burche Beten wird in une ber Gifer jum Gebet immer mehr und mehr angegundet; je mehr Roblen man and Feuer legt, befto

beller brenute; burche Bebet offenbaren wir unfer Bertrauen gegen Gott; benn por feinem fchuttet man bas Berg aus, ale vor einem vertrauten Freund; burch Bebet erleichtern wir uns felbft bas Sera; fo lange bie Roth nicht abgeflagt wirb, liegt fie ale ein fcmerer Stein auf unferm Bergen. Run mag Gott nicht, bag wir fcmeren Bergens find, brum bat ere gern, bag man bie Roth vom Bergen abflagt, abichuttet, abweint; burch Gebet wird Gottes Berg bewegt, bag er belfen und retten muß; bedt man bie Bunben por ibm auf. er faune nicht über fein Berg bringen, er muß ein Bflafter brauf legen. Aber, ach, fagft bu, wer nur beten fonnte! 3a, mein Berg, wie Gott baum am fraftigften troftet, wenn bu feinen Troft empfinbeft; fo beteft bu eben bann am heftigften, wenn bich buntt, bu fonuteft vor Angft nicht beten; nicht beten fomen, und boch gern beten wollen, ift bas allerbrunftigfte Gebet. Raun ich nicht beten, will ich boch feufgen, tann ich nicht feufgen, will ich boch an Gott benfen; fann ich nicht an Gott benfen, wirb boch Gott an mich benfen, und bie Ungft meines Bergens in Gnaben anfeben. Er wirbs thun. 3ch glaubs festiglich.

### 146. Bon der Tödtung des Fleisches.

Bift bu benn tobt? "Dag nicht ift tobt," fagt man. 21c war er tobt! 3ch wollte noch eine fo froblich fein. Will ich arbeiten? Dag nicht, fagt Rleifch und Blut; faullengen und gute Tage haben, ift beffer. Bill ich beten? Dag nicht, fagt mein Bleifch, ich tann meine Gebanten nicht gufammenbringen, fie haben noch in ber Welt viel gu thun. Bill ich gur Rirche geben? Dag nicht, fagt bas Bleifch, ich muß ju Sans bleiben, vielleicht ift noch ein Thalerden au gewinnen. Will ich vergeben meinem Beleibiger? Dag nicht, fagt mein Bleifch, bie Ehre leibet Roth, bie Reputation muß beibehalten werben. Bill ich ben Durftigen Gutes thun? Dag nicht, fagt bas Rleifch, viel geben macht einen leeren Beutel. Uch, baß "mag nicht," tobt mar, ich gab mein Leben brum! Denn ich weiß, bag in mir, bas ift, in meinem Bleifch wohnt nichts Butes. Bollen hab ich wohl, aber vollbringen bas Gute hab ich nicht. Denn bas Gute, bas ich will, bas thue ich nicht. 3ch elenber Menfc, wer wird mich erlofen von bem Leibe biefes Tobes? Rom. 7. 18. 19. 24. Wenn "mag nicht" tobt mare, fonnte ich mit Baulo ruhmen: 3ch vermag alles burch ben, ber mich machtig macht, Chriftus, Phil. 4, 13. 3ch mag arbeiten, beten, gur Rirche geben, vergeben, geben. Run es muß gewagt fein! "Dag nicht," bu tobteft mich ober ich bich, eine nur ermablet, bas lette bas befte. 3d fuble ja beine Lufte, wie bu mich vom Guten benfft abzuhalten, und jum Bofen angufrifchen, aber ich fuhl auch bruber Tobesangft in mir; ich hab einen Abichen bavor, als vor einem tobten ftintenben Mas, und will lieber fterben, ale beine Lufte vollbringen. Bas foll ich mehr thun? Damit bift bn getobtet. Goll ich funbigen? 36 mag nicht. Rann auch ein Tobter fündigen? Goll iche mit ber Belt halten? 3ch mag nicht. Bie fanns ein Tobter bem les benbigen nachmachen? 3ch bin ber Gunbe und ber Belt abgeftorben, und lebe ber Gerechtigfeit. 1. Betr. 2, 24. ,,3ch lebe, boch nicht ich, fonbern Chriftus lebt in mir." Daaft bu nicht beten? Du mußt. Das eine, mas bu willft, bas anbere, bas bu follft. 3ch bin bein Berr. Beift muß gebieten, Rleifch muß gehorchen. Dag nicht ift tobt, mag wohl lebt in mir. Rein Tobter miberftrebt bem Lebenbigen. Rleifc, bu mußt nicht wiberftreben bem Beift. Du bift getobtet.

## 147. Bon der unbetrüglichen Soffnung.

Sagen die Weltscher aus eigener Ersahrung. Freilich ists so. Bas die Welt hofft, ist ihr nicht. Die Hoffnung des Heurs wird verleren sein. Deun seine Juversicht und seine Hoffnung ist wie ein Schilf. Hied 8, 13. 11. 12. 14. Ein Schilf wachste auf, und grünt schön, so lang es Keuchigseit dut; füllt große hibe ein, verwellt es. Der Gottose ist eine Zeit lang fröhlich und glücksein, verwellt es. Der Gottose ist eine Zeit lang fröhlich und glücksein, verwellt es. Der Gottose ist eine Zeit lang fröhlich und glückseit, be fällt alle seine Hoffnung auf einmal hin. Das Mut ist weg, der Muthis ift weg. D Roth! D Jammer! Das Weltsind hofft auf Weusschen. Wie nareisch gambelt e! Was ist verändereischer als des Weusschen Hoffnung keraf? Heuts Grenut, morgen Keind; beute gelobt, morgen gelästert. Wie der Weind die Muhle, so treibt oft ein bloß Gewälch, oft ein blinder Arzwohn des Menschen herz in bloß Gewälch, oft ein blinder Arzwohn des Menschen herz

Bas ift nichtiger ale ein Denfch? Ich, wie gar nichts find boch alle Menichen! Rann mobl bie Sulfe beffer fein ale ber Selfer ift? Richtiger Denich, nichtige Gulje. Der foll bir belfen, ber ibm felbft nicht helfen tann? Bas ift fluchtiger als ber Denfc? Sente lebenbig, morgen tobt. Stirbt er, fo ftirbt beine Bulfe mit. Der Stab ift entamel, bu thuft einen Rall, magft wohl fagen: Soffen und Sarren macht jum Rarren. Du Rarr, willft bu bein Saus auf ben Sand bauen, wie wills befteben, wenn ein Sturm fommt? Treibfand ift fein guter Anfergrund. Gin Chrift bat nicht Urfach ju fagen: Soffen und Sarren macht jum Rarren; benn er grundet feine Soffnung auf Gott, ber Grund mantet nicht. Dein Gott, fann er mit Davib fagen, ich hoffe auf bich. Lag mich nicht gu Schanben werben, baß fich meine Reinbe nicht frenen über mich. Denn feiner wird ju Schanben, ber bein barret; aber ju Schanben miffen fie werben, bie lofen Berachter. Bf. 25, 2. 3. Bas Baus Ine faat, bas befraftiget bei ben Rrommen bie Erfahrung: Soffmung laft nicht zu Schanden werben. Rom. 5, 5. Der Glaube ift eine gemiffe Buvernicht beffen, bas man nicht hat, als hatte mans icon. Benn ich in meinen Rothen Gottes Gute und Allmacht betrachte, bie pon ber Belt ber gemefen ift, fo bin ich ber Sulfe bei mir felber fo gewiß, ale batte ich fie fcon in Santen, ich poche und trope barauf, und bente icon aufe Danfopjer, bas ich Gott bringen will; benn ich bin verfichert, bag mich Gott in meiner Soffnung nicht lagt an Schanden werben. Es ift unmöglich, bag Glaube und Soffnung fehlen. Bie ich glaube, fo muß mir gefcheben, bas weiß ich. Collte Gott ben Glauben fehlen laffen, fo murbe er ein Lugner und Betruger, gleich bem, ber feine Sand voll Belb nahme und fprache jum Armen: Reich beine Sand ber, ich will bir ein Stud Gelbes geben; joge aber, inbem ber Urme gugreifen wollte, Die Sand gurud, und ftedte bas Gelb in ben Bentel. Bofur haltft bu einen folden? Fur einen Leutebetruger. Daß Gott mit feiner Gulfe im Rreng vergencht, geschiebt nicht, ben Glanben au betrugen, bie Soffnung an befcamen, fonbern gu prufen und gu bewahren. Be langer, je lieber. Bas lang ausbleibt, ift befto ans genehmer. 3ch harre, Berr, auf bich. Du, Berr, mein Gott, wirft erhoren. Bf. 38, 16.

#### 148. Vom unüberwindlichen Verluft.

#### Berloren, verloren.

Muf einmal alles. Bas benn? Dein Gelb. Gelb verloren, nichts verloren. Gelb ift Gelb, bleibt in ber Belt. Das Gelb hat Alugel, Spruchm. 23, 5. wie Salomon fagt. Bas nuten Rlugel, wenn man nicht fliegen will? Reichthum ift fluchtig. Das Belb mar nicht bein, fonbern nur bir gelieben. Sier gefunden, bier gelaffen. Renne nichts bas beine, ale wovon bn verfichert bift, bas bu es einmal mit bir wegnehmen werbeft. 3ft benn nichte mehr verloren? Ich ja, bie golbene Beit. D Roth! Beit verloren, viel verloren. Bas ift foftlicher ale bie Beit? Collteft bn ben reichen Schlemmer, ber fcon in ber Solle brennt, fragen, was er mobl geben wollte fur ein Jahr, fur einen Tag, fur eine Stunde, fo fie ihm werben fonnte? 3ch weiß, er murbe allen feinen Schmind und Burpur, alle feine Berrlichfeit und Frente, ja bie gange Belt, wenn er fie batte, bafur geben. 26, wenn er nur eines Angenblide Frift batte, fich an befehren, follte er gern bafur taufent Jahr feinen Beib in ber Solle brennen laffen! Roch mehr verloren? 3a leiber! ja, ber Geelen Geligfeit. D mebe! D mebe! Geligfeit verloren, alles verloren. Bas fann ber Denich fur feine Geele geben? Bas bulfe es bem Menfchen, fo er bie gange Belt gewonne, und nahme bod Schaben an feiner Geele? Dber mas fann ber Menfch geben, bamit er feine Ceele wieber lofe. Matth. 16, 26. Rero hat oftmale in einem Burf tanfend Thaler verfpielt; ein anderer bat innerhalb einer Stunde fechezehntaufend Golbaulben auf bem Brette vermurfelt; aber mas ift bas alles gegen Die Geele. Rann man auch mit hunberttaufent Thalern eine Geele wieber taufen. Ich, ift benn fein Spielftunblein mehr ubrig, ba man etwas wieber gewinnen fonnte? Rein, bas Spiel ift ans, bas Brett ift ju; mas verloren, ift verloren. Rein Rornlein ift im Blafe mehr, bu mußt bavon. Bie geworfen, fo gewonnen. Berloren, verloren, ach ewig verloren. Bott erbarm fiche.

## 149. Bom Verlangen nach dem himmel.

Berr Jefu, balb. Die Erbe ift mir gram, ber Simmel holb; bie Erbe bitter, ber Simmel fuß; bie Erbe meine Laft, ber Simmel meine Luft; bie Erbe mein Rerfer, ber Simmel meine Freiheit; bie Erbe mein Babel, ber Simmel mein Berufalem. 26, uimm mich in ben Simmel, Berr Jefn, balb! 3ch bin ein Schaflein, mein Sirt ift im Simmel; ich bin ein Ruchlein, meine Gludbenne ift im Simmel; ich bin eine Brant, mein Brautigam ift im Simmel. Bo find ich Beibe, Schut, Erquidung? Im Simmel. 21ch, uimm mich in ben Simmel, Berr Jefu, balb! Bo ift mein Freund? 3m Simmel. Bo ift mein Schab? 3m Simmel. Bo ift meine Frenbe? 3m Simmel. Bo ift mein Saud? 3m Simmel. Bo ift mein einige? Im Simmel. Bo ift mein Alles? Im Simmel. 21ch, nimm mich in ben Simmel, Berr Jefu, balb! Dein Berg feufget, mein Muge thranet, mein Mund wunfchet, mein Dhr boret, meine Sand greifet; wouach? Rach bem Simmel. Ach, nimm mich in ben Simmel, Berr Jefu, balb! 3ch fcmede was Guges, ich febe mas Goones, ich hore mas Liebliches, ich rieche mas Unmuthiges, ich halte mas Roftliches; mas benn? Den Simmel. Ach, nimm mich in ben Simmel, Berr Befu, balb! 3ch werbe gerufen, Die Stimme feim ich; ich werbe gezogen, ben Bug empfind, ich; wohin? Sinauf, binaufe 26, uimm mich in ben himmel, herr Jefu, balb! Mas bab ich? Dube, Unrube, Gefahr, Roth und Tob. Bas find ich bort? Rube, Sicherheit, Luft, Leben; mehr gewonnen, ale verloren. 2Bo benn? 3m Simmel. 21cb, nimm mich in ben Simmel. Berr Jefu, balb! Die Erbe vergift, ber Simmel beuft mein; bie Erbe verläßt, ber Simmel fchutt mich; bie Erbe brudt, ber Simmel erquidt mich; bie Erbe brauet, ber Simmel bilft mir; bie Erbe verfioft, ber Simmel uimmt mich auf. 20ch, nimm mich in ben Simmel, Berr Jefn, balb! Bie mube bin ich ber langen Reife! Bie fatt bin ich ber fauren Speife! Schwach find bie Beine, gart ift bie Bunge; ber Simmel ift mein Baterland, ber giebt bas Gugefte 26. nimm mich in ben Simmel, Berr Befu, balb!

3d bin bes Lebens fatt, Bon vielen Mengften matt,



Auf Erben wird mir bange, Mein Jefu, wie fo lange? Ach nimm mich aus ber Welt Jus guldne himmelszelt!

## 150. Bon der Beständigkeit. Ende gut, alles gut.

Ende bos, alles bos. Du fängst wohl an, ift gut; du endigst wohl, ift beffer. Du fängst übel an, ift bofe; du endigst übel, ift noch bofer. Were gut trifft in beiben Studen, hat den beften Anfm. Doch wenn ja eins fein soll, will ich lieber mit Panlo übel ausfaugen und gut endigen, als mit Judos gut ausfaugen und übel endigen. Gott ist gufrieden, wenn man am Ende vergütet, was im Ansaug verdoeben. Das Ende beingt die Krone. Sei getren bis in den Tod, so will ich die die Krone bes Lebens geben. Offend. 2, 10. Gott gebe sie mir und die, daß wir beibe davon tragen unseres Glaudens Ende!

## 151. Bon der eignen Farbe der treuen Diener Gottes.

Als die Berführer und doch wahrhaftig. 2. Cor. 6, 8.

Das Glad hatte mein Ichus. Seinen Apostein wards nicht besser. Wie bei andern treuen Lestren? Ich will bird sagen. Waren nicht Athanasins, Luther, Arnd, Lattemann hochreichtete Gottesmanure? Wie lautet ihr Symbolium? Als die Berführer, und boch wahrhaftig. Trifft bichs auch, mein Christ? D wie seltig bis der Freu big von Herten der mitstig in ben Schiegen Krenz auf Erben, ber Hern Schilber als die Berführer und boch wahrhaftig. Bor Gott wahrhaftig, vor Menschen ein Berführer. Wahrhaftig wor den Krenzen der Menschen ein Werführer. Wahrhaftig wor den Gottlosen. Wosie hielten Laibhas und seine Gottslosen Christian? Hie einen Samariter und Verführer. Wossen bielten ihn Risbermus, Joseph und andere gottselige Herzen? Kür einen Wahrhaftigen. Du rebest und prediges gerzen? Kür einen Wahrhaftigen. Du rebest und prediges ach auch der Wahrheit bes Christenthums, wie man nicht auf ben absertichen Gebein ber

Berte feben, fonbern Chrifto im lebenbigen Glauben nachfolgen foll; fromme Bergen erfennen bie Rraft ber Bahrbeit und lobens. Bas fagen bie Pharifaer baju? Er ift ein Reger, verführt bie Leute, unb richtet Aufruhr an im Gewiffen. Seift bas nicht Gott gelaftert. aus Licht Rinfternif, aus ber Bahrheit Lingen, and Chrifto einen Samariter, aus Gott einen Tenfel gemacht? Bas Bunber? Ber bie Bahrheit gottlicher Lehre loben foll, mnß fie lieben; wer fie lieben foll, muß fie fennen; wer fie fennen foll, muß erlenchtet fein vom Beift Gottes. Bie ein Blinber von ber Farbe, fo richtet ein Unerleuchteter von ber Lebre; jener foll mohl fcmarg weiß, und blau grun nennen; fo nennt biefer bos mas ant, und Regerei mas Bahrheit ift. Bie fann aber ber Gottes Licht und Beift haben, ber vom Furften ber Finfterniß burch Beig und Sochmuth verblenbet, Befum, bas Licht ber Belt, in feinen Gliebern haft und verfolgt? Du verwahrft ja, mas bu foftliches haft, nicht an einem ımfanbern Ort; follte benn Gott mohl fein Licht und Gnabe in ein ftintent Befaß, in eine unreine Scele legen? Bie mogen Licht und Rinfternig, Chriftus und Belial, Gott und Tenfel in einem Sergen mobnen? Laft biche nicht franten, wenn bie bich einen Reber und Berführer ichelten, Die vom Tenfel befeffen Befum und Die Bahrheit nicht fennen. Ber bat fie ju Richtern reiner Lebre gefest, Die Bertgenge bes unfaubern Beiftes, bie Bolfe im Schafpelg, bie Tenfel verftellet in Engel bee Lichte? Rann ber and wohl riechen ober fcmeden, ber einen ftarten gluß ober Schumpfen hat? Gie fanfen bas Unrecht in fich wie Baffer, ihr Berg quillt Bosheit ale ein voller Brunnen; brum fcmedt ihnen bitter mas fuße, und heißen fie argerlich, mas befferlich, Lugen, mas Bahrheit ift. Das Evangelinm, bas anbern ein Bernch bes lebens anm Leben, ift ihnen ein Gernch bes Tobes um Tobe. Gie find icon verftoft wie Bharao, und verharten fich immer mehr und mehr in ihrem ftolgen Ginn. Dan muß fie Gott befehlen. Recht muß bennoch Recht bleiben, und bem werben alle frommen Bergen aufallen.

#### 152. Bon der Abgötterei der Maulchriften. Cottesbienft. Gokendienft.

Ach, wem follte nicht bas Berg vor Unmuth brechen? Gott muß ben Boben fcmuden. Wie manchen Gogenbienft verrichtet ber

Mauldrift unter bem Schein und Ramen bes Gottesbienftes! Dit Thranen habe ich in meiner apoftolifden Schlnffette am 758. Blatt gefdrieben, und ichreibe es abermale mit Beinen: Es bat bie bentige Chriftenbeit (von ben Sendeldriften ift bie Rebe, wie ber Rebentert fattfam andweifet) vier fimmme Rirchengoben, benen fie nach. gebet, ben Tanfftein, Brebigtftubl, Beichtftubl, Altar. Gie troftet fich ihres angerlichen Chriftenthums, bag fie getauft ift, Gottes Bort boret, jur Beichte gebet, bas Abendmabl empfangt; aber bie innere Rraft bes Chriftenthume verlengnet fie, fie verleugnet bie Rraft ber Taufe, weil fie nicht im nenen, fonbern im alten Denfchen manbelt, ba boch bie Zaufe ein Bab ber Biebergebnrt und Erneuerung ift: fie verlengnet bie Rraft bes gottlichen Borte, weil fie nicht manbelt ale bas Bort lantet, fonbern miberlegt bas Bort Gottes mit ihrem gottlofen leben und machte gur Linge; fie verlengnet bie Rraft ber Abfolntion, weil fie unverandert bleibt in ihrem Befen nach wie por, und bente ale geftern, ba boch bas Berg, wenne mit bem Eroft gottlicher Abfolntion erquidt ift, nicht wird bas Bofe mehr lieben, und bas Bute haffen; fie verlenanet bie Rraft bes beiligen Abendmable, weil fie nicht lebt in Chrifto, mit welchem fie vereinigt ift, fonbern wanbelt nach ben guften ibres Rleifches, und ergießt fich in allerlei Gimbe. Bie ftimmt Chriftne mit Belial gufammen? Dies alles ift Abgotterei. Denn Gott ift ein Beift, und will, bag wir ihm im Beift und in ber Bahrheit bienen. Bie? 3ft bas nicht wiebertanferifc, bas man Tanfe, Bort, Beichte, Abents mabl fimme Goben nennt? Dein, ift benn bei bir fein Unterfcbieb unter Taufe und Taufftein, Bredigt und Bredigtftubl, Beichte und Beichtftubl, Abendmahl und Altar? Der Biebertanfer bebt ben rechten Branch bes Tauffteine, Brebigtfinble, Beichtftuble, Altare; ich bemube mich an beben bas nichtige Bertranen ber Mauldriften, bas fich auf biefe Dinge nieberlaßt und grunbet; ift benn fein Unterfcbied amifchen Branch und Difbranch? 3ch fpreche fo: Gin Abgott ift, wenn bas Berg an etwas hanget und auf etwas trauet, bas nicht Gott felbft ift. Boran bas Berg bes Manlchriften mit feinem Bertranen anger Gott banget, bas ift fein Gobe. Un 211: . far, Brebigtfinbl zc.; benn er vertrauet and, ba er nicht an Chris ftum glanbet, und ben Glanben burch bie Liebe nicht ausubet, bennoch baburch felig ju werben, bag er in feiner Rinbbeit auf ben Taufftein getragen, ob er gleich bie Rraft ber Taufe im Leben nicht

beweifet; bag er ben Brediger auf ber Rangel fiebet und boret, ob er gleich bas Bort im Glanben nicht annimmt, noch ine Leben bringt; bag er alle Bierteljahr jum Beichtftubl fommt, obgleich bas Berg nicht meint noch empfindet, mas ber Dund beichtet; bag er mit anbern Communicanten um ben Altar berum geht, ob gleich weber Unbacht noch Glanbe im Branch bes Abendmable bei ibm ift. Beift bas nicht Abgotterei treiben, wenn ich meine Geligfeit nicht burch ben mahren Glanben auf Chriftum, fonbern burch einen Bahnglanben auf Solg, Ralf ober Steine grunbe? 3ch fpreche noch eine. Ber Gott nicht bient, wie er ihm will in feinem Bort gebient haben, im Geift und in ber Babrheit, fondern nur mit blo-Bem außerlichen Schein und Bert, ber ift abgottifc. Ginbilbung ohne Bort Gottes ift fomohl ein Gobe, ale ein bolgern und filbern Bilb. Sag mir, warum nennen jufere Theologen ben babftlichen Bottebbienft eine Abgotterei? Beil er nicht jur Dag und Richtfcmur hat bas Bort Gottes. Eben barum nenne ich ben Gottes. bienft ber Mauldriften Abgotterei, weil Gott in feinem Bort aus. bridlich verwirft bie. Opfer ohne gett, bie Berte ohne Glauben. Ich, bavon follte man nicht viel Difputirens machen, fonbern im herrn einen Muth faffen, wiber bie Bagliten mit Glias eifern, fich bemuben, ben Tempel bes herrn ju reinigen, und bie felbft gemache ten Boten in ben Sergen ber Denichen nieber an reiffen. Es bilft nicht, bag man fagt: Der Biebertanfer fann folche Borte migbranchen, mit feine Lugen bamit befcheinigen. Dinfte nicht Gott leiben, baf ibm ber Tenfel bas Bort aus bem Dunbe rif, und wiber Chriftum falicblich anführet in ber Bufte? Matth. 4, 1-6. Wenn Banlus gar troftlich gelehrt hat, bag, wo bie Gunbe, ba fei auch bie Gnabe Gottes machtig, Rom. 5, 20., fahrt ber freche Saufe gu, und folgert: Gi, fo muffen wir nur getroft Gunbe mit Gunbe banfen, bag bie Gnabe Gottes ihre Dacht an uns beweifen fonne. Ber bat fie fo beiffen fcbließen? Richt Banlus und feine moblgemeinten Borte, fonbern ber Tenfel und ihr verfehrter . Sinn. Gift aus ber Rofe. Ber fann bawiber? Run, in ber Borrebe meiner Schluf. Rette habe ich bem driftlichen Lefer gefdrieben: Sollte fich ein Lafterer unterfteben, an biefem Buch feine giftigen Babne an weben, werd ich mich barob nicht in Tobe gramen. Ift boch eben folch Leiben über meinen liebften Beiland, feine Apoftel und treuen Diener in ber Belt ergangen. Gin beffer Glud bab ich mir nie begehrt, als mein herr und meine Brüber im herrn vor mir gehabt. Recht muß bemoch Recht bleiben, und bem werden alle stommen herzen ansiangen. Der Welt Unart ift, daß sie das Gute lästert, weil sie selbs bose ist. Was der fleichliche Mensch micht versteht, muß er ja lästern. Dabei bleibt es. Dich gehts an, bu Pharisaer.

# 153. Bon der mahren Herzensdemuth. Gott wiegt die Geifter. Sir. 16.

Meniden richten nach bem Menberlichen, ob einer reich ober arm, hoch ober niebrig ift; Gott fiehet bas Berg an, wie fich baf. felbe in Reichthum und Armuth, Sobeit und Riebrigfeit halt. Bas bilfte, baß ich niebrig und burftig bin mit Unwillen? lleberall nichte. Bieberum, mas hinberte bie beiligen Bater, Abraham, Ifaac unb Bacob, baß fie reich maren? Bas fcabet Davib fein Ronigefinhl, Daniel feine große Gewalt in Babylonien, fo ihr Berg nicht barauf giebt, noch bas Geine barin fucht? Es muß ja angerlich Unterfchieb ber Berfonen und Ctanbe bleiben auf Erben, aber bas Berg muß weber an fleben noch flieben, nicht an Reichthum hangen, noch Armuth flieben, meter Sobeit lieben, noch Riebriofeit baffen. ift nicht Demuth vor Gott, bag bu bich mit fcblechten Rleibern bebilfft, mit geringen Leuten umgebit, allenthalben ben Unterfit nimmft. um ben Ruhm ber Demnth ju erjagen. Ja, ich frage bich, ob nicht bein Berg nach hohen Dingen trachtet, bagu es burch folch bemuthia Befvenft gebenft gu fommen? 21ch, wer von Bergen bemuthig ift, fieht einfaltig auf fold niebrig Befen, geht bamit um und wird boch nicht gewahr, bag er barum bemuthig ift. Da gnillet bas Baffer aus bem Brunnen, ba folget von ihm felbft ungefncht, bag er geringe Geberbe, Borte, Berfon, Rleiber führt, meibet, mo er fann, hoch und groß Ding. Ginen folden überfallt bie Ehre mwerfebens, und feine Erhöhing fommt ihm unbebacht, benn er bat fich an feis ner Riedrigfeit einfaltig genugen laffen, und nach ber Bobe nie getrachtet. Aber einen falich Demnithigen wundert es, bag feine Ehr und Erhöhung fo lang anebleibt; benn fein beimlicher Sochmuth laßt fich nicht genugen an bem Beringen, bas er bat, fonbern benft beimlich immer hoher und hoher. Dit einem Borte: Bahre Demuth weiß nicht, baß fie bemuthig ift; benn fo fie es mußte, murbe fie vom Aufehn folder iconen Engend hodmuthig, fondern fie bangt mit dem Serzen allein an geringen Dingen, bie hat sie obn Ulnterlas wor Augen, wie ein Bib im Spieget, dieselben hinden, daß sie nicht höher Dings genucht wird, bis sie bie Ehre unweressen dings genucht wird, bas sie and der er englisse Grund, daß sie nicht weiß woher. Wie wunderlich war der englisse Grund in Martens Angen, wie entsepte sie sich dwor! Denn sie hat nicht benten mögen, daß ihr solche Ghre widerschren sollte. Hingegen sallsche Demuth weiß nimmer, daß sie hochmickig ist; wußes sie es, sie würde bald vor der hässischen Gestalt der Hoffart erschrecken und bemüthig werben, aber sie hangt mit dem Jerzen an hohen Dingen, darin erlussigt sie sich, wie ein Phau in seinen Kedern, dent immer, wird nicht bald die Ehr auch zu deiner Thir kommen? Drum wenn sie kommt, sindet sie diestle immer beriet und sie wilksmung; vor Schande und Ernickrigung aber entsept sie sin mit leine von deinem Nelu bemüthig sein von Jerzen. Matth. 11, 29. Das gebe Gott!

#### 154. Bon der Menschengunft.

#### Menfchengunft, Erdendunft.

Die Brude bricht und bu fauft, fiehe bich vor. Der Dunft tommt ans ber Erbe. Und warum ift bir ber Menfch gunftig? Beil bu irbifch gefinnt bift, es fo mitmachit, wie ere macht; wirb bein Berg eelenchtet und bn gewinnft einen bimmlifchen Ginn, fo ift alle Bnabe ane. Du haft ber irbifchen Guter viel. But macht Bunft; But bin, Gunft bin; ach tritt auf biefe Brude nicht, fie bricht. Die Sonne gieht bie Dunfte binauf, brum giebts in beißen Commertagen ftarte Blatregen. Beht beine Gluddfonne auf, fcheint hell und warm, bu haft ber Bonner viel, wenn bu biefelben Bonner nennen willft, bie ihnen felbft gunftiger find ale bir, und bei bir nicht bich und bas Deine, fonbern fich und bas Ihre fuchen; geht bie Conne unter, verloschen ift bie Bunft. Die Dunfte fteigen auf und ab; ber Menichen Gunft nimmt ju und ab, nachbem bu im Glud blubft und verwelfft; beut erheben bich beine Bonner und fegen bich mit ihrem Lob unter bie Sterne, wer ift ba gelehrter, weifer, beiliger, gefchidter, qualificirter, ale bu? Morgen fturgen fie bich mit ihrer Lafterjunge in ben Grund binein, wer ift ba ungelehrter, ungeschichter, unheiliger, narrifcher, ale bu? Mus ben Dunften wirft bie

Conne ben Regen; ach wie mancher Thranenregen nest beine Bangen, wenn bu im Unglud bebentft, wie viel beiner Gonner por gewefen und wie wenig ihrer jest find; wie viel bein reichlich genoffen im Boblftande, von welchen bu jest fein Tropflein Baffers au genießen haft in beinem Bebftanb. Das bebeut und verlaß bich nicht auf Gunft ber Menfchen. Bie fich bas Better, fo wenbet fich ber Denichen Gunft. Sente fanft und fill, morgen raub und ungeftum; beute Freund, morgen Feind. Bar nicht David bem Ronig Caul anfangs ein ermunichter Mann? Balb anbert fich fein Berg und trachtet ihm nach Leib und Leben. Wie lieb war Jubas ben Sobenprieftern, ba er fam, Jefum ju verrathen; aber ba ibm feine Berratherei leib war, hielten fie ibn fo werth nicht, baß fie ibm in feiner Angft ein troftlich Bort gaben, fonbern fprachen gang bobnifch: Bas gehte une an? ba fiebe bu ju. Richt anbere machte bie Belt. Gie genießt bein, wenn bu im Bollen figeft, bann bift bu bei ihr ber Liebfte und Befte. Rommt Mangel ju beiner Thur, gebft bin, flagft beine Roth, ift fie fertig mit biefem Eroft: Bas gehte mich an? ba fiebe bu gu. 3ch hab gefeben, bag betrubte Bergen in ihrem Unglud mit Spott und Thranen abgefpeift find von benen, welchen fie guvor manch Frembenmahl bereitet. Drum will ich auf Denfchengunft mein Datum nicht feten, fonbern mich bloft allein um bie Gnabe meines Gottes befummern, ber ift und bleibt mir treu, bas weiß ich mahrhaftig. Umen.

# 155. Bon der Gelaffenheit.

Rie Gottes Bille nicht, so ifts auch mein heil nicht. So freicht ein Chrift. Bie aber ein Beitfind? Mein Wille geschope. Wie web gint bent Leuten, wenn nicht geschieht, was sie wollen; wie gainten und rumoren sie, wenns nicht nach ihrem Willen gebt! Liebers ist nichts, als Eigenwille, den man anch schwecklich laffen kann und sie doch das allergrößte Ulebet, ja die Wurgel alles Ulebet in und. Denn wer seinen Willen hat, ist geroff wieder Gotte Bille en. Gottes Wille und Signenvolle find wober einander, wie Kenter und Wasser; soll Gottes Wille geschehen, muß Eigenwille untergeben. Was kann ber Gutes fijlen, der wider Gott streitet? Mein Erfris, gewöhre bid, au tibun, nicht was bid gelästet, opbern was

wiber beinen Billen ift; benn bein Bille ift nimmer gut, er icheine fo gut wie er wolle. Bar ein guter Bille in bir, burfteft bu nicht taglich beten aus bes herrn Dunbe: Berr, bein (nicht mein) Bille gefchebe. Matth. 6, 10. Gin Chrift, fagt Dr. guther, Tom. 1. 3en. Bl. 76, foll fich felbft uben, bag er einen Ueberwillen babe wiber feinen Billen und nimmer unfichrer fein, benn wenn er finbet, bag nur ein Bille und nicht zwei Billen wiber einanber in ihm find, und alfo fich gewöhnen, bem leberwillen ju folgen gegen feinen Billen. Beleibigt bich jemand und bringt bich um bas Deine, leibe, ale geschebe bir recht. Denn obgleich bein Beleibiger unrecht baran thut, fo ifte boch recht vor Gott, bag bu es leibeft. Es ift alles Gottes, mas bu baft, ber mag bire burch einen Bofen ober Guten nehmen, ba foll bein Bille nicht wiberftreben und fagen: 3ch wills nicht leiben; fonbern fich laffen und fprechen: Des herrn Bille gefchehe! Saft bu etwas Gutes vor und wirft bran gehinbert, follft bu nicht in Ungebulb ausfahren und fagen, ich wills haben, es muß fo fein, follte auch ben Teufel und alle Belt verbriegen, foubern fein gelaffentlich fprechen: Dein Gott, ich meinte, es follte gut fein, fo es aber nicht fein foll, gefchebe bein Bille, ich bine gufrieben. Ift bein Bille aut, fo ift bod Gottes Bille noch beffer, und wenn Gott beinen guten Billen binbert, thut ere allein barum, bag er beffer werbe; bann wirb er beffer, wenn er bem gottlichen gleichformig wirb, bis bu gar gelaffen, frei, willeulos nicht mehr weißt, benn bag Du Gottes Willen gewarteft. 3a, fpricht bas Beltfinb, bas beißt gemungener und nicht ein freier Bille, warum bat mir benn Bott einen freien Billen gegeben? Lieber, bu beftridft bich felbft; hat bir Gott einen freien Billen gegeben, warum willft bu ibn benn machen an einem eignen Billen und lagt ihn nicht frei bleiben? Wenn bu bamit thuft, mas bu willft, ift er nicht frei, fonbern bein eigen; folder Eigenwille fommt nicht von Gott, fonbern vom Tenfel und Abam, bie haben ihren freien Billen, von Gott empfangen, ihnen felbft ju eigen gemacht. Gin freier Bille ift, ber nichts eigenes will, fonbern allein auf Gottes Billen fcant, baburch er benn and frei bleibt, nirgent an flebent als an Gott. 3ch will burch Gottes Gnabe ein freier letiger Denfc fein, an feinem Dinge baften, ale blos lauter an bem Billen Gottes, meber Gutes begehren, noch Bofes fürchten, gleich achten Ehre und Schmach, haben und mangeln, leben und fterben, allein baran gefattigt fein, bag es Gottes

Wille also fei. Bas ber mit mir armen Burmlein machen will, foll mir all wohlgefallen. Er hats ja noch nimmer bos gemacht. Sein Rame fei gelobt! Amen.

## 156. Bon dem Born der Liebe.

Go fpricht bie Liebe, weun fie ausgezurnet bat. Sat ein Bater fein Rind geftaupt, lodt ere wieber an fich, giebt ibm bie beften Borte, gurnet mit ber Ruthe, fcbilt und tritt fie mit Rugen, als habe fie es gethan, nicht er, beutet feine Strafen aufs Befte, wie ere fo gut gemeint habe und fei nicht Born , fonbern eitel Liebe gemefen giebt ihm einen Schilling ober Apfel jum Liebeszeichen, bag bas blobe Rinblein ber Ruthe vergeffe und fich wieber finblich ju ibm ftelle. Gleich fo machte Gott, wenn er feine Rinber gezüchtigt bat. Bum Bacharias fpricht ber Engel, ber mit ibm rebet: Brebige und fprich: fo fpricht ber herr Bebaoth: 3ch babe febr geeifert über Berufalem und Bion. Aber ich bin febr gornig uber bie ftolgen Seis ben, benn ich mar nur ein wenig gornig, fie aber helfen gum Berberben. Darum fo fpricht ber herr: 3ch will mich wieber an Berufalem febren mit Barmbergigfeit und mein Saus foll brinnen gebauet werben. Es foll meinen Stabten wieber mohl geben und ber herr wird Blon wieder troften und wird Berufalem wieder ermablen. Bachar. 1, 14. 15. 16. 17. Bie enticulbigt bie Gott feine Buchtigung, wie legt ere alles ben Beiben bei, ale ber Ruthe feis ues Bornes, wie fcbilt er fie und wie gurnt er gleichsam mit ibm felbit, wie lodt er bie bloben Bergen mit fußen Berbeigungen an fich und wischt ihnen bamit bie Thranen ab von ihren Ungen! Bottes Born ift fein Feinbeszorn, fonbern ein freundlicher Batergorn, wie bie mit einander gurnen, die fich lieb haben, welcher Born nur bagu bient, bag bie Liebe immer hipiger und neuer werbe, wie ber Beibe Terentine fpricht: Amantium irae amoris redintegratio (ber Born ber Liebenben ift bie Erneuerung ber Liebe). Bo bie Liebe gurnet, faat man, thut fie feinen Chaben. Singegen, wo Sag und Reib gurnet, ba verbirbt er Alles. Der Liebegorn will bas Bofe (welches er haßt) vom Guten (meldes er liebt) fonbern, auf bag bas Bes liebte erhalten werbe, wie ein Bater mit ber Ruthe fein Rind erhalten,

bie Gunde aber abthim will. Der Reibgorn aber fahrt plump barein und will beibes bas Gute mit bem Bofen, Die Berfon mit ber Gunde ju nicht machen. Ich, es ift eine ichlechte Liebe, bie nimmer gurnet; fich meinet fie, nicht bich; bein Berberben, nicht bein Beil. Bollteft bu mohl glauben, bag ber Bater bas Rind lieb habe, mit welchem er feiner Untngend halber nimmer gurnet? Bahrbaftig, ber ift bein Frennt nicht, ber bich beiner Berbrechen balber nimmer ftraft. Renn es feinen Sag, wenn bein Frennt miber beine Sunde gurnt. Es ift eitel Liebe. Der Sag gurnt mit bleichem, gife tigem, Die Liebe mit rothem, brunftigem Ungeficht; ber Sag bort nicht auf an gurnen, wenn gleich bie Ilriach au gurnen authort; mer liebt. bort auf an gurnen, mann bas Boie, fo ihm anwiber mar, abgetban ift, ba gurnt er gleichsam mit ibm felbft, feines gefaßten Bornes balber, er ftraft fich felber feiner Strafe halber; ba beißte: barr, bn arge Rnthe! bamit ber Rachfte in Gegenliebe entunbet, erfenne, es fei gut gemeint gewesen und fein Bertrauen an ihm ernenere. Dein Freund, ich will bich fo lieben, bag ich auch bein Seil liebe. Drum perbent mir nicht, fo ich gurne wiber bas, mas bir an beinem Seil hinderlich ift. Es gefchieht zu beinem Beften. Liebft bu mich von Bergen, fo gehe bin und thue besgleichen.

# 157. Bon beweglichen Predigten. Bon Bergen ins Berg.

Das gest mich und die an, die wir arbeiten im Wort und in ber keire. Du slagst, es gest den Keuten nicht zu heren, was ich predige. Ich sage, gests auch von Hergen? Was ucht von Hergen, das gest auch nicht zu hergen. Das Her will gern eines Gewisses haben. Wie kannt den trauen, das die Juddere dehen Este gewis sind, wenn den nicht derstellen durch eigen Erfahrung bei die Este ich ist wert den die die Juddere nicht der Schied, das die Lessen die zu Keiten dem der die gewissen der die die Andere mich die Este ich die die die Andere gest die Lessen der die die Andere mich die Lessen der die die Berfand dahn wie ein Papagei, predigst das Wort die flosse der die Wort die die Verlag der die Ve

nicht au, 3ob. 3, 11.; giebt er fattfam an erfennen, bag bie Juben einigermaßen Urfache gehabt batten, bas Bort ju verwerfen, fofern es ihnen ohne Biffenicaft und Gelbfterfahrung mare porgetragen. Brebiger find Cangammen ber Gemeine; follen ihre Brufte gefunde, fuße Mild geben, muffen fie anvor felbft bie Speife gottlichen Borts ichmeden, tanen, banen und ine leben manbeln. Bienen muffen fie fein, bie fich felbft amorberft, barnach auch anbere mit Souig fatt machen. Ich, wie viel fint gleich ben Rinnen, burch welche nur bas Baffer binfließt, andere maffern fie, felbft bleiben fie burre! Bie fann bas Baffer ein Schiff bewegen, bas felbft nicht bewegt mirb pon ben Binben? Gine Rebe, bie and einem bewegten Bergen gebt, bringt tief ein und wirft fraftiglich, obe gleich nur eine Rebe ift eines geringen Menfchen. 3a felbft bas Stillfcweigen eines folden ift nicht ohne Rraft. Drigenes, ale er nach feinem Kall biefe Borte and bem 50. Bf .: Bas nimmft bu meinen Bund in beinen Dunb, im Tert ber Brebigt bem Bolf vorlas und nicht reben fomnte por Thranen, machte, bag bie gange Gemeine mit ihm weinte Wenn bas Berg ber Lehrer reben mochte, ach, wie fraftig wurben ibre Bredigten fein! Run ich will brob fein, nicht bag ich gierlich, fonbern beweglich prebige, nicht bie Dhren frane, fonbern bas Berg rubre. Bon mir felbft will ich ben Unfang machen. Bas mich nicht bewegt, wie will bas Unbere bewegen? 3ch habe mobl ebe unter meiner Bredigt bie Thranen fliegen feben, wenn mir gimor felbft bie Thranen gefloffen in meinem Stubierftublein. 2ch mein Gott, lag beinen Bind meben, bag mir felbft burchgeweht, auch anbere fraftig anmeben, fo wird man beine Burge riechen.

#### 158. Bom Bachsthum der Chriften.

Je alter, je falter. 1. Ron. 1, 1.

Da David 70 Jahr alt war und wohlbetagt, founte er nicht warm werben, ob man ihn gleich mit Riebern bebedte. Wenn ein klichtein kein Del, ein Kener fein Holg, Stroß ober Kohlen mehr hat, gehts aus; wenn Speise und Traut nicht mehr schwendt, verzehrt fich undgerade die Lebensbarme. Das Alter ift gleichfam ber Winter unsers Lebens. Im Bunter ift die Kalte scharf. Bon ber Kalte alter Lente zeugen die weisen Jaare. Banbelt boch die Kalte

jur Bintergeit bie Regentropfen in weiße Schneefloden. Je alter. je fcmacher. Benn bie Ratnr im Bachetbum ibr Biel erreicht. nimmt fie allmalig an Rraften fo wieber ab, als fie por gunabm; bort fie auf bergan, fo fangt fie an bergab an geben. Das Alter ift ein gemeiner Graben, barin fich alle Schwachheiten menschlichen Rorpers andichutten. Die letten Tage find bie Sefen unfere Lebens, bie fuchen allemal ben Grund. Diefe finds, bie ber Prebiger nennt bie bofen Tage und bie Jahre bavon bn wirft fagen, fie gefallen mir nicht. Da bie Conne und bas licht, Mond und Sterne finfter werben und Bolfen wieber fommen nach bem Regen. Bur Beit, wenn bie Buter im Sanfe gittern und fich frummen bie Starfen und muffig fteben bie Duller, bag ihr fo wenig worben ift und finfter werben bie Befichter burch bie Fenfter. Breb. 12, 1. 2. 3. Darum mein Berg, verfpare beine Frommigfeit nicht bis ine Alter. Da ift alles falt, faul, tobt Ding, Frommigfeit mit. 21ch leiber, wie ifte mit unferm Chriftenthum bewandt! Duffen wir nicht auch flagen: Je alter, je falter, je alter, je fcmacher? Bir follten mit ber Beit an geiftlichen Rraften ginehmen, fo nehmen wir ab; wir follten immer eifriger werben an anten Berfen, fo werben wir immer trager. Bie manches Rind thute bie einem Alten anvor? Das rebe ich Bielen gur Schanbe. Im Chriftenthum follte heißen: Je alter, je eifriger; nimmt bod im ganfen bie Site an. Je alter, je ftarfer. Das Chriftenthum besteht nicht im 216. fonbern im Bunehmen, nicht im Rud. fonbern Fortgang. Gin Bann muß immer wachfen; wir find Banme, gepflangt im Saufe bes Beren, in ben Borhofen unfere Gottes. Drum muffen wir machfen in ber Gnabe und Erfenntniß Befu Chrifti. 2. Betr 3, 18. Die Rinberfcube muffen wir als neue Denichen nach und nach ausziehen, und barnach trachten, bag wir ein vollfommener Dann werben in bem Dag bes vollfommenen Altere Jefn Chrifti. Eph. 4, 13. 3ch weiß wohl, baß ich bie Bollfommenbeit in biefer Sterblichfeit nicht ergreifen werbe, boch will ich ihr nachjagen, ob ich fie ergreifen mochte. Phil. 3, 12. Bas ich nicht bin, will ich mich burch Gottes Gnabe bemuben gu werben, und was ich nicht werben fann, wollt ich boch gern werben; Gott ift ber Bille fo lieb ale bas Bert, wenn er ernftlich ift. Unterbeffen will ich ju Gott fenfgen, bag er in mir wirfe beibe bas Bollen und bas Thun nach feinem Bohlgefallen. Phil. 2, 13.

## 159. Bon der Eigenschaft des Glaubens und der Liebe.

#### Dichte gemein, alles gemein.

Bebermann will gern mas eignes haben. Gigen Beerd ift Golbes werth. Und ift boch von allem, mas wir haben, nichts unfer eigen, alles ift Gottes. Bir find nur Sanohalter, er ift ber Berr. Das, mas unfer eigen fein founte und follte, geben mir preis; wer will, ber habs, bie Gnabe Gottes, bas Seil Jefn Chrifti. Bas aber gemein fein follte, reißen wir als ein Gigenthum gu und; bie Guter biefer Belt. Bas macht's? Bir find feine gnte Chris ften. Der Glaube macht, bie Liebe beweift ben Chriften. Der Blanbe eignet ibm abfonberlich gu, was bie Schrift gemein machet, Bott und feine Gnabe, Jefum und fein Seil, ben Simmel und bie Celigfeit. Benn bie Schrift fagt: Gott ift ein Gott ber Glanbi. gen, fahrt ber Glanbe ju, reift Gott an fic, und fpricht mit Thos mas: Dein Berr und mein Gott, gerab, ale mare fein Denich in ber Belt, ben Gott anginge, ale ibn. Benn bie Cdrift fagt: Chriftus ift in bie Belt tommen, Die Gunber felig ju machen, fo fpricht ber Glaube mit Paulo: Er ift mir gemacht von Gott gur Gerechtigfeit. 1. Cor. 1, 30. Er bat mich geliebt, und fich für mich in ben Tob gegeben. Bal. 1, 4. Gerab ale hatte fich feiner bes leibens Jefn gu troften, benn er allein. Benn bie Schrift fagt, baß bie, fo ritterlich fampfen, follen gefront werben, 1. Cor. 9, 25. fpricht ber Glaube mit Baulo: Dir wirb ber gerechte Richter bie Rrone ber Gerechtigfeit geben. 2. Tim. 4, 8. Richt anbere, ale wollt er allein felig werben. Singegen macht bie Liebe gemein, mas Bewinn und Befit gn eigen macht. Bo ungefarbte Liebe ift, ba berricht tein mein und bein. Die Liebe fucht nicht bas ihrige. Da beißto: was mein ift, ift auch bein, was bein, ift auch mein. Dein Leib mein Leib, meine Frende beine Freude, beine Roth meine Roth, mein Brob bein Brob; ein Berg, eine Geele, ein Bewinn, ein Berluft. Die Liebe, wenns moglich mare, wollte wohl bas Berg im Leibe mit bem Rachften theilen. Gott hat Die Creatnr gum Dienft erfchaffen, nicht bem Reichen unr, foubern and bem Urmen. Drum hat bie Creatur nicht Luft, in bes Reichen Raften als eine Bert. fcerin gu ruben, fonbern Bebermanns Rothburft gn bienen; bie Liebe

halt sie auch nicht auf, soubern lägt sie gem bienen. So ungleicher Art ift Glaube und Liebe. Zeuer nimmt und geigt für sich, biese all von der Art in Glaube und beibe. Deuer nimt einer liegen neunen, als Gott und bas Geine, bies auf bas Gennen. Ich will nichts mein eigen neunen, als Gott und seine Gnade, die soll mir tein Tenjel nehmen. Das Ix-bische soll also mein sein, daß ich ihm gebeitent aum, vole jener Jangte mann seinen Anchten; heaf ich ihm gebeitent aum, vole jener Jangte mann seinen Anchten; heaf den Durtigent Tent, bem Durtigent Tent, bem Braufen Lengt und Prace Brauft, dem Braufen Utzuei und Pflege. Es soll also mein sein, daß ich deunoch auch mein beibe und nicht mein Krecht und nicht mein Letze.

### 160. Bon den beften Rathgebern. Obnrath, Unrath.

Unrath, Unart. Wer fich nicht rathen lagt, gerath gemeiniglich in ein unartiges leben. Ber foll benn mein Rathgeber fein? fprichft bn. Richt bn felbit. Gelbftrath, Schalferath. Inbem bir bein Schalfeberg Rath giebt, verrath es bich. Bebft bu mit bir felbft ju Rath, jo gebft bu ju Rath mit beinem araften Reinbe; an feinem baft bu einen fo gewiffen Feind, ale an bir felbft. Gebit bu mit bir felbft ju Rath, fo mirft bu am erften betrogen. Der bodite Betrug ftedt in beinem Bergen. Drum faat Chrufoftomus recht; ein Beglicher ift fich felbft ber argfte Rath. Die Welt foll and jum Rath nicht ermablet werben; Beltrath, wilber Rath. Die manchen bat er geführt in ein wilbes, muftes Leben! Wer bei ber Welt Rath fucht, ift gleich bem, ber fich vom Blinben leiten lagt; fie fallen beibe in bie Grnbe. Die Welt führt nicht, fonbern verführt. Laffet euch Niemand verführen mit vergeblichen Borten, benn um biefer willen tommt ber Born Gottes über bie Rinter bes Unglaubene. Darum feib nicht ihre Mitgenoffen. Gph. 5, 6. 7. Rimm Gott jum Rathgeber, mein Chrift Gottes Rath, guter Rath. Bei Gott geht Uffaph ju Rath: Du, fpricht er, leiteft mich mit beinem Rath, mit nimmft mich enblich ju Ehren an. Bf. 73, 24. Rolaeft bu beinem ober ber Belt Rath, es lauft gewiß auf Schanbe aus. Folgft bu aber Gottes Rath, fo haft bu Ehre von beinem Thun, wo nicht auf Erben, boch im Simmel. Bei Gott geht Das pib an Rath und ruhmte im 119. Bfalm. 3ch habe Luft gu beinen

Bengniffen, Die find meine Rathelente. In Gottes Bort ift eine gewaltige Beisheit und fo trefflicher, fluger Rath in vielen Sachen, bag man fich permunbern muß. Da findet man auten Rath fur alle Stande. Der geiftliche Stanb hat feinen Rath an ben Erem. veln ber beil. Bropheten und Apostel, wie bie es gemacht haben im Behren, Leben, Leiben, fo mach es nach. Die Politici founen nutsliche Beisheit icopfen aus ben Buchern ber Ronige, fonberlich ben Spruchen Calomonis, ber alle Beltweifen jur Coule fubrt. 3m Sirach ift eine folde bandliche Beisbeit vorgetragen, bie mobl nie fein Sausvater auslernen wirb. 21ch, bas liebe Bort Gottes, wie manchen guten Rath giebt es, wenn fouft aller Rath verloren! Die Schrift ift Gottes Mund. Bas fann aus Gottes Mund ans bere ale Seil und Beisheit geben? Dhue Rath will ich nichts anfangen, benn was Rath nicht anfangt, pflegt Ren gu enbigen. 36 felbft fann mir fo wenig rathen, ale mir felbft trauen. Der Belt Rath verrath mich unr und übergiebt mich meinem gewiffen Berberben. Dit Gott will ichs halten, ber giebt ben beften Rath. Benn ich oft feinen Rath gewußt, wohin ober mo binaus, fo hat er mir noch allgeit einen guten Rath ins Berg gegeben, bag ich meine Cache hab gludlich binandfuhren fonnen. Er wirbs auch weiter thun. 3d tran ibm, er ift mein Gott und trugt mich nicht.

# 161. Bom Gelbstbetrug der Belt. Die Belt will betrogen fein.

Wer kaun ihr hessen? Ginge ber Betrug ihr Zeitliches an, mother um ber Gecten Stlert Jammer, Jammer! Sie sommt brüber um ber Secten Sellgfeit. Dn sinchft, ber dir das Bert bes Herrn predige, triffit einen Ciserer Gottes an, der die Wahrheit von Herzen redet und der Renssen Sellgteit mit Ernst sinch tag. Bas dunft dich? Soll ers sein? Behate Gott! Schaff ab, weg, mit den! Ei warum benn? Er eisert gan zu sehr, mochte dem Phartsier den Schaffel abbeden, daß das Wolfsberg hervorblitte. Es uns ein Politicus sein, der die Lieben nicht schaffen, das ben Echafpelz abbeden, daß das Wolfsberg hervorblitte. Es uns ein Politicus sein, der die Lieben nicht schaffen, das der eine Aufter auch ein gent hau nur auft hat mit umzugehn, der sich in der Leute Welfe schieden kann nur alles sein mit umzugehn, der sich in der Leute Welfe schafen kann nur alles sein mit umzugehn, der sich sauf werden ach, mit seunen Kreffen, Wuchern, Geigen, Prangen, Allamobiten ze., ein Wansstett umb Wochesiner, der ums sein sauf

prebige, bamit bas Sunblein, bas man Gewiffen neunt, nicht aufe mache und une allaubart anbleffe. Co follte fein? Aber Lieber. mo bleibt bann bie Babrbeit? Bie gehte bann mit ber Geligfeit? Bas Geligfeit. Uch, wer Blut weinen fonute! Doch bie Melt will betrogen fein, mer tann ihr helfen? Beichlinge barfit bu fo peinlich nicht fuchen. Un ber Berren Sofe find bie Soflicen und geben in Ruchofcmangen. Aber bute bich; Leifetreter fint feine Gelig. macher; bie Biene, Die feinen Stachel bat, bringt auch feinen Sonia. Ja, fagit bu, um einen anten Brebiger ift mire an thun, ber ben Mund weiblich aufthue und bie Bahrheit rebe ohne Schen. Mein. wie bor ich benn, bag bu haffeft, lafterft, verfolgft und . Snugere fterben lagt, bie beine Grenel and Licht legen und bir eine Schame rothe nach ber anbern abjagen, bagegen erhebft imb mit Baben überichwemmit, Die bir Lugen prebigen und beinen alten Abam bei allen Gunbengreueln mit lanter Eroft ausfüttern? Ja, fo muß es fein. Bere mobl meint und im Berrn eifert, finbet feine Berberge. ber Brobforb wird ibm oft fo boch gehangen, bag ere verlaufen muß. Darum muffen andere fommen, bie bir mit Lugen bas beine abftehlen, und muß boch nicht Lugen, fonbern eitel beilfame, Lebre beifen. Das find bie lieben iconen Diebe nub gugner, fagt Dr. Buther, bie alle Belt vergehren und fie jum Lohne bafur verführen. Recht fo. Das ichabet bir nicht. Du willft betrogen fein, wer fann bir helfen?

# 162. Bon der wunderlichen Sulfe und Erret- tung Gottes.

#### Etrict ift entzwei.

Der Bogel frei. Bictorie. Bictorie. Gottlob! Ich lebe noch, ber Feind griff mir ichon nach ber Gurgel. Als bem Isaac bas Beiffer an die Kehle gefeht ward, trat Gott dagwischen. Das heißt recht wie Ranlns sagt: Als die Gegüchtigten und boch nicht getödtet. 2. Cor. 6, 9. Halt ein, spricht Gott, wenn der Feind zu nahe treten will nud was Arges im Sinn hat, züchtigen magft du mein Kind wohl, aber nicht umbringen; sein Argt sollft du sein und icht fein Wober. Die Welt ist voll Mordveifter. Wie

Le Sy Congli

arimmia ift ein Denich auf ben anbern, mare moglich, er verichlange ibn lebendig, ober ließe alles Baffer und Fener vom Simmel auf ibn fallen. Aber fo grimmig bie Belt ift au perfolgen, fo machtig ift Bott au erretten. Bie munberlich bat er bie Reinbe ber Rirche von Unfang ber gefturgt und fein verlaffenes Sauffein bis auf biefen Zag erhalten, bie nicht anbere ale ein Bogel ben Striden entflogen find! Belch eine wimberliche Erlofung war bie ber Rinber Ifrael im rothen Meer; ber Stabt Berufalem, bag ber Reind feinen Bfeil bineinschießen burfte; bes Bropheten Glifa ans ber Sand ber Sprer; bes Apoftele Baulus aus ber Sant ber Buben, bie fich verbannt hatten, ihn gu erwurgen; bes Betrus aus bem Befangniß! Diocletiaune, Mariminue hatten fich verschworen, ben Chriften bas Garaus ju machen. Aber wie geriethe? Giner erftach fich felbft, ber andere ward erheuft. Deg troft bich, mein Berg. Der Feind hat fein Barn ausgestellt, bir feine Morbpraftis fen verborgen, fegeft beinen guß getroft binein; ba ruft manniglich: Strid ju, ber Bogel ift gefangen. Aber ber im Simmel mobnt, lacht ihr, benn ehe ber Strid jugeht, ift ber Bogel icon entronnen. Gott ift getreu, 1. Cor. 10, 13. und ichafft aus allem Rreng eine anabige Entriunung. Birb nicht oft ber Feind gefangen in feinem eigenen Ret, und gefchlagen mit feinem eigenen Schwerbt? Bie mancher fallt in bie Brube, bie er anbern hat gegraben und erlebt bas Unglud an fich felbft, bas er anbern gebacht ju thun; Bharao wollte bie ifraelitifchen Rinblein erfaufen laffen, erfoff felbft im rothen Deer. Gott giebt feine Rinber nicht in ben Billen ihrer Beinde. Er weiß bie Frommen gu ichuten und ben Gottlofen ihre Morbftude ju vergelten. Ich, wie oft hat ber Berfolger gebacht, er batte mich icon in feinen Rlanen! Bunberbarlich hat mich Gott errettet. Belobt fei mein Gott, ber meine guße aus bem Rege gieht, bas fie mir ftellen. Amen!

# 163. Bon der Abgötterei des Geizigen. Golb ift der Chriften Sott.

Sagten bie wilben Leute in ber neuen Belt, ba bie Sifpanier so fummerlich nach bem americanischen Golbe fragten. Du jagft nur bem Golbe nach, haft bu Gnt, so haft bu Muth, benn bein Gott

lebt; fallt But bin, fallt Duth bin, benn bein Gott ift tobt. Sag mir, ift nicht Gold bein Gott? Bein bu bein Berg giebft, ben machft bu gn beinem Gott. Dein Berg fallt mit feiner Buverficht, Liebe, Frende aufe Gelb; ift nicht Gold bein Gott? Du follft gur Rirche geben, Gottes Bort ju beinem Troft horen, bleibeft gu Sand, weil ein Bulben au gewinnen; febeit bu nicht Golb über Gott? Dachft bu nicht ben Golbfinnpen gu beinem Troft? Du fuchft burch Gluchen, Lugen, Erngen bich ju bereichern. 2Bas verlierft bu? Gott mit feine Gnabe. Bas gewinnft bu? Gin Studlein Golbes. Saft bu nicht Golb lieber als Gott? Du haft gefunbiat. Bottes Guabe ift bin, boch feb ich bich fein Thranlein meinen über beine Gunte. Du haft eingebußt, willft vor Gram vergeben, ift nicht Golb bein Gott? Gin Lagarns fommt por beine Thur, ift hnngrig, will fich mit beinen Broden fattigen; bu fprichft: Gott trofte bich, und giebft ibm feinen Seller. 3ft bir nicht ein Bfennig lieber ale Gott? Bas gilte? Benn bn Gott in ber einen Sand trugft und ben Seller in ber anbern, ob bu nicht lieber Gott ale ben Seller ließeft. Bie fommte? Golb ift bein Gott. D. baß bu verflucht feift mit beinem Dredgoben, mit beinem Golbe. Bore was Dr. Luther in ber Rirchempoftille 1. post. Trin. fcreibt: ",Bie gebt bas au, bag ber Geis am allermeiften eine Abgotterei genaunt wirb und anbere Gunbe nicht? Une an großer Schanbe gefchiehte; barum bag Golb unfer Gott ift, bem wir bienen und auf ben wir und verlaffen, ber une boch nicht erhalten, noch erretten fann; ja, felbit meber fteben noch geben, ber meber bort noch fieht, feine Rraft noch Macht hat, bei bem weber Troft noch Bulfe ift. Ge ift ein fcanblicher, haflicher, ohnmachtiger Gott, ber auch einem an einem Schwaren nicht belfen fann, ja, ber fich felbft nicht bewahren fann. Da liegt er im Raften und laßt fein warten, ale ein fraftlos, tobt Ding. Ber ihn hat, muß Tag und Racht brauf feben, baß ibn bie Diebe nicht fteblen, ober er fonft umfomme. Bfui bich, bee ohnmachtigen tobten Gottes, ber boch in bem geringften nicht helfen fann. Und ift boch fo efel und toftlich, lagt fein aufe Berrlichfte marten und fich mit großen Raften und Schloffern vermahren. 3ft folder Chat an Rleitern, fo muß man ihn fchugen vor ben allergeringften Burmlein, bor ben Motten, bag ibn bie nicht verzehren-Collten und boch bie Banbe aufpeien, bag wir mehr trauen auf ben Bott, ben bie Motten freffen, und ber Roft verbirbt, ale auf

ben Gott, ber alles schafft und giebt, Simmel, Erde und alles was beinnen ift. Undere Sinden geschen boch also, das ber Mensch ie Ereatur braucht und hat des Keifiches Onft davon; allein im Geig muß sich ber Mensch selbst martern und plagen mit Sorgen und hat keinen Ruben davon. Da liegt das Geld auf eitem Saufen und läßt sich bienen, und ber Geigwanft, der es hat, darf es ulcht angerien, noch zur Luft brauchen, daß er sienen Gott nicht expliene. Also geford gebrauchen, diest beinen. Der wahre Gott läßt sein doch gebrauchen, dient ben Lenten; das ihnt der Wammon nicht, der will sill liegen und ihm gebient haben. Ber von dieser Roll mit beit der Renten; des ihnt der von dieser Roll mit fill liegen und ihm gebient haben. Bet von dieser Roll mit bet Ronten bei bei den Gestellen gestern will sig gesporchen, diesen gebieten; jenem außangen, diesen wellt ich gesporchen, diesem gebieten; jenem außangen, diesen welchet, diesen gebieten; jenem außangen, dieser wechstell läßt.

#### 164. Bon der Ungewigheit des Todes.

#### Seute roth, morgen tobt.

Beute reich, morgen bleich; beute ftart, morgen im Sart. Bewiß ift ber Tob, Anfang bringt ein Enbe. Bie wir alle ins Leben einen Gingang, fo haben wir and alle ans bem Leben einen Musgang. Ber an ber Gewißheit bes Tobes zweifelt, erfennt nicht, bağ er taglich fterbe. In bem Angenblid, ba wir anfangen an leben, fangen wir auch an gu fterben und fterben immerfort, inbem wir leben. Gleichwie ber Bein nicht ploglich aus bem Sag lauft, fonbern rinnt tropfeuweife, nach und nach; fo tropfelt unfer leben taglich babin, bis fein Tropfen mehr übrig ift. Co gewiß aber ber Tob, fo ungewiß ift bie Stunde bee Tobes. Du benift auf einen alten Mann und verblubft in ber Bluthe beiner Jahre. Richt alle Schultern find ftart genug, ben alten Dann ju tragen. Richt alle Saupter find wurdig, bag ihnen bie Ehrenfrone ber grauen Sagre anfgefest werbe. Dan tragt mehr Ralberhaute ju Darft ale Ruhbante. Der Tob fagt nicht vor an, wann er dommen will; im Bui fest er feine Sichel an und haut bich nieber. Du bift ihm nimmer ju unreif in feine Scheuern. Benn Jefabel ihrem Ungeficht falfchen Burpur anlegt, muß fie ploblich ber Sunbe Speife merben. Benn Belfagar mit feinen Gaften froblich ift und bie golbenen Beinfchaalen ausschöpft, wird ihm ber Tob au bie Baub gemalt. Benn iener

reiche Bauer feiner Ceele mit biefem Lieblein einen guten Duth macht: Gei uun gufrieben, liebe Geele, benn bu haft einen Borrath auf viele Jahre, if und trinf; fpielt ihm ber Tob ein ander Lieblein auf: Du Rarr, bn Rarr, biefe Racht wird man beine Geele von bir nehmen. Drum, mein Berg, fet bein Datum nicht weit binand. Corge nicht fur morgen, vielleicht ftirbft bu bente noch. Der bir hente bein Leben gab, gab bir auch hente bes Lebens Unterhalt; giebt bir Gott bas Leben morgen, wirb er bich and mit Brob verforgen. Deuf nicht, morgen will ich Buge thim; es fann gu fpat fein, vielleicht ift bente ber lette Zag, wer weiß, wie balb man fterben mag? Bahrlich, fo mahr ber Berr lebt, fpricht David au Jonathan, und fo mahr beine Geele lebt, es ift unr ein Schritt gwifden mir und bem Tobe. 1. Cam. 20, 3. Das magft bu auch mobl fagen, mein Chrift, bu figeft ober geheft, liegeft ober ftebeft, fo haft bu ben Tob immer ju gewarten. Bift bu ju Schiffe? Ranm borbebreit vom Tobe. Bift bu ju Pferbe? Ge ift um einen Fall au thim. Behft bu burch eine Baffe? Ein jeber Biegel auf bem Dach branet bir ben Tob. Unfer Leben ift nur wie eine Sanb breit, ja, wie nichts. Der Tob foll auf mich, ob Gott will, nicht lange warten, ich will fein warten alle Stunden. Die erfte bie liebfte. Dein Jefu, fomm unr balb!

### 165. Dom rechten Gebrauch der Frühstunden. Morgenstund, Gold im Mund.

So hatte es die Welt gern. Wenns alle Morgen Geld regnete, war der mancher früh auf fein und sammeln. Doch ver früh auf fig gur Arbeit, findet sein Goto zu rechter Zeit. Im Graden kommt man endlich zur Goldader. Arbeit hat einen goldenen Boden. Aber was is dir geriet mit vielem Golde? Die Zeit beitugts, die Zeit nimmts; die Zeit giebts, die Erde behälts; die gefunden, hie gelassen. Tig das En und sprich: Worgenstunde hat Gert im Runde. Das santet bester, hab ich Gott, ho hab ich Gott ist der rechte Goldmacher, fein Segen macht reich. Hab ich Gott sich von de bester ist als Gold. Went die von der bestehen. Gold ist immer ein strummer Gobe, sann weder rathen noch trosten, wenn Rath und Tops vonnöhen; Gott kritt de mit Nath, wenn Nath mid Tops vonnöhen; Gott kritt de mit Nath, wenn Math mid Tops vonnöhen; Gott kritt de mit Nath, wenn

bie Geele geht. Golb wirft mir bie Gorge auf meinen, Gott ummt meine Corge auf feinen Ruden; haltft bu es mit Golb? 3ch halt es mit Gott. 3hm brachte man im alten Teftament bie Erftlinge vom Bieh und Fruchten, ihm opfere ich bie Erftlinge meiner Tage. Die Morgenftunde bat Gott im Munbe. Rlagl. 3, 23. Fruh beuft Bott an mich und lagt alle Morgen eine neue Gute über mich aufgeben. Frub beut ich au Gott und bringe ihm alle Morgen neue Karren meiner Livven. Er bat mich, ba ich ale tobt gefchlafen, fo paterlich bemabrt! Er bat mich nuter bem Schatten feiner Rlugel icablos gehalten vorm Teufel und allem Unglud. Dafur bring ich ibm mein Dauflieblein. Daß er mich am Tage mit feinem Beift regiere, por Gund und Leib bewahre, bes Teufels Mort und Lift an mir wehre, meine Arbeit fegue, mein Rreug tragen belfe, erfuch ich von ihm mit einem bruuftigen Bebet. Dit Daufen und Beten fang ich ben Zag au, fo bat bie Morgeuftunde Gott im Munbe. Rommt bann fein Golb, fo hab ich Gott, nut hab ich Gott, fo hats nicht Roth; im Sunger ift er mein Berforger, im Drud mein Cous, im Leib meine Freude. Berr, wenn ich nur bich babe, fo frag ich nichts nach Simmel und Erbe, und wenn mir gleich Leib und Geele verschmachtet, fo bift bu bod, Gott, allegeit meines Bergene Troft und mein Theil. Bf. 73, 25. 26. 3ch bin mit Gott gufrieben. Gei bu es auch.

### 166. Bon der Ruhe in Gott. Sier ift gut wohnen.

Her ift bein Altar, herr Jebaoth hier wird das herz mit hierschiefdem Teoft begoffen und mit Wolluft getrauft als mit einem Strom. hier ist ber Bofichmad bes ewigen gebene. Ale Beil: Ach wie ift mir so wohl! hier ift ber himmel. Wo benn, ach wo? In meinem herzen. Gott in mir, ich in Gott, bas ift ber recht himmel. Der Welt hob ich Angel, do ift meine Keele wie ein verschücktertes Bögelein, das and seinem Nest vertrieben, um seinem Beiten und feine Jungen kommen ist, es lebt in Jurch und Gorgen, weiß nicht wohln. Zu wem soll ich mich voh sier in ber Belt halten? Die Welt hatt, als ging ich sie nicht an, als kennte sie mich uicht. Wohin denn? Ich sie sie sie fieden zu besien benuf? Ich sie sie sonner Begeben und febrig mit den bei Flägel meiner Begierbe an um högiving mich in bei Sos, rube nicht, bie ich sonne

anm Altar bes herrn, ba find ich Rube. In meinem Jefu mobit ich fo ficher, wie ein Boglein im Reft. In mir, fpricht er, habt ihr Frieden. Joh. 16, 33. Will er mich aber auch verftogen? Dit nichten, nein; fomm, meine Tanbe, in Die gelelocher, in Die Steinrigen. Sobel. 2, 14. Rommt ber ju mir alle, bie ihr mibfelia und belaben feib, ich will ench erquiden, in mir follt ihr Rube finben fur eure Geelen. Matth. 11, 28. 29. Das Taublein Rogh. fand nirgend Ruh ale in feinem Raften. Bin ich außer Chrifto, werd ich vom fleisch, Belt und Teufel vernnruhigt; halt ich mich ju feinen Bunben, ba find ich ein ficheres Reft, bas nicht gerftort wird. Tobt bann bie Belt? Laf fie toben. 3ch bin in meinem Reftlein ficher. Ber will mich aus ben Bunben Jefu reißen? Die Bellen fcreden mich nicht; mein Schifflein ift im Safen. Betrubt Die Belt? Mein Jefus lagt mich nicht ungetroft. Die Freubenanelle ift in mir. Dein Leib und Geele frenen fich in bem lebenbigen Gott. Bf. 84, 3. Jefus muß ja bober erfrenen fonnen, als Die Belt betruben fann. Dein Symbolim bleibt mir: 216 bie Traurigen und boch immer froblich. 2. Cor. 6, 10. Breft fie Thranen aus? Jefus wifcht fie ab. Berfolgt mich bie Belt und iaat jum Thor, jur Ctabt, jun Land binans? Bas thut fie mir, ale baß fie mich binein jagt in bie Bunben Jefu? Dies Raumlein muß fie mir boch laffen. Gebent bran, mein Berg, wenn bu Ruh und Luft fuchen willft, ach, fuch fie nirgend ale in beinem Gott. Ranuft bu boch in ihm alles finden, mas bu begehrft; wonach wollteft bn bich benn andere ale nach ihm fehnen? Lag biche nicht verbriegen, taglich ein Stundlein abzuftogen, barin bu bein Bemuth von ber Belt abwendeft und bich im Berrn erluftigft. Die Luft in Gott verschlingt bie Bitterfeit ber Belt. Schutte ein bitters Eropflein in eine gange Ranne fußen Beine, wirft bu ce auch fcmeden? Du barfft nicht fragen, was fur Frende im Simmel fei, tannft fie taglich fcmeden in beinem Bergen und bir bamit all bein Leib verfüßen. Dein Berg ift Gottes Lufthans und Simmel, ba offenbart fich Gott in feiner Gute, ba fcmedt man wie frennblich ber Berr ift. Wie lieblich find beine Bohnungen, Berr Bebaoth: meine Geele verlangt und febut fich nach ben Borhofen bes herrn. Mein Leib und Geele frenen fich in bem lebenbigen Gott. Sier ift aut wohnen, mein Berg, bier will ich mein Sittlein aufschlagen.

Ach, Jesu, las mich ein, Ich vielein; Ich vielein; Las mich in deine Bunden, Da ich flets Anh gesunden. Da ich sleberdingte Seel, So will ich freihigt fein, Anch mitten in der Pein. Beim Verschieden trosse job toden, Bill ich dich, Ich vielein, Und pingen Percheften trosse job toden, Und singen für um fürteblicher Jesus Percheften trosse job fein, Ich vielein, Und singen für um fürteblich fein, Ich vielein, Und fürtende ferr Seft, bir!

#### 167. Bon der göttlichen Sulfftunde.

Alles aus.

Desperata omnia (Alles verloren). 3ch muß verzagen. Rein, liebites Berg, ba fei Gott por! Benn bie Erbe ftill fcweigt, fo antwortet ber Simmel. Wenn Menfchenhulfe am fcwachften, ift Bottes Bulje am nachften. Silf, Belfer, bilf! bas Baffer geht mir bis an bie Geele. Die Mutter Gottes meint, ihr Cohn follts boch nicht jum Barans tommen laffen, fonbern Bein fchaffen, ba noch Borrath ba mare. Rein, fagt Chriftns: Meine Stunde ift noch nicht fommen. 3ob. 2. 4. Wenn alles aus ift, fo ift bie rechte Beit. Lagari Schweftern gebachten, wenn ber Berr fommen mare, ba ihr Bruber noch lebte, fo hatte es feine Roth gehabt, mm er aber geftorben, mar ihm nicht gu helfen; bas Bibertheil beweift Chriftus in feiner Auferwedung. Benn alles ans ift, fo bilft Befus. Benn bem Siefias ber Tob icon ans ben Ungen audt, wenn bas Capernaitifche Beiblein all bas Ihrige verarzt, wenn bie Bittme ju Rain ihren Cohn jum Thor hinausbringt, fo fommt Jefus und beweift fich ale ein Bunbermann, ber allein helfen fann, wenn Alles aus ift. Du fprichft: Bott lob, ich habe noch Rorn auf bem- Bos ben, noch Bier im Reller, es bat noch fo große Roth nicht 3ft gut, weil Roth nicht ba ift, hat Jefus auch ba nichts ju fchaffen. Die Roth tritt an, bein Rorn geht auf, bein Bier ift balb aus, ber Muth entfallt bir, ach, fprichft bu, wird mir nun nicht balb geholfen, fo ifte verloren. Barte, liebes Berg, bie alles aus und auf

ift, fo will Befne fommen; wenn fein Rornlein mehr auf bem Boben, fein Tropflein mehr im Fag, fo will Jefne helfen und mas icaffen, mo nichts ift. Sat er nicht ans nichts alles gemacht? Die Runft fann er noch und beweift es in ber Roth. In ber Bufte thut Gott Bunber, ba lagt er Manna vom Simmel regnen und Baffer aus bem Relfen fließen, ba muß ber Engel Brumen weifen und ber Rabe Speife bringen; ba fattigt er 5000 Dann mit 5 Bros ben und laßt noch 12 Rorbe Broden aufheben; wenn alles um bich ber mufte und obe ift, bie Rabrung ift wifte, bas Sans ift wufte, und bu gang forgfaltig beginnft ju fagen: Bober nehme ich Brob in ber Bufte, bag ich effe mit meinen Rinbern? fo fchiat Gott Brob. Entweber muß Brob vom Simmel regnen, ober bie Engel muffen bies gntragen, ober ber Sunger muß bir anftatt bee Brobes nahrlich fein. Lag biche nicht wimbern, mas ich fage. Gott thut noch Bumber alle Tage. Glaube bu es nicht, fo gefchichte nicht. Gottes Bunberhand ftredt fich nach beinem Bunberglanben. 26, bag bu Gott rathen ließeft! Wenn alles auf ift, hat feine Rammer boch noch Brob und feine Brunnlein Baffere bie Rulle. Wenn bas Baffer geht bis an bie Geele, fo gieht er aus ber Tiefe berans. Barte bn ber rechten Zeit; Die Stunde Maria mnß fich richten nach ber Stunde Chrifti und nicht bie Stunde Chrifti nach ber Marien, Es muß beine Roth Bebermann befamt werben, fo hat Gott Ehre von feiner Bulfe. Bas ift bes Gilens noth? Benn wir unr glauben, burfen wir nicht flieben und eilen. Bef. 28, 16. Gott faumt nicht, ob biche gleich bunft; er eilet im Beilen, er ift ber allerweis fefte alebann gu wirfen, wenn feine Stunde ba ift, und biefe Stunde ift, wenn bie Cache aufe Sochfte und Lette fommen, wenns icheint aus ju fein. Bie fpricht Davib: Die Stimme bes herrn ift ba, benn fie haben fein Gefet verworfen. Bf. 119, 126. Und Gott felbft beim Jefaia: Run will ich mich aufmachen, nnn will ich mich erheben, nun will ich hoch fommen. Jef. 33, 9. 10. Warnm benn eben nun, liebster Bott? Beil bie Cache befperat ift, weil bas Land flaglich und jammerlich liegt und Bafan und Carmel obe ift. Rnn, wenn mich alle Welt aufgiebt und fpricht: es ift ans, will ich an Gottes Allmacht nicht verzweifeln, fonbern fagen: Berr, bilf mir, beine rechte Sand fann Alles anbern; er lagt bas Rind nicht, bas ihm trauet. 3ch weiß es.

#### 168. Bon Annehmung der Strafpredigten.

Der Pfuff ift gantifch. Lieber, beweis es. Er fticht und fchilt immer. Dein, mo füblit bu bie Stiche und mo thun fie bir mebe? Im Gemiffen. Bas fann ber Bfaff bann, bag bein Gemiffen bich fticht und beißt; fteht er boch auf ber Rangel und rubrt bein Bemiffen mit feinem Ringer an. Der Brebiger ftraft bas Bofe, fanm fallt bas Bort ind Dhr. fo ift alebalb bein Gewiffen ein fcneller Benge wiber bich, flagt bich an, überweifet und verbammt bich. Deß muß ber arme Brebiger Coulb tragen. Dein Berg gantt mit bir über beine Bosheit, fo ift ber Prebiger ganfifd. Dein Berg will bir feinen Frieden laffen, ebe bu Buge thuft und bich befehrft, fo ift ber Brediger friedbagig. Den Brediger willft bu beididen und ftillen. Barum beschidft und ftillft bu bein Bewiffen nicht? 26! bein eigen Bewiffen ift ber icarifte Bufprebiger wiber bic. Die Borprebigten, Die ber Briefter von ber Rangel balt, flechen lang fo fcarf nicht, ale bie Rachprebigten, Die bein Bemiffen in bir balt. Dein Chrift, ich will bir einen guten Rath geben: Wenn bu merfft bag bein Berg auf ben Brediger gurnet, fo ftell es por, frag und fprich: Dein Berg, weißt bu bich beg ichnlbig, bas ber Brebiger geftraft hat? Caqte nein, mas guruft bn benn? Beift bu nicht, wie hoch bem Brediger bas Strafamt auf fein Gewiffen aus befohlen? Saft bu nicht gelefen, mas Gott jum Grech. Cap. 3, 17. 18. fagt: Du Menfchenfind, ich babe bich jum Bachter gefest über bas Sans Ifrael; bu folift and meinem Dunb bas 2Bort boren und fie von meinetwegen marnen. Benn ich bem Gottlofen fage: Du mußt bes Tobes fterben; und bu waruft ibn nicht und fagft es ihm nicht, bamit fich ber Gottlofe por feinem gottlofen Befen bute, auf bag er lebenbig bleibe: fo wird ber Gottlofe um feiner Gunbe willen fterben; aber fein Blut will ich von beiner Sanb forbern. Ach, wollteft bu mobl, bag ber Brebiger fammt bem Gotts lofen follte gum Teufel fahren, ba er beibe, fich und bie ihm guboren, fann felig machen? Strafprebigten verbienen feinen Born, fonbern Dauf. Dent, wie wollte ber Bosheit gefteuert werben, wenn man au allen Greneln ftill fcwiege? Sagte ja, ei fo gurne mit bir felbft, warum haft bu Bofes gethan? Richt, wer Bofes ftraft, fonbern mer Bofes thut, bat Born verbient. Bener bant ben himmel, biefer die Solle. Dant bem Prediger, der burch seinen Jorn in die einen Jorn iber beine Saude erweden will, damit du bem erigen Jorn mögest eutrimen. Es ist ein Liebezorn, er meints gut. Ich will ber Wahrheit nimmer seine fein, weil sie mein bester Freund ist und mir jum himmel hilft.

# 169. Bon den Gerichten Gottes über die Berleumder.

#### Still, fill.

Und harr bes herrn. 3m Stillfein und harren liegt ber Chriften Starte. Daß bie Belt Gottes Bunber nicht erfahrt, woran liegte? Gie fann nicht ftill fein und bie Sulfe Gottes abwarten; fommt man ihr ju nabe, alebalb will fie aus ber Saut fahren, rechten, fechten, raufen, balgen. Damit macht fie, baß Gott ftill fist und fich ihrer Cache gar nicht annimmt. 3ch fenne einen Menfchen, ber auch fcbier fo gethau hatte und auf Burathen fluger Leute mit bem Bapft, bem Rebermacher, einen actionem ex lege diffamati angefangen, aber gleich traf fich (ohne 3weifel burch Gottes Schidnug), bag er Jefum prebigte vor Caiphas und Bilatus fichent, ba er ber Regerei und bes Aufruhre burch faliche Bengen beschulbigt warb und antwortete fein Bort auf alle bie Lugen. Bas that Gott? Die Luge muß fich felbft verrathen und fchamroth machen. Denn bie Bengniffe ber falfchen Bengen ftimmten nicht überein. Da überwand ber Chrift ben Menfchen und ließ Gott bie Rache. Dein Chrift, ift bie Sache Gottes, fo will fie feinen menfchlichen Schut haben. Goll ber Denfc Gottes Abvos fat ober Batron fein? Gott im Simmel muß ber Bobbeit felbft burch feine munberlichen Gerichte bas Maul ftopfen. Couft boren boch bie Berachtee Gottes und bofe Danler nicht auf zu laftern, weil man fein Recht wiber fie auf Erben finbet. Es beißt, wie David fagt: Wenn bu bas Urtheil boren lagt vom Simmel, fo eridridt bas Erbreich und wird ftille. Bf. 76, 9. Bas nahmen Pharao, Saul, Achab, Jefabel, Berobes fur ein Gube? Bie fam Inliauns im? Das ift Gottes Urtheil. Go lange Gott fdweigt, geben bie gafterer und Berfolger in ihrem ftolgen Ginn einber, burfen fich wohl einbilben, fie thun recht und wohl. Da ift ber Satan aefcaftig. Spricht Gott nur ein Bort bagu, fo muffen fich legen ihre ftolgen Bellen. Da Jefus folief, tobte bas Deer und bie Binbe branften; fobalb er bem Deer und Binbe brobte, marbs ftill. Benn bie Reinbe fo unfinnig werben, bag fie Chriftum unb fein Evangelinm angreifen, ifte unnothig, bag wir une furchten. Leiben wir icon etwas baruber, haben wir boch beg Ehre vor Gott, ob wir auch hatten Chanbe vor ben Menfchen. Bas Chrifti Ehre und Behre betrifft, muffen fie biefelbe wohl fteben laffen. Trop ihnen! Bergeblich fturmen bie Sollenpforten auf Diefen Belfen gn. Datth. 16, 18. 3a, fprichft bu, unterbeg leibet mein ehrlicher Rame. Bie lange aber? Spricht nicht Davib: Gott wird beine Gerech. tigfeit hervorbringen wie bas Licht, und bein Recht wie ben hellen Mittag? Bf. 37, 6. Behn Jahre mabrte es beinab, bag David gebrudt warb rom Caul, aber er fonnte ibn boch mit aller feiner Dacht nicht unterbruden. Gott brachte ibn enblich wie ein fcon Licht hervor, wie bie Conne am Mittag, und welch ein fcon Licht war David im gangen Lande? Gine große Eclipfie und Finfterniß überfiel bie gottfeligen tugenbreichen Junglinge, ben Jofeph und Daniel; aber enblich rif fie Gott aus ber Rinfteruig berand und brachte fie and licht, bag Jofeph in Egypten und Daniel in Berfien beller lenchteten, ale bie Coune am Simmel. Berb ich verleumbet, ich will Gott bie Cache auftragen. Der mir bie Rache verboten bat, wird fich berfelben annehmen; fein ift bie Cache, fein ift bie Rache; er bat mobl ebe meine Sache ansgeführt und mich gu Ehren gefest. Bie manches fromme Berg bat er erwedt, bas öffentlich anftreten und wiber bie Berleumber theils reben, theils fcbreiben muffen. Still, ftill, Gottes Rache fommt langfam aber fcmer.

# 170. Bon der Chriften Standhaftigkeit. Der lette Stich gilt:

Im Arieg wird gepriesen ber bis auf ben lesten Maun steht.

Renfe keben ist ein Krieg. Muß nicht ber Menisch immer im Streite leben? Da gewöhne bein herz, mein Christ, daß du im Nachgeben nicht ber Erste, sonbern ber Leste seint. Dein Fleisch streite in dir wider bic, seine State ist in den Relischlichen Listen wid Begierben, wecher wider bie Seele streiten. 1. Bet. 2, 11. Deine Kraft sied.

im Enthalten. Das Fleisch begehrt beiner Blieber jum Dienft ber Unreinigfeit, von einer Ungerechigfeit gur anbern, Rom. 6, 19.; beines Mimbes jum Flichen, beiner Sand jum Schlagen zc. Du aber willige nicht brein. Salt bas Rleifc an mit Loden und Reis ien. ..thue bas": fabr bu fort mit Abichlagen, "uein, ich thue es nicht." Du ber Lette auf bem Blan. Der Lette ber Befte. Das Rreng fallt auf bich ju, fangt an ju bruden, bu vergaaft alebalb unb fprichft: Las ab, liebes Rreng, ich bin fcon mube. Richt fo, mein Chrift, bu mußt bas Felb nicht jum erften raumen, und ermuben bas Rreng gn tragen, bas Rreng muß ermuben bich an plagen. Es gilt nicht weichen fonbern beharren. Erblidft bn bas Rreng, frifch ihm unter bie Mugen und fprich: Romm nur an, liebes Rreng, ba haft bu mich. Bas willft bu mit mir anfangen? Dich plunbern, fcanben, wurgen, fieben, braten, brennen, faufen? Das alles fchredt mich nicht; bu folift boch eher mube werben, mich gu marteru, ale ich ermuben will, beine Marter ju bulben. Es ift furmahr, mein Chrift, ein vergagtes Ding ums Rreng, wenns ein generos tapfer Gemuthe findet, bas ihm fein muthig unter bie Angen geht und ben Ropf bent, ba frift fiche balb an ju tobt, wird fraftlos und fallt von fich felbit bin; aber, wo gurcht guge macht, bag man bie Alucht ergreift und ihm ben Ruden giebt, ba faßt es einen Duth und jagt oft bis in bie Solle binein. Co muß man mit bem Rreug fampfen, bag man ber Lette auf bem Plat bleibe, ben Schid verlache und fage: Da liegft bu, ich fteh noch; bu weineft, ich lache noch; bu bift tobt, ich lebe noch. Willit bu noch einmal bran? Rur gewagt, ich habe beine Bahne fcon gefühlt, bn beißt mich nicht gu tobt. Der Tenfel fest gu bir an mit feinen bollis ichen Berindungen. Bas thuft bu? Beichft bu, fo bift bu fein, von rudju halten feine Rlanen feft und laffen nicht fo leicht, mas fie einmal ergreifen. Das Befte ift, bag bu ftebeft. Stebe feft, fagt Betrus, 1. Betr. 5, 9. Dein Grund ift Gottes Bort, ber wantet nicht. Und bem Borte Gottes behalte bir ben letten Stich, wie Chrifting in ber Bufte: Go fteht gefdrieben. Datth. 4, 4. 7. 10. Dann muß ber Teufel mit Schanten abziehen. Der Tob wills and magen? Beifen fann er nicht, fein Bahn ift ihm im Delgarten von Chrifto anegebiffen, ba er mit bem Tobe rang unb fein machtig warb. Stechen tann er nicht, fein Ctachel ift bin. Tob, wo ift bein Stachel? 1. Cor. 15, 55. Gieb bu ihm ben lete

ten Siid, und sprich: Tod, du bift tokt, ich iche noch. Christus ist mein Gerwinn. Hull, 21. Wie dann mit Gott? Tritt er mit bir jusammen, fei du ber Legte. Berbirgt er sich? Hotel von jusammen, fei du ber Legte. Berbirgt er sich? Hotel von jusammen, fei du ihn finden. Bor beinen Thranen tann er sich nicht erwig verbergen. Das Wort steht da und ming sein bei der bei die die der bei der bei der die die der die der die der die der die die der der die die der d

## 171. Bom Stand der Fürsten. Fürstenftand, fahrlicher Stand.

Billft bu miffen warum? Denn mo ein Mas ift, ba fammlen fich bie Abler, und wo ein Furft ift, ba finben fich bie Fuchefdmanger. Sagte boch Befus felbft: Die in weichen Rleibern geben, find an ber Berren Sofen. Diefe finbe bie ber Rurften Bergen blenben, bag fie fich felbit nicht tennen lernen. 3hr Urtheil und Lob ift gleich einem Spiegel, ber ein Bilb vertehrt prafentirt, fpiegeln fich bie Berren brin, fo finben fie fich gang anbere gebilbet, ale fie find. 3m Bergen ift Ungerechtigfeit und Soffart, fo bilbet fich im Spiegel lanter Gerechtigfeit und Demuth; im Leben ift Gottlofigfeit, fo prafentirt ber Spiegel eitel Frommigfeit. 21ch, wie großer Bes fahr fint folde Rurften unterworfen! Gie werben nimmer beffer, immer arger. Denn wie Gelbfterfenntniß ber nachfte Weg ift gur Selbftbefferung; fo tam berfelbe nicht trachten beffer gu merben, ale er ift, ber nicht weiß wer er ift. Gie werben Stolglinge und Bench. fer, benn in ihrer Ginbilbung find fie fo fromm, gerecht, fauft. und bemuthig, ale fie ber falfche Spiegel entbilbet und ber Fuchefchwang malt; und ift boch in ber Bahrheit vor Gott und Menfchen mit aller ihrer Frommigfeit, Berechtigfeit, Canftmuth, Demnth lanter Befpenft, Betrng, Farbe und Luge. Bor Beiten bieg es: wohl thun und ubel boren ift furftlich; jest fehrt fiche um und lautet:

ubel thun und wohl boren, ift bie Manier großer Berren. Solch vertebrt Befen richtet ber Fuchefchwang an. Bare gu munfchen, bag ibn bie gurften jum Bohn einmal ließen tapfer anoflopfen, Rurftenftant, fahrlicher Stant. Der Tenfel ift auch ein Rurft. Ephef. 6, 12., brum halt er fich gern bei ben Furften auf. Gleich fucht fich. Un großer herren Sofen ift er am allergefcaftigften. Lederbiflein frift er gern, wenn er fie befommen fann. Er meif. baß fie vor allen geneigt find ju funbigen, bie ber gemeinen Strafe entnommen find. Denn, baß fich bie verberbte Ratur bes Bofen enthalt, thut fie bei ben Deiften gezwungen, aus Furcht ber Strafe weil bofe Arbeit bofen Lohn bringt. Go weiß er, bag großer Bers . ren Erempel in großem Aufehen find beim Bolf, eben wie ihre Berfon, und fanns ber Furft fobalb nicht vormachen, alebalb machte ber Unterthan nach. Drum fieht er, wie er bie Rurften in Gunben fturge und burch ihre Erempel bas gange Land funbigen mache, Er finbet auch bie befte Gelegenheit bagu an ber Berren Sofen. Denn ba lebt man in Duffiggang und Bolluften, in allerhaub Scherz und Rurgweil, in Reuligfeit und Bauchfulle. Da baut ber Tenfel feine brei Beltichangen auf, bie Mugenluft, Fleischesluft unb . bas hoffartige Leben. In folden Regen fangt man folche Rifche. Eritt bann ein eifriger Johannes auf und prebigt; Es ift nicht recht, fo rumort und tobt man; follte une ber lebren, mas recht ift. weiß er nicht, bag er unferer Gnaben lebt? Bebenft er nicht, bag wir Furften find, und bag man und hoflich tractiren muß? Gin Baar Schuhe foll bein Golb fein. Bum Thurm binein. Bum Thor binaus. Bas bunft bich, ftehte nicht gefahrlich um große herren? Benn bann bagn fommt, bag Gott um ber gurften Gunbe willen Laub und Bente ftraft; wenn bie Unterthanen von ben Regenten gebrudt und anegefogen, in ihren Erubfalen ju Gott fenfgen und Gott ans ihren Genfgern eine Lauge macht, bie gurften bamit gwadt, bag Saut und Saar hernach geht; wenn Gott bas deposuit mit großen Berren fpielt und bie, fo gubor ihren Unterthanen auf bie Ropfe traten, ben Feinden unter bie Fuße wirft; fo mag man ja mohl fagen: Fürftenftand, fahrlicher Stand. Bie? 3ft benn fein frommer gurft mehr auf Erben? Ja freilich. Gott hat in allen Stanben bie Geinen, auch unter ben Gewaltigen bie Caugammen und Caulen feiner Rirche. Billft bn ihr Bilb feben? Luther legte bir in einem iconen Spiegel por, wenn er Tom. 2. Jen. f. 206. 207.

fpricht: "Gin frommer gurft muß fure erfte aufeben feine Unter-"thanen und allen feinen Ginn babin richten, bag er benfelben mus "und bienftlich fei, nicht alfo benten: gand und Bente find mein, ich mille machen, wie mire gefallt; fonbern alfo: 3ch bin bee Lan-"bes und ber leute, ich folls machen, wie es ihnen nus und gut "ift. Richt foll ich feben, wie ich hochfahre und berriche, fonbern, "wie ich fie mit gutem Frieben beichute. Er foll Chriftum in feine "Angen bilben und alfo fagen: Siehe, Chriftus, ber oberfte gurft, "ift fommen nub hat mir gebient; nicht gefucht, wie er Bewalt, Ont "und Ehre an mir batte, fonbern alles baran gemenbet, bas ich Be-. "walt, Ont und Ehre burch ihn hatte. Alfo will ich and thun. "nicht an meinen Unterthanen bas Deine fuchen, fonbern bas "Ihre, baß fie Gnt und Rugen bavon haben, nicht ich. Go fprichft "bn bann, wer wollte bann Furft fein? Dit bem wirbe ber Fur-"fteuftand ber eleubefte fein auf Erben, ba viel Dibe und Uninft "innen mare; mo wollten bann bie fürftlichen Ergonungen bleiben, "mit Tangen, Jagen, Rennen, Spielen? Untworte ich, wir lebren "jest nicht, wie ein weltlicher gurft leben foll, fonbern wie ein welt-"licher Kurft ein Chrift fein foll, bag er and gen Simmel fommt; "wer weiß bas nicht, bag ein gurft Bilbpret im Simmel igt? "Benn bie Burften alfo fich brein ichidten, bag ihr Tangen, Jagen, "Rennen ben Unterthanen ohne Schaben mare, murbe ihnen Gott "baffelbe ja mohl gomen. Aber es wird fich felbft mohl lernen, "wenn fie ihrem Umt nach ihre Unterthanen verforgen wollen, bag "gar manches liebe Tangen, Jagen, Rennen, Spielen mußte nach-"bleiben. Fire andere ming er Acht haben auf feine Rathe und "fich gegen fie alfo verhalten, bag er feinen verachte, anch feinem "vertraue, benn Gott fann ber beiben feines leiben. Er hat einmal "burch einen Gfel gerebet, brum ift fein Denich an verachten, wie "gering er ift. Bieberum bat er laffen ben bochften Engel vom "Simmel fallen, brum ift auch feinem Menichen an vertrauen, wie "flug, beilig ober groß er fei; fonbern man foll einen jeglichen boren, "burch welchen Gott reben ober wirfen wolle. Gin Rurft foll felbit ben Baum in ber Sanft behalten und allenthalben im ganbe aus "feben, wie man regiert und richtet. Denn er barf nicht benten, "baß fich ein anberer fein und feines ganbes fo bart annehmen "werbe, ale er felbft. Und bute er fich por benen am meiften, bie "ba fagen: Gi, gnabiger Bert, vertrant mir G. On. nicht mehr benn

"fo viel? Denn er ift gewiß nicht rein, will Berr im ganbe fein "und ben gurften jum Daulaffen machen. Denn, wo er ein recht-"fchaffener Chrift und fromm mare, murbe ere gar gern haben, bas "man ihm nicht vertraute und bag fein Thun por Bebermann am "Tage lage, weil Chriftus fpricht 3ob. 3, 21 .: Ber Gutes thut. "ber fommt ane Licht zc. Ge ift gar ein jammerlich Ding, mo an "Berrenhofen Schmeichler regieren, ober ber gurft fich auf anbere "verläßt, läßt Bebermann machen, ale er macht. Fure britte foll "er Acht haben, wie er mit ben llebelthatern recht fabre; bier muß "er fing fein, auf bag er ohne anberer Leute Berberben ftrafe, nicht "folge ben Rathen und Gifenfreffern, Die ihn begen, Rrieg angufaben "und fagen: Gi, follten wir fold Bort und Unrecht leiben? Ge "ift gar ein fchlechter Chrift, ber um eines Schloffes willen bas "bas gange gand in bie Schange follagt. Geinen Schaben foll ein "Rurft nicht achten, fonbern ber anbern Unrecht, bas fie uber feine "Strafe leiben muffen. Denn mas haben fo viel Beiber und Rin "ber verbient, bag fie Bittiven und Baifen werben, auf bag fich "ber Rurft rache an einem unnugen Daul ober bofen Sand, Die "ihm Leib gethan? Aufe vierte und vornehmlich foll fich ein Furft "gegen feinen Gott ernftlich halten, bag er fich ihm unterwerfe mit "gangem Bertrauen und ihn bitte um Beisheit, wohl an regieren. "Summa ein frommer Furft foll fich in vier Ort theilen. Bu "Gott mit rechtem Bertrauen und herglichem Gebet; ju feinen Unter-"thanen mit Liebe und driftlichem Dienft; gegen feine Rathe mit "feiner Bernnuft und unbefangenem Berftanb; gegen bie lebelthater "mit befdeibenem Ernft und Strenge." Bare ju wunfchen, bag bie Borte in ber Furften Stuben mit gulbenen Buchftaben angeschrieben ftanben! Bott fcreibe fie ihnen ine Berg mit feinem Ringer!

### 172. Bom geiftlichen Seelenhunger.

Sunger ift ber befte Roch.

Selig find, bie ba hungert und durftet nach ber Gerechtigteit, benn fie sollen satt werben. Math. 5, 6. Du hörft so manch Trofiwort in ber Bredigt, schweckt bir aber nicht und gest nicht zu herzen. Was kamn bir lieblicheres gepredigt werben, als baß sich Christias fram bir lieblicheres gepredigt werben, als baß sich Ehriftus bir zu eigen gegeben hat, mit Allen, was er hat und wemag, bag bein Unglud fein, fein Leben bein fei? Doch haft bu feine Bonne bavon im Bergen. Bie fommte? Beil bu beine Seele mit Belttrabern icon angefullt, bift bu fatt und fühlft feinen Sunger. Gine volle Geele gertritt auch Sonigfeim, fpricht Calomon-Spr. 27. 7. Wenn ber gottliche Eroft einem Beltbergen vorgelegt wirb, ifte eben, ale wenn man einen Bollgapf, bem Bier und Bein mochte aus Rafe und Dunt gezopft werben, ein Trunflein fußen Beine porfest, er ftoft ben Becher fammt bem Bein um; bas Beltfind verachtet ben Trofter fammt bem Troft, weil es bie Rulle bes Belttroftes bat. Aber, wenn Gottes Troftung in ein geiftbungrig Berg fallt, wird fie fo begierig eingeschlungen, wie bas Baffer vom beißen Stein. Ber ein weltgefinntes Berg mit gottlichem Eroft will abipeifen, ift gleich bem, ber bem Bierb Golb und Gilber in bie Rrippe mirft; bas Bferb follte eber verschmachten, ale Golb und Gilber anruhren. Ben und Safer ift bee Bferbes Speife, nicht Golb und Gilber. Es ift feine Geele gefchidt ju fcmeden, wie freundlich ber Berr ift, ale bie burch Unfechtung und Trubfal von allem creaturlichen Eroft gang ausgeleert und entblogt ift. Rur ein gerbrochenes Berg will Gott beilen, ein vermundetes verbinben, ein mattes ftarfen, ein trauriges troften. Gin blobes Bewiffen ift bas Befaß, bas Gott mit bem Sonig feines Troftes anfullt. Wenn bas Berg feinen Jammer fublt, wirbs begierlich nach gottlichem Eroft, wie ein bungriges franfes Rinblein nach ben Mutterbruften. Borts bann mir ein Bortlein bavon, fo fpurte immer mehr und mehr nach und fann nicht fatt werben. Wenn ber reiche Mann bie Sollenflamme empfinbet, burftet ihn nach einem Eropfen Baffere; wenn bie feurigen Pfeile bes Catane auf une gufliegen und bie Sollenflammen and Gemiffen fchlagen, bag wir flagen muffen mit David: Es umfangen mich bie Tobesbanbe, und bie Bache Belial erichreden mich, und ber Sollen Banbe umfangen mich, und bes Tobes Stride übermaltigen mich, Pf. 18, 5. 6.: fo feufzet bas Berg nach Eroft, wie ein burres Land nach bem Regen. Last bann Gott bie Tropflein berabfallen, fo erquidt fiche an, wie ein welfes Blumlein am fublen Than, es thut feinen Mund immer meiter auf, wollte gern mehr haben. Das ifte, mas Daria fingt in ihrem Lobgefang: Die Sungrigen fullet er mit Gutern unb lagt Die Reichen leer. gnc. 1, 53. Gott und Die Ratur laffen nichts leer. Bas icon voll ift, last Gott, wie es ift. Bein und Baffer

bienen uicht in ein Kaß, so auch himmel und Erde nicht in ein Serz. 3ft das Kaß von Wasser, muß der Wein traus bleiben. 37th das Hende Meilten der Gerte Erd grundstehen; was aber Gott leer sindet vom irdischen, das sillet er mit himmlischem Aroft au. 3ch will mich nicht verwundern, wenn ich sehe, das die nach wischen himmel nicht verwundern, wenn ich sehe, das die nach wie micht fragen, die im Irdischen ihren Himmel suchen und von der Hölle noch nichts empfunden. Wir migte ja Irdisch sich für fiellen Fragt du nun, warum? Weil mit die Welt immer dieterer wird. Was sie brüdt, erquicht er. Ich erfahr es täglich, Gott sie gelobet!

## 173. Bom guten Gerücht.

Ein gut Berucht mein ich. Vita et fama pari passu ambulant. (Leben und guter Rame geben gleichen Schritt). Wer mir bas leben nimmt, tobtet mich leiblich; wer mir meinen anten Ramen ranbt, tobtet mich burgerlich. Biel find gefallen burch bie Scharfe bes Schwerbtes, noch mehr burch bofe Manler. Gir. 28, 22. Man bat, bie fich wenig befummern um ein ant Gerücht; ichilt man fie Chrenbiebe, Teufelsapoftel, Geelenmorber, ei, fprechen fie, es ift Ras ferei, relinguantur suis furiis (man überlaffe fie ihrer Raferei). So fprach Reftus auch sum Baulus, ba er bie Babrheit rebete: Baule, bu rafeft. Bahrheit muß ber Belt immer Raferei und Rumor beifen; bennoch will Gottes Bort, bag wir nach einem auten Ramen trachten follen. Salomo fpricht: Gin gut Berücht ift beffer benn gute Galbe. Breb. 7, 2. Biel einen lieblicheren Geruch bes Bohlgefallens und ber Rachfolge giebt bei ehrliebenben Lenten ein auter Rame, ale bas foftlichfte Del geben mag. Banlus will, bag wir une ber Ehrbarfeit befleißigen follen gegen Bebermann, Rom. 12. 17.; bag wir auch allen bofen Schein flieben follen; bag wir verhaten follen, bag und nicht Jemand übel nachreben moge, und feben barauf, bag es reblich jugehe, nicht allein bor bem Berrn, fonbern auch vor ben Menichen, 2. Cor. 8, 20. 21.; bag wir nachbenten follen bem, mas mahrhaftig, ehrbar, gerecht, fenich, lieblich ift, mas wohl lautet, mas etwa eine Engend ober ein lob ift. Bhil. 4, 8. Betrus erforbert, bag wir einen guten Banbel führen unter ben Seiben, auf bag bie, fo von uns afterreben ale von Uebels

thatern, unfere guten Berte feben. 1. Betr. 2, 12. Richt mit Borten, fonbern mit Berfen follen wir unfern Berleumbern bas Maul ftopfen. Bergeblich ruhmft bu bich beines guten Gemiffene, wenn bu bich nicht fcamft, burch bein gottlos leben anberer Bewiffen ju vernnreinigen. Richt genng ift es, bag bu nicht arg feift, bu mußt auch ben Rachften nicht argern; und nicht genug ift es, baß bu fur bich felbft gut feift, bu mußt auch, anbere an beffern, einen guten Schein haben por Jebermann. Chriftus felbft beruft fich in feiner Baffion auf bas Bengniß feiner Buborer und fpricht jum Caiphas: Frage bie brum, bie miffens, wie ich gelehrt habe. 306. 18, 21. Much halt er Rachfrage bei feinen Jungern, wie bie Leute von ihm reben: Ber fagen bie Leute, bag bes Denfchen Sohn fei? Ach, lerne von ihm und thue besgleichen. Gin Chrift muß zwei Bengen haben, bie ibn vertreten: einen vor Gott, ben anbern vor Menfchen; jenen in fich, benn Gott fieht bas Berg an; biefen außer fich, benn Menfchen feben auf bas, mas vor Augen ift; jener heißt ein gut Gewiffen, biefer ein guter Banbel und Rame. Beibe fest Calomo gufammen, Sprudm. 22, 1 .: bas Berucht ift foftlicher, benn großer Reichthum, und Gunft beffer, benn Gilber und Golb. Durch Bunft verfieht er ein gutes Bewiffen, welches uns ber Bunft und Onabe Gottes perfichert. Bie foll man benn feinen que ten Ramen burchrechten, fecten, befenbiren? Dein Chrift, ein unftraffiches Leben ift ber befte Sout; reben bie Leute To pon bir. lebe bu anbere und wiberlege mit beinen Berfen ihre Borte. Birb bei beinem unftraflichen Banbel beine Berfon gelaftert, verschmerg es. Riemand fann bich je fo tief verachten, ale bu werth bift und bich felbft verachten follft. Erifft bie Schmach Gottes Ehr und Behr, bein 21mt, Glauben und driftlich Leben, fo leibe nicht, baß beinem Gott burch bich eine Schanbe aufgeburbet werbe, fonbern fprich ber Bahrheit bas Bort und fiebe gu, bag Recht Recht bleibe, es muthe ber Catan in feinen Schuppen wie er immer wolle. Das bin muß es nicht fommen, bag man ber Belt gut biege, Gott an laftern, und ihr beg noch banfte. Ift fein Recht fur bich auf Erben, fo wird boch noch Recht im Simmel fein. Die Cache ift bes Berru, ber wird feine Ehre mohl retten. 3ch will weber im Thun noch Laffen etwas aufangen, ehe ich bei mir verfichert, bas es einen guten Schein habe vor Jebermann, bamit (fo viel an mir ift) Riemand etwas Strafliches an mir finbe. Berb ich bann bei foldem

chriftlichen Banbel geschmaht, will ich mich getröften meines guten Gewiffens und für meinen Berseumber bitten, bag ibn Gott betebte. Bill er sich nicht bekehren, so wird ihm Gottes hand schwer genug sallen.

## 174. Bon falfchen Chriften. Chrift, Biberdrift.

Jacobs Stimme, Cfaus Sanbe. Co weit find Rame und That von einander. Wer nicht mit mir ift, fagt Chriftus, ber ift wiber mich. Luc. 11, 23. Bift bu ein Chrift, fo bift bu mit Chrifto. 3m Glauben bift bu mit ihm verbunben, er ift ber Brautigam, bn bift bie Braut; er ber Dann, bu bas Beib; im Leben bift bu fein Rachfolger und wirft mit ihm auf einem Bege gefunden, auf bem fcmalen Bege, ber jum leben führt. Datth. 7, 14. Huch im Leis ben verläßt bu ibn nicht, gebft getroft mit ihm in Roth und Tob binein und fprichft mit Baulo: Ber will mich fcheiben von ber Liebe Bottes? Trubfal, ober Angft, ober Berfolgung, ober Sunger, ober Bloge, ober gahrlichfeit, ober Schwerbt? In bem allen überwinde ich weit, um beg willen, ber mich geliebet hat. Denn ich bin gewiß, bag meber Tob noch Leben, weber Engel noch Rurftenthum, noch Gewalt, weber Gegenwartiges noch Bufunftiges, weber Sobes noch Tiefes, noch eine andere Creatur mag mich icheiben von ber Liebe Gottes, Die in Chrifto Jefn ift, unferm Serrn. Rom. 8, 35. 38. 39. Bleibft bu mo Befus ift, fo bift bu ja unverloren. D felige Bergen, bie alfo mit Chrifto find! Rommt ein Blatregen ober Ungewitter, fo fammeln fie fich unter feine Gnabenflügel, wie bie Ruch: lein unter bie Rittige ihrer Gluden; fest ber Reind wie ein Bolf auf fie an und will fie verschlingen, fo sammeln fie fich ju Befu, wie Schaflein ju ihrem Sirten, und finden bei ihm Schus. Gie fammeln mit ihm und werben burch feine Gnabe reich an auten Berten. 1. Tim. 6, 18. Gie fammeln fich Schape im Simmel. Matth. 6, 20. Da legt ihnen Jefus ein jebes Genfgerlein unb Thranlein ale einen Schat bei. Beil fie mit Chrifto finb, ift er mit ihnen wieber, ihr licht in ber Rinfternis, ihre Rulle im Dangel, ihr Reichthum in ber Urmuth, ihr Schat im Deud, ihr Troft in Trubfal, ihre Freude im Leib, ihr Simmel in ber Solle. Bas fann einem folden Bergen fehlen? Sag noch, baß es nicht felig

fei. Aber ach, wie wenig giebte unter ben Chriften folder Chriften Die meiften, Die fich Chriften nennen und nennen laffen find Untidriften. Gie miberftreben ber Lebre Chrifti, balten fie fur Thorbeit, Mergerniß und Lugen, thun feinem Bort gumiber, mas fie nur tonnen, laftern und verfolgen trene Bebrer, bie ihnen ben Weg gum Simmel zeigen. Gein geben wiberlegen fie mit ihrem geben. Da er beilig, liebreich, fauftmuthig, bemuthig, gebulbig mar, find fie unbeilig, gebagig, gornig, fdmulftig, mrubig. Aber wer fanne ohne Thranen fagen? Chriftus bat fich mit feinem beiligen Leben gang verloren bei benen, bie Chriften beißen wollen. Das luftige, prachtige, alamobifche Beltleben gefällt ihnen baß, ale bas ftrenge, nies brige Leben Befu. 26, im Rreug fallen fie von Chrifto ab; verlaffen ihn mit Demas; verlengnen ihn mit Betro; fie machen fich angenehm nach bem Fleifch, allein baß fie nicht mit bem Rreng Chrifti verfolgt werben. Bal. 6, 12. 3a, wenn Chriftne weint, lachen fie; wenn er in Dornen matet, tangen fie auf Rofen; fie bruden ben Gebrudten und betruben ben Betrubten immer mehr. Gind ne Chriften? 3a, wie ber Bolf ein Chaf und eine Schlange eine Tanbe. Biberchriften find fie, Feinde Chrifti. Ich, wie viel find ihr! Möchte boch bas Berg Blut bruber weinen. D unfelige Ber-. gen! Gie gerftrenen. Bie bas Chaf in ber Berftrenung ein' Ranb ber Bolfe, fo find fie ein Raub aller Tenfel. Beil fie Befum verlaffen, verlaßt er fie wieber; weil fie fich wiber ihn fegen, fest er fich wiber fie; weil fie feine Feinbe find, ift er ihr Feinb. Bo nebmen fie Cous, Rath und Eroft, wenn fie in Rothen finb? 3ch wills mit Befn halten, fo balt ere mit mir. 3ft er mit mir, lag hunderttaufend Teufel wiber mich fein, fein Sarlein follen fie mir frümmen.

Laß gurnen Teufel und bie Soll, Gottes Cohn ift worden mein Gefell. Es mogen mich viel fechten an, Dem fei Tros. bers nicht laffen fann!

# 175. Bon der Freiheit der gläubigen Seele.

Bas mahnst bu mich? Co barf ich Mofes fedlich autworten, wenn er fein Schulbbuch aufschlaat und will bezahlt fein. 3ch bin

mit Chrifto im Glauben verehlicht. Er fagt felber: 3ch will mich mit bir verloben in Ewigfeit, ich will mich mit bir vertranen in Gerechtiafeit und Bericht, in Gnabe und Barmbergigfeit, ja, im Glanben will ich mich mit bir verloben. Sof. 2, 19. 20. Er ift Mann, ich bin Beib; bae Beib hat ihr Gnabenrecht im Gefeb, uxori lis non intenditur: Riemand barf vor Bericht bas Beib belaugen, ber Main muß fur fie antworten. Bill Dofes mich gur Rechnung gieben? 3d weife ibn auf Chriftum und fpreche: 3d bin bir nichts fonlbig, was mabuft bu mich? Da ift mein Mann, lag ben antworten. 3d fann um meiner Schuld willen, bamit ich bem Gefes verhaftet bin, nicht mehr jur Rechnnng gezogen werben ale Chrifting felbit, wenn ich burch ben Glanben feine Gennathunna ergreife und mir ju eigen mache. Chriftus ift gerechtfertigt, 1. Tim. 3, 16. bas ift, los von unfern Gunben, und ich in Chrifto. Denn es ift nichte Berbammliches an benen, Die in Chrifto Jefn find. Rom. 8, 1. Dabnt mich bas Gefeb? 3ch antworte fein beberat: Bas mabuft bu mich? 3ch bin bir nichts fonlbig. 3ch hab bich vollfommlich gehalten, und bir auch ben letten Seller abgetragen, weil bie Bes nngthuung Chrifti mein ift. Bare boch unrecht, wenn eine Schulb follte zweimal bezahlt, und eine Gunbe zweimal bestraft werben. Das Befet tann mich nicht verbammen, ich appellire ans Evangelinn. Das Evangelium fam mich nicht verbammen, benn ich glanb an Befum Chriftum und erhalt burch ben Glauben bies quabige Urtheil: Ber glanbt, foll felig werben. Darc. 16, 16. Dein Auflager tann bas Gemiffen fein, Dofes auch, ber Tenfel auch, aber nicht mein Richter. 3ch triumphire mit Banind: Ber will bie Undermablten Gottes verbammen? Gott ift, ber gerecht macht. Rom. 8. 33. Lagt mich ber Richter los, mas frag ich nach bem Rlager? Richt in bes Rlagers, fonbern in bes Richtere Sanben fteht mein Seil und Berbammnif. Bie will mich aber ber Richter verbammen, ber fich felbft fur mich gegeben hat? Er gilt mehr benn tanfend Belten mit allen Gunben; und eber mußte er felbft verbammt werben, ehe bie Gunbe ben verbammen follte, fur ben er fich felbit gegeben. Am Glanben liegte unr, mein Berg, bag ber ftart fei und nicht mante. Chriftus mantt nicht, er ift feft genng. D welch ein fernhafter Eroft foll mire fein in meiner letten Stunde, wenn ber Satan anftritt und mich anflagt! Troll bich, Satan, will ich fagen; wer an Chriftum glaubt, fann und wird nicht verbammt werben, er hat icon genug gethan ber Gerechtigfeit Gottes und ift freigesprocen. Wie? Barum ließ fich benn jener verschulbete Rnecht vernehmen: Ich will bir alles bezahlen? Ja mein, gut bezahlen aus frembem Bentel. Auf Jesum weise ich Gott, und spreche:

> Gebenk an beins Sohns bittern Tob Sieh an fein heilge Wimben roth, Die sind ja für die gange Welt Die Jahlung und bas Löfegeld. Def tröft ich mich zu aller Zeit, Und hoff auf bein Barmherzigkeit.

## 176. Bon der Beichte.

Ein Gunber. Go beichtet ber Dunb. Bas benft bas Berg? Dft ift Berg und Mund weiter von einander als Simmel und Erbe, Billft bu Gott affen? Bo Berg und Dund in ber Beichte nicht eine fint, ift alles Beichten ein Befpott Gottes. Gebente, mas Betrus fagt jum Ananias: Anania, warnm bat ber Catan bein Berg erfullt, bag bu bem Seiligen Beift fügft? Dn baft nicht Menichen, fonbern Gott gelogen. Apoft. Befc. 5, 3. 4. Bift bu ein Gunber? Bie, fublit bu auch Gunbe in beinem Gewiffen; liegt bir auch bie Sunbe ale eine Laft auf beinem Bergen, brudt und frantt bich? 3ch febe nicht, bag bn leiblich thuft mit Borten und Geberben, wie Das vid in feinen Bufpfalmen; bag bu girreft und winfelft mit Siefias, baff bu bich angftigeft und ichameft mit Manaffe und bem Bollner; bag bu bitterlich weineft mit Betrus und Maria. 3ch fürcht, ich fürcht, es werbe eine Benchelei fein. Co ifte. Mancher Menfc beschulbigt und verbammt fich feibft mit bem Munbe, ich bin ein Gunber, fpricht er, und bes Tobes murbig; fallt aber Bott bas Urtheil im Gemiffen, fo will er fich burchaus nicht fculbig geben, noch unter Gottes Sand bemuthigen. Ach, bas allerbefte ift, wenn Gott im Gewiffen eine icharfe Bugprebigt halt and bem Befet, bag wir mit einem bemithigen Ja antworten und um Gnabe fieben. Spricht er: bu bift ein Gunber; ich will antworten: 3a Berr, ich bine, lag mir nur wiberfahren, mas bu bem Gunber jugefagt haft, Gnabe und Bergebung. Spricht er: Du bift verfincht; ja herr, und eben

barum fuch ich ben Segen in Chrifto. Deine Gunben find ju groß; ja Berr, aber beine Barmbergigfeit ift noch großer. Gott fei mir quabig nach beiner Gute, und tilge meine Diffethat nach beiner gro-Ben Barmbergigfeit. Bf. 51, 3. Deiner Gunben find gu viel; ja Berr, mehr benn Sand am Deer, aber bu bift and reich an Barms herzigfeit über alle, bie bich fürchten. Deine Gunben find au arenlich; ja Berr, meine Bunben ftinten und eitern vor meiner Thorheit. Bf. 38, 6. Aber bein Bort fagt: Benn eure Gunbe gleich blutroth ift, foll fie boch ichneeweiß werben; und wenn fie gleich ift wie Rofinfarbe, foll fie boch wie Bolle werben. Jef. 1. 18. Du baft bein gottlos Befen ju lang getrieben; ja Berr, aber beine Barms herzigfeit wahret fur und fur, Bf. 103, 17., und Chriftus hat eine ewige Erlofung erfunden. Bebr. 9, 12. Du haft eine Gunbe gar an oft begangen; ja Berr, ber Berechte fallt bes Tages fiebenmal; aber wie bu willft, bag ich meinem Bruber fiebengigmal fiebenmal, bas ift, fo oft er fich an mir verfindigt und Buge tont, im Tag vergeben foll, fo wirft bu mir auch thun, bu bift ja nicht unbarmbergiger ale ein Denich. 3ch will mich in Demuth bem Urtheil Bottes gern unterwerfen und mir gefallen laffen, mas er ans mir machen will, einen Thurhuter, einen Taglohner, ein Sunblein. Berftogen tann er mich nicht, wenn ich Jefum in bie Urme faffe, fein Rind muß er annehmen.

### 177. Von eigenfüchtigen Prieftern.

### Non vos sed vestra. (Richt euch fondern bas Gure.)

Richt bas Schaf, sonbern die Milch und Bolle. Wie burre hate Auslus ben Pharifaren vor die Rafe geschieben. Sie sinden alle das fürzig, nicht das Chrifti Zefte is. Phil: Phil: 2, 21. Wo sind, die auftreten und mit Bauto sagen können: Ich hab einer keines, Silber noch Gold, noch Kleid begehrt, denn ihr wißt selber, daß mit biefe Sabne zu meiner Rossburft und deren, die mit mit gewessen sind bei gekent haben? Apost. Gesch. 20, 33. 34.; und abermal: Ich gebe gesennet, bei weichen ich bin, mir genügen sassen. Ich fann uiebrig sein und kann hoch sein, ich bin in alen Dingen und bei alles geschickt, beibes, satt sein und hungern, beibes, übrig haben und Mangel leiben. Ich vermag alles durch ben, der mich mächtig modt. Ebristikus Will. 4. 11. 12. 13. Sat man uich bin und bes

Comment Cong

wieder unter benen, bie fich Beiftliche nennen laffen, ftarte Sunbe vom Leibe, bie nimmer fatt werben tonnen, Bef. 56, 11.; bie ba geigen, Ber. 6, 13.; ber Leute But und Belb an fich reißen, Egech. 22, 25.; bie fich felbit weiben, bas gette freffen, fich mit ber Bolle tleiben und ichlachten bas Gemaftete, Die Schafe bes herrn aber nicht weiben wollen, Cap. 34, B. 2. 3.; bie bie Gunbopfer bes Bolts freffen und begierig find nach ihren Gunben, Sof. 4, 8.; bie um ben Lohn lehren, Dich. 3, 11., und um Gelb mabriagen; bie teine Thur im Gotteehaus umfonft guichließen, Dal. 1, 10.; bie irbifd gefinnt find und ben Bauch jum Gott haben, Bhil. 3, 19.? Ja leiber! mehr benn an viel. Forbert man fie an Dienften, ift bie erfte Frage, wie viel vermogen bie Gingepfarrten, wie reich bas Salarium (Behalt), wie viel ber Beichtpfennige, wie boch bie Accibentien? Rach ber Ehre Gottes und ber Menichen Geligfeit ift gar feine Frage. Un folde bangft bn bich, o bu Berrather beiner eigenen Ceele! Bann Chriftus Betrum jum Dienft forbern will, macht ere auch fo? Rein; Betrus fagt er, liebft bu mich? Richt bich, nicht beinen Band und Beutel, fonbern mich, meine Ehre, meine Schaflein, Die Schaflein, Die ich fo thener erfauft habe mit meinem Blut; und wenn Betrus Ja fagt, fpricht er: Go weibe meine Chafe, fo weibe meine Lammer, fo follft bu mein Sirte Chriftus will teine Miethlinge ju Dienern haben, bie ben Mammon jum herrn haben. Riemand fann zweien miberwartis gen herren trenlich bienen. Benn er getreue Arbeiter in feinen Beinberg miethen will, bebingt er fie nicht um Gelb, fonbern fpricht: 3d will ench geben mas recht ift. Die Apoftel bienten umfonft, und lebten bloß feiner Bnabe, benn fie hatten folche Inftrustion: Umfouft habt ihre empfangen, umfouft gebets auch. Matth. 10, 8. Baulne bat mit eigenen Sanben ibm feine Rothburft geschafft; was ift benn mein Lobn? fpricht er. Ramlich, baß ich prebige bas Evangelium Chrifti, und thue baffelbe frei umfonft, auf bag ich nicht meiner Freiheit migbranche am Evangelio. 1. Cor. 9, 18. Bie benn? Goll ein Brebiger beim Dieuft verhungern? Mit nichten. Bas recht ift, foll euch werben, bat Chriffine gefagt. Recht ift es, im Unfeben ber Buborer, bag fie ihren Lehrer unterhalten. 3ch frage, ifte recht, bag ein Brebiger feine Berufepflicht fleißig und trenlich verrichte? Ja, fagft bu. Go ifte auch recht, baß bu ihm feine Arbeit belohueft. Gin Arbeiter ift feines Lohnes werth.

Buc. 10, 7. Bas Gott fagt, bas muß ja recht fein; nun will Bott, bag, wer unterrichtet wirb, allerlei gutes mittheile bem, ber ibn unterrichtet. Bal. 6, 6. Recht mars im alten Teftament, baß bie ba opferten, vom Opfer agen, und bie bes Altare pflegten, bes Altare genoffen. 1. Cor. 9, 13. Brediger find geiftliche Opfermanner, bie bich bereiten jum Opfer, bas ba lebenbig, beilig und Gott moblgefällig fei. Dit Recht forbert ein Rrjegofnecht feinen Golb: Brediger muffen mit bem Teufel tampfen um beine Geele; recht ift es, bag mer ben Weinberg pflant, pon feiner Arncht effe; und ber bie Beerbe weibet, ber Dilch genieße: Brediger find Beingartner, bie bich anbereiten, bag bu beinem Seiland liebliche Früchte trageft; Sirten, Die bich mit gottlichem Eroft verforgen. Bas bunft bich? 3ft es recht, bag man bantbar fei, ober nicht? Je größer Rus, je großer Dant. Den Simmel geb ich bir, ein Studlein Brobs giebft bu mir wieber, und mehr begehr ich nicht. Ifte nurecht? Burmabr, trener Brediger Dub nub Arbeit fann mit feinem Golb begablt werben. Die Erbe ift nicht werth, bag fie biefelbe begablen foll. Im Simmel wird ber Lohn groß fein. Alfo ift es ja recht bag Prediger beim Dienft ihren Unterhalt haben, und find bie arger, benn Seiben und Turfen, Die ibre Brebiger nicht verforgen, wie Dr. Luther fcbreibt. Aber ein Diener Chrifti muß Gold und Lohn nicht gum 3med feines Bredigtamte feben, bag er barum wollte gur Rappe eilen, bamit er an Brob fomme; ober bas Lebramt nicht recht rein und treulich fuhren, um Gelbe und Genieges willen; ober biefe Pfarre iener porgieben, weil fie fettere Brabenben bat, wie bie thun, bie von einer Stadt ant anbern laufen um Berbefferung ihrer Ginfunfte, bamit bem Banchbaal ein fettes Opfer bereitet werbe. Rein, bas heißet nicht Chrifto, fonbern bem Bauch und Teufel gebient. Dan muß por allen Dingen auf Gottes Ehr und ber Lente Geligfeit feben, benn um biefer zweien Urfachen willen bat Gott bas Brebigtamt pornehmlich eingefest; thut man bas, fo lagte Gott nicht fehlen an Rabrung und Rleibung. Es finben fich noch allemal fromme Bergen, Die Die Arbeit im Berrn, an ihnen gethan, erfennen, und bantbar find. Darmn muß man fich genugen laffen. Ja, fpricht ber geigige Bfaff, wenns jo farglich foll angebn, werben wir nicht viel taufend auf Bucher thun, und ben Unfrigen nachlaffen. Bom Dieuft muß es ja fommen, bavon wir taglich mohl leben und praffen, bas unfere Cobne auf Universitaten verftugen, verfcmelgen, verburen, verspielen, barin unfere Tochter alamobiren und fich ichauen laffen; es gebort mehr bagn, benn taglich Brob. D, fcame bich ine Berg, bu verfluchter Beigmanft; ift bas beil. Amt bagu eingefent, baf bu mit beinen Rinbern in Greneln leben, und bem Teufel bienen fonneft? Bas machft bu aus Gott? Ginen Gunbenfnecht; baß bu verflucht feift mit beinem Beig! Du fceuft bich nicht, offentlich aufutreten, und vor bem Angeficht bes Berrn an fagen: Bir . find Botichafter an Chrifti Statt. 2. Cor. 5, 20. Dit mas Bewiffen taunft bu fagen, bag bu von Chrifto gefanbt feift, wenn bu es in allen Studen fuchft beffer gu haben, ale ere hatte, ber bich gefaubt bat? Er war fo arm, bag er auch fein eigen Suttlein batte, barinnen er ruben mochte. Die guchfe haben Gruben, fpricht er, und bie Bogel unter bem Simmel haben Refter, aber bes Denfcen Cobn hat nicht, ba er fein Saupt hinlege. gnc. 9, 58. Unb bu bringeft ein Saus nach bem aubern an bid. Er nabm porlieb mit ber Sandreichung, bie ibm fromme Bergen thaten von ihrer Sabe, Que, 8, 3 Und bu haft nimmer genug, wenn bich gleich alle Belt mit Gelb und But beschuttet. Er ermahnet: 3hr follt nicht Golb, noch Gilber, noch Erg in euren Gurteln haben. Denn ein Arbeiter ift feiner Speife werth. Datth. 10, 9. 10. Saltft bu bich trenlich in beinem Umt, will er bich verforgen ohne beine Corgen. Trauft bu ben Borten? Barum ift bir benn Golb unb Gilber fo lieb? Barum ift beines Beigens und Bucherns fein Enbe? Barum pochft und fturmft bis auf ber Rangel wiber bie, fo bir nicht nach beinem Billen genng gutragen? Benn ber Ronig von Cobom bem Abraham fur feine Rriegehulfe bie Bente ichenfen will, weigert fich Abraham und fpricht: 3ch bebe meine Sante auf jum Berru, bem bochften Gott, ber Simmel und Erbe befint, bag ich von allem, was bein ift, nicht einen Raben noch Schubriemen nehmen will, bag bu nicht fageft, bu habeft Abraham reich gemacht, ausgenommen, mas bie Junglinge vergebrt baben. 1. B. Dof. 14. 23. 36 ftelle mich ja taglich unter Dichaels Seer, und ftreite wiber ben Teufel fur ber Menichen Celigfeit. Bas ift benn mein Robn? Die Ehre will ich ber Welt nimmer gonnen, baf fie rubmen foll, fie habe mich reich gemacht; mas fie giebt, ift eine Saub voll Sanb. Bas frag ich nach ben Schaben, bie nimmer recht ergoben. Dein Bohn und Schat ift im Simmel, beg wart ich mit Freuben; was ich bie vergehr, wirb Gott fcon befcheren, und bas foll mir

auf Erben genng fein. Bon ber Leviten Unterhalt hat Gott eine folde Berordnung gemacht im alten Testament, ba er gu Naron ge-fagt: Du follft in ihrem Lande nichts befigen, auch feinen Theil unter ihnen haben, benn ich bin bein Theil und bein Erbaut unter ben Rinbern Ifrael. Den Rinbern Levi aber habe ich alle Behenben gegeben in Ifrael jum Erbtheil fur ihr Umt, bas fie mir thun an ber Sutte bes Stifte. 4. B. Dof. 18, 20. 21. Beun Sieroupmus biefe Ordnung erwägt, fpricht er gar bebergt im zweiten Brief: Weil Gott mein Theil ift, frag ich nach bem übrigen nichts; bem Altar bien ich, vom Altar leb ich, Rahrung und Rleibung ift mir genng. Es ift eine Schanbe, wenn ein Briefter nach Reichthum ftrebet. Nudam crucem nudus sequar. Ach ja! habe ich einen gnabigen Bott, fo bin ich wohl verforgt, und laß ich meinen Rindern einen guabigen Gott jum Erbe, fo hab ich fie wohl verforgt. Gott ift mir und ihnen genng, am taglichen Brob wirbe nicht mangeln; ber mir fich felbft giebt, wird ja auch ein Studlein Brobe geben und mehr begehr ich nicht. Wie es bie Lehrer erfter Rirche gehalten, ift aus ihren Schriften fattfam ju feben. Reichlich trugen bie Bemeinben ju, farglich aber nahrten fie fich bavon, und verwaubten, mas über Rahrung und Rleibung war, an bie Armen, hieltens fur eine Schanbe, wenn ein Briefter reich warb. Origenes vergleicht bie reichen Briefter ben egyptischen Brieftern, bie ihr eigen Belb hatten, bas fie baueten, 1 B. Dof. 47, 22., und fpricht 16. Br. im 1. B. Dofie: Laft une boch aus Brieftern Pharaos bes herrn Briefter werben, bie fein Theil auf Erben haben, fondern Gott ju ihrem Theil ermablen. Gin folder war Baulus: 216 bie Armen und bie boch Biel reich mas den. Ale Die Richte haben, und boch Alles haben. 2. Cor. 6, 10. Gin folder mar auch Betrus, wie er felber fagt: Golb und Gilber hab ich nicht. Up. Gefc. 3, 6. Da fiehft bu ben Reichthum ber Diener Chrifti, bag fie mehr haben ale bie Erbe giebt, und boch nichts begebren von bem, mas ber Erbe jugehort. Dit biefem ftimmt ber Bifchof Silgrine überein, wenn er fchreibt in bem 116. Bfalm: Sind wir Leviten, fo lagt une ber Belt und ihren guften abfagen, baß Bott unfer Theil bleibe. Go und Ehre und Gelbfucht eingenommen, fo wir ben Bolluften nachgeben, und mit Rahrimgeforgen bas Berg befchweren, fann Gott nicht unfer Theil fein, wir fonnen auch nicht Gottes Briefter fein. Bollen wir bas Gine jum Erbe haben, bas Alles ift, fo muffen wir um bes Ginen willen alles Anbere

verlaffen. Sieromynuns schreibt gar uachbenflich in feiner Auslegung ber Spiftel an Titnd: Der hert freicht: Wer em Mitar leben; ieben heißt uicht reich werben. Mehr foll vom Mitar leben; ieben heißt uicht reich werben. Mehr soll en Rerbiger nicht bezeichten von seinem Dienst, als was am Rahrung und Kleidung jur Erhaltung bed Lebens vonnötsen ift. Gutben Wortestung, das die Preise Verhoftsonnte 25. Br. in Tim.: 3ch darf ted und führlich sagent, daß die Preiser nicht mehr als Rahrung und Kleidung haben mitsen. Sollte der theure Mannt noch leben, und es der geigien Kappe so ket und führlich sagen, er würde ja von ihr verdaunt und verslegert werden. Spricht man nicht, er sie ein Keper? Warum benn? Er nimmt fein Bedchgele! Isthe dem nicht genne, das dw werschofter Baaldpfaff selber geizeft, wo nicht alle Welt auch mit der geizet? Bechalt der Erben. Wein Theil ist im Himmel, und

### 178. Von der Treue.

#### Erew tewr.

Go lautete, wenn man bie Buchftaben verfest. Trem Bert, wenn mans von rudju lieft. Gin trenes Berg, ein theures Berg. Rare Biflein find thener, Charitat Raritat. Bie rar ift bie eble Eren? Bon ben Dienern Chrifti fpricht Baulne: Dan fucht nicht mehr au ihnen, als bag fie tren erfunden werben. 1. Cor. 4, 2. Bei vielen gefucht, bei weuig gefunden. Bener fuchte einen Denfchen beim Licht am hellen Tage. Db bu gleich bie Tren alfo fuchen mochteft, murbeft bu fie boch taum finben. Es icheint, ale mare fie gar jur Belt binaus. Bas ift Babrbeit, mas ift Eren? fpricht ber Beltmann mit Bilato. Ber nicht einen Boliticus gairen, fimuliren und biffimuliren, Babrbeit fur Lngen, und Lugen fur Babrheit verfaufen, ben Mantel nach bem Binde breben, bei ben Beiben heibnifch, bei ben Buben jubifch fein tann, fommt nirgente fort. Gin treues Berg, ein werthes Berg. Du baltit beinen Schat werth, ich einen treuen Freund. Wenn an mir famen ein Reicher und Urmer. bote mir an jener einen Raften voll Golbes, biefer ein trenes Berg, wollt ich ju jenem fagen: Daß bu verflucht feift mit beinem Gelbe! Bu biefem aber: Dag bu gefeguet feift im Berrn, bu ausermabltes trenes Berg! Bas faun mir Golb und Gilber helfen, wenn ich fdweren Duthe bin? In eine trene Geele fdutt ich all mein

Or the partner of the

Elend hinein, bas bringt ein leichtes Berg; ein Genfgeclein ans trenem Bergen gegeben, ift werther ale viel Stude Golbes, babei ein faliches Berg ift. Run, was ich nicht fint auf Erben, bas find ich gewiß im Simmel. Befus ift ein treuer Freund, er balt Buß in Roth und Tob. Bom trenen Frennt fpricht Calomon: Gin trener Freund liebt allgeit, und ein Bruber wird in ber Roth erfunben. Spruden. 17, 17. 2Bo finbeft bn unter Menfchen einen folchen? Beltfreunde lieben nicht bich, fonbern bas Deine. Richt allgeit, fonbern wenns wohl geht; find gleich ben Commervogeln, bie mit bem Frubling tommen, mit bem Binter bavon fliegen; ber Luftfommer lodt fie an, und erwarmet fie ein wenig in ber Liebe: Rommt ber Trauerminter, fo erfaltet bie Liebe und fie ergreifen bie Blucht. Gie finden fich ale Bruber ein beim Bier und Bein; wenns Gladlein and ift, gehn fie balb bavon. Glaferne Briberichaft bricht fo leicht als bas Glas felbit. Das erfahrft bu in ber Roth; fo treten fie ab, und laffen bich allein. Aber von Jefn tann ich recht fagen: Mein Frennt Jefus liebt allgeit, und lagt fich wie ein Bruber in ber Roth finden. Er ift mein Frennt und Bruber. mein Fleifch und Blut; wenn fich bie Belt mein fcamt, fcamt er . fich boch nicht," mich feinen Bruber ju nennen. Er liebt mich nicht bas Meine; er liebt mich allgeit, in Beh und Bohl, in Leib und Frent; peranbert fich mein Buftant, bleibt boch fein Berg unveranbert. In ber Roth wird er erfunden; wenn bie Roth am größten. ift feine Bulf am nachften.

Rirgend fouft Eren gu finden ift, Denn nur bei bir, Berr Jefu Chrift.

## 179. Bon der Menschen Freundschaft.

Feinde, Freunde.

Wen hatift du fur beinen beften Freund? Zweifelsohne, dich elthft, und bist doch bein ärgster Feind. In nicht bein größter Keind, der bir den größten Schaden ihnt? Du selcht bringt bich um beine Seligteit, ein Schaden iber alle Schaden. Ist wahr, was die Weisen sagen, daß Niemand beleitigt werde, denn um von seinem eignen Herzen; so ift auch gewiß wahr, daß Niemand bein Keind fei, als mur bein eigen Herz. We magst du den fir beinen

Reind halten, ber bich nicht beleidigt? Benn ber Berratber Inbas Befum umfaßt, und aus vollem Bergen fußt, fpricht Beine au ibm: Dein Freund. Sorft bu ba? Feind, Freund; ben bu fur beinen araften Feint haltft, ift bein befter Freund; ber bich ftraft, wenn bu es verfiehft, ift ja bein Freunt, er fucht bein Beftes; bas thut ber, ben bu beinen Feind nenuft, er breitet beine Fehler aus, jagt bir eine Rothe ab, macht, bag bu vorsichtiger manbelft, und bich vor Sunben buteft. Ber bein Beftes beforbert, ift ia bein Freund. 21cb. wie oft muß ber Feind bann eben bir am beften belfen, wenn bu meinft, er fcabe bir am meiften! Unch ber Tob, ber allergrößte Reint, muß bir eben bann, wenn er bich wurgt, jum leben belfen. Geichiebts nicht zu vielen Malen, bag ber Reint bich eben baburch muß erhoben, woburch er bid gebacht ju erniebrigen? Saman marb ber Buben Stube, inbem er wollte ihr Sturger fein. Saul brachte David an Ehren, indem er feine Schande fuchte. Gott fann aus Rinfternif Licht, aus Baffer Bein, aus bem Rall bie Gbre, aus bem Mangel Bulle, and Richts Alles machen, und bagu muß ihm ber Feinb bienen. Biel Reinbe, viel Bater Unfer; viel Bater Unfer., viel Cegens; alfo muß bir bes Feinbes gluch in einen Gegen verwandelt merben. Beinbe, Freunde. Benn Jemanbe Bege bem Berrn mobigefallen, fo macht er auch feine Reinbe mit ibm gufrieben. Spruchw. 16. 7. Muer Menfchen Bergen find in Gottes Sant, ber fann fie lenfen, wie er will. Gfan muß bir feinen fauren Blid geben, Laban fein unfrenublich Bort gufprechen, wenns Gott nicht haben will; ich babs erfahren, und bante Gott! Bieberum Freunde, Feinbe, Denfchengnabe mabret nicht lange. Gin bloger Argwohn, ein bloß Bemafch fann bes Menfchen Berg veranbern. 3ch will trachten, bag ich Gott jum Freunde behalte, fo wird fich unter Menfchen auch noch allegeit ein guter Frennt finden. In Gott verbunden, feft verbunden. Der Rnopf bricht nicht. Sab ich bann einen Freund unter Menfchen, will ich mich ihm nicht gang entbeden, fonbern lieber mein eigen, als eines anbern fein. Bie fann ich wiffen; ob ber, ber mich heute liebt, nicht morgen mich haffen werbe? Rinbet fich ein Feint, will ich ihn burch Boblthaten jum Freund machen. Gin - wilbes Thier mag man burch Boblthun gabmen, wie vielmehr ein feinbfelig Berg gewinnen. Fenerfohlen gunben an. Erlang ich nicht mehr, fo wird boch burch Gottes Gnabe feine Feinbichaft nicht fcablich fein, wenn ich ihm nutlich bin. Doch will ich an ihm nicht verzagen. Es find 12 Stunden im Tage. Ber nicht gur erften, fommt vielleicht gur letten.

# 180. Bon der Gegenwart Gottes im Rreuz.

Die Belt fpricht: Der Starfere gewinnt. Drum verbinben fich bie Gewaltigen mit einander, baß fie burch vereinigte Ctarte ben Gieg erhalten. Aber mas ift Menfchenftarte, wenn Gott nicht bilit? Gott ift bem Comachften am nachften. Belch eine genane Unfficht hat eine Mntter auf ihr frantes Rint, ein Sirte auf fein gartes gammlein? Gott ift mntterlich gegen und gefinnt und fann unfer fo wenig vergeffen ale eine Mutter ihres Rinbes; er ift unfer Sirte, wir liegen ibm auf feinen Schultern, ja in feinem Bergen. Er forgt für und, fonberlich wenn wir fdmach und verlaffen finb. Unfechtungen haben ben Rugen, bag fie Gott bie Thur gum Bergen öffnen, ben Eroft binein an bringen, von welchem andere nichts wiffen. Abam und Eva hatten beibe gefündigt, boch warb Eva getroftet, nicht Abam. 3hr Leib mar großer, als bie ben Dann mit in bie lebertretung gezogen; fo mar auch ihr ale eines Beibes Bermogen, ben hollischen Berfindnigen ju wiberfteben, fdmacher als bes Mannes. Beil ber Catan bem Comachiten am barteften qufest, fo fteht ihm Gott am meiften bei. Meine Rraft, fpricht er sum Paulne, ift in ben Comachen machtig. Gollte fich Gottes Starte mit bes Menfchen Starte vereinigen, fo mußte er auch ben Rubm mit bem Menichen theilen; er will aber bie Ebre allein baben. Richt und, Berr, nicht und, fonbern beinem Ramen gieb bie Ghre! Bo noch eigene Starte ift, ba ift auch gemeiniglich eine heimliche Abgotterei. Da verläßt fich ber Menfch mehr auf fich und feine Starte ale auf Bott. Bie fann Gott beffen Gott fein, ber fein eigner Gott ift, und bem mit feiner Bulfe beitreten, ber mit feinem Bergen von ihm weicht? Gott will fich nur mit einem folden Bergen verbinben, bas an ihm felbft und an allem feinen Bermogen ganglich verzagt, fich bloflich mit feinem Bertranen an ihn bauat und mit Jofaphat fpricht: Ach herr, in mir ift fein Bermogen, ich weiß nicht, was ich thim foll; fonbern meine Ungen feben nach bir, in beiner Dacht ift Rraft und Dacht, und ift Riemand ber

miber bich fteben moge. Bie fich ein frantes Rind nach ber Mutter umfiebt und fpricht: 21d, Bergensmutter fonnt ihr mir nicht belfen? fo muß fich bie Seele nach Gott fehnen und feufgen: 21ch. mein Gott, mein Befu, mein trener Gott, bu fanuft und wirft mir ia belfen; bann giebt Gott Rraft und Mith gu fiegen. Druin, liebftes Berg, vergage nicht, wenn bu bich fcwach befinbeft. Db bu gleich meinft, Gott fei bann am fernften, wenn bu am fdmachften, fo ift er bir boch bann am nachiten. Wenn Gott unter bem Drud feine Rinder lagt fraftlos werben, bag Bebermann meint es habe ein Enbe, fo ift er boch eben in benfelben am ftarfften ba. fo gar verborgen und beimlich, baf fie es felbit nicht fühlen, bie ben Drud leiben, fonbern glanbene unr. Denn wo Menfchenfraft anegebt, ba geht Gottes Rraft ein, boch leuchtete nicht eber bervor, ebe bas Leiben ans ift; bann erfennt man erftlich, was fur eine Starfe gemefen unter ber Schwach. beit. Bie fraftlos war Chriftus am Rrem, und bewies boch ba feine größte Rraft, inbem er übermand Gunbe, Tob, Tenfel, Solle und alles lebel! Singegen lagt Gott bie Teinde feiner Rinder groß und machtig werben, giebt aber feine Rraft berand, wenn fie fich von eigner Rraft aufblafen. Und wenn bam bie Blafe voll ift, baf Bebermann meint, fie haben gewonnen, jo fticht Gott ein Loch. barein, ba ifte ane. Die Rarren wiffen nicht, fpricht Dr. Entber, baß eben indem fie aufgeben und ftart werben, fie von Bott geangert find und Gottes Urm nicht mehr bei ihnen ift. Darnin mabret ihr Ding feine Beit, barnach verschwindet es, wie eine Bafferblafe, wird als mare es nie gemefen. 3ch will gutes Mnthes fein in meinem Leiben. Denn je fcmacher in mir, je ftarfer in Gott. Begegnet mir ein Tenfel und will mir mas ans machen, ich mags. Romm an, Tenfel, haft bn bas Berg, ich geh einher in ber Rraft bes herrn Bebaoth. Mit Gott fann ich Thaten thun. Colle beißen: Der Ctarfere fiegt, fo bab ich icon gewonnen; Bottes Starfe ift meine Starfe, und Bottes . Starte geht über alle Starte. Golls and beißen: Der Comachere fiegt; mir gilte gleich, Gott bilft fo balb ben Rugen, ale ben Santen. Durch Beichen und Rachgeben babe ich manchen Gieg erhalten. Gott fei gelobt!

## 181. Bon der Freudigkeit des Gewiffens.

#### Truț!

#### 3ch werbe nimmer eingenommen.

Der Feind lauft Sturm. Lag ibn laufen. Er hat bes Leiscis Pauger augegogen. Was benn mehr? Er lügt, schilt und lässert. Immerhin. Lügen beisen mich nicht tobt. Pfini bes arm men Tenjels, der sich mit Lügen wassent mußt ich weiß, daß er ein bos Gewissen hat und sich untersteht, seine Untugend mir aufgubringen, durch seine Unchere, die er mir zumist, seine Untugend mir aufgubringen, durch seine Unchere, die er mir zumist, seine Untugen der Teneligteltide zu beschönen. Aber einwahr, seine Muße ist umsoust. Der einige Tenel und Beld meiner Brendigsteit steht seit, daß ich ein unschüldlig und friedham Gewissen habe.

Hic murus abeneus esto; \*)

Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.

Gin qut Bemiffen geht über taufent Beugen. Du willft mir meis nen Rubm bor ber Belt nehmen? Liegt nichts bran. Menichenrubm fommt von Menfchen, fahrt auch mit Menfchen bin. Bor Gott foll mein Ruhm boch bleiben. Des verfichert mich mein gut Bewiffen. Und vor Menfchen barf ich auftreten mit Paulus und fagen: Dein Ruhm ift ber, namlich, bas Beugniß meines Gemiffens, bag ich in Einfaltigfeit und gottlicher Lauterfeit, nicht in fleifch. licher Beisheit, fonbern in ber Gnabe Gottes auf ber Belt gemanbelt habe. 2. Cor. 1, 12. Bas fragt Jefus barnach, bag ibn ber Pharifaer einen Camariter und Reber fdilt, wenn er bas Berg bat. baf er ibn fragen barf: Ber unter ench fann mich einer Gunbe geihen? 3ob. 8, 46. Richt genng ifte, bag bu, Berleumber, fagft: Er ift ein Colder, ober ein Golder. Tritt auf, haft bu bas Berg, und beweis es. Dein Gewiffen beift mich nicht. Bas frag ich nach ber Luge? Dug nicht Glias ein Bermirrer, Beremias eine Saberfate, Baulus ein Berführer beißen? Bas achteten fie ber Lugen? Benne fo weit mit bem Teufel fommen ift, bag er an ber Sache verzweifelt und nichts als Lugen aufbringen tann wiber bie Frommen, fo bat man ibn nicht groß ju furchten, er muß fich fei-

Richts Bofes fich bewußt ju fein, über feine Schuld erblaffen.



<sup>\*)</sup> Dies fei bie eherne Mauer;

ner Lugen enblich felbft icamen. Luge ift fein gnter Abvocat; wer ihr bie Cache vertraut, verliert gewiß. Du willft mich vergagt maden mit beiner Luge? Thorheit. Dein Schild ift ein ant Bewiffen, bavon prallen alle Lugenpfeile gurud und icaben nicht. ant Gemiffen ift ein ftetes Boblleben. Benn bu meinft, ich traure, bin ich am allerfroblichften und mache and beinen Lugen ein Belachter. Ride et vicisti, fagt mein Bergenofrennb, bas thue ich and. Barum follt ich tranren? Luge geht auf fcwachen Beinen. Bie lange befteht fie? Bahrheit liebt bas Licht und bleibt nicht ewig verborgen. Goldes werben bie Frommen feben und fich freuen und aller Booheit wird bas Maul geftopft werben. Bf. 107, 42. Collte ich trauren? Rein. Davibe Belm ift mein Schirm, barunter verberg ich mich, und fage: Bas fann mir bie falfche Bunge thun und mas tann fie ausrichten? Pf. 120, 3. 3ch fcbreie jum Berrn, ber mein Ruhm und Starte ift: Berr, errette meine Seele von ben Lugenmanlern und von ben falichen Bungen. B. 2. Und er antwortet mir von feinem Beiligthum: Gei ftill, mein Rind, bie-Seinde follen bich nicht übermaltigen und bie Ungerechten follen bich nicht bampfen. Bf. 89, 23. Run, fo fei gufrieben, meine Geele; mas betrübft bu bich und bift fo murnhig in mir? Soffe auf Gott, er wirds mobl machen und wird beine Gerechtigfeit bervorbringen mie bas Licht. Bf. 37. 5. 6.

## 182. Bom Mangel der driftlichen Liebe. Wer reit, der reit.

Wer liegt, ber liegt. Ein jeder für sich selbst, Gott sur uns alle. Das beste ift, daß man in die Kriche gebt, Carcament empfängt, estvar ledt, für sich felbst ift, mit anderen Ceuten sich wich belabet, Niemand leibet, Niemand bergt, färglich giedt. Das ist unser heutig Christenstum. Gett seis gestlagt! Ich dien Gott, spricht du, jerich der den die Diener liebt seinen herra; bie liebe Gott, jericht du. Ist gut, beweis es. Wer Gott liebt, halt sein Wort, jericht du. Ist gut, beweis es. Wer Gott liebt, halt sein Wort. Wie lamet Gotte Wort? Du solft ben Nächfer ist word, die ficht Deite Boet? Du seist do Gotte Wort baleten? Wie bleibt die Liebe Gottes bei die? So jemand biefer Wette det Witer halt, um ficht seinen Beuter dorten um schließe für Here Wette

por ibm au, wie bleibt bie Liebe Gottes bei ibm? 1. 3ob. 3, 17, Ber Gott liebt, liebt auch fein Rint. 3ft nicht bein Rachfter Gottes Rind? Sat er nicht Jefum in ber Taufe augezogen? Gind nicht beine Buter feines Baters? Sat er nicht eben fo viel Recht baran ale bu? Bas buntet bich? Benn zwei Bruber ihres Batere Erben wurden; ber eine wollte vom Erbgut fich weiblich tractiren, foftlich fleiben, großen Sanbel treiben; ber anbere follte verichmachten, nadt geben, Roth leiben; mare recht ober unrecht? Ber licht, ber giebt, Liebst bn Gott, mo bleiben beine Gaben? Du fpricbit. Gott barf mein nicht, er ift reich genng. Es fei fo. Gott barf bein nicht fur feine Berfon, fo barf er boch bein in femen armen Rinbern, Die er bir taglich vor Angen ftellt. Bas bu ihnen giebft, bas giebft bu ihm; mas bu ihnen verfagft, bas verfagft bu ihm. Deine Thur ichlagft bu ihm vor ber Rafe gu, wenn er fommt, beine Broden gu fammeln, und bu willft boch gu ihm burch bie Simmelothur eingeben? Ach nein! ber arme Lagarns wird bir im Bege liegen, bag bu nicht binein fommen fannft. Gi, fprichft bu, warmn verforat Gott feine Urmen felbft nicht? Er wills freilich thun, aber burch bich. Der Berr verforat ja bas Sans, aber burch ben Sanshalter. Er gonnt bir Gntes. Die Ehre foll fein, ber Ruten bein fein. Beift bu nicht, bag bie Reichen im Bolf find, wie ber Dagen im Leibe, ber awar alle Speife empfangt, aber ibm nicht behalt, fonbern einem jeben Glieb bas Ceine bavon antheilt? Du bift Sanshalter und nicht Berr; gute Sanshalter theilen mit allen, bie im Saufe find. Enmma: Rirchengeben, Abendmablnebe men, Beltehrbarleben, macht bich nicht felig. Biele taufenb brennen fcon in ber Solle, bie fich beg and gerühmt. Bebe bin und lerne. was bas fei: 3ch habe Gefallen an Barmbergigfeit und nicht am Opfer. Matth. 9, 13. Berne, mas Baulns fcreibt; In Chrifto gilt allein ber Glaube, ber burch bie Liebe thatig ift. Bal. 5. 6. Bo man fich nicht bes Rachften annimmt, ale fein felbit, ba ift weber Liebe noch Glaube, noch Chriftenthum. Gott fur une Alle; ift mahr, aber in ber Liebe follft bn beines Rachften Gott und Gntthater fein. Dein Rachfter ift mein Fleifch und Blut, umb mein Mitglied am Leibe Chrifti, barnn foll fein Beh mein Beb, mein Bobl fein Bobl, feine Roth meine Roth, mein Bermogen fein Bermogen fein. Gind wir bod Bruter, ein Berg und eine Geele.

## 183. Bon der Grofimuthigkeit der Chriften.

Gott ift mein Schilb. Darfft bu es magen? 3ch mag es mit. Bott ift auf meiner Geite. Drobeft bu? 3ch erfcrede nicht. Bom Drohen ftirbt man nicht. Gin feder Muth ift beffer ale ein feder Munt. Billft bu mich verzagt machen? Gett macht mich bebergt und fpricht mir einen Muth ein: Rurchte bich nicht, bn Burmlein Jacob, ich bin bei bir. Rimmft bu? 3ch verliere nichte. Richts ift mein, von Allem mas ich babe. Drum Alles verloren. Michts verloren. Be mehr bu nimmft, je mehr Gott giebt. Berachteft bu? 3ch bante bir. Riemant fann mich fo tief vernichten. als ich mich felbft vernichte. Bar boch mein Befus auch eine Berachtung bes Bolfes. Bf. 22, 7. Das muß fo fein. Der Gerechte ung ein verachtetes Lichtlein fein por ben Angen ber Stolzen. Se fcnober auf Erben, je werther im Simmel. Spotteft bu mein? Spott immerbin. Bar nicht mein Befus auch ein Spott ber Lente? Der Rnecht ift nicht beffer als ber Berr. Be naber bier bem verfpotteten, je naber bort bem verherrlichten Befu. Sat nicht Sieb auch flagen muffen: Deine Bruber find meine Spotter, aber mein Unge thrant an Gott. Wie fannft bn anbere ale ber Frommen frotten, ba bu ben höllifden Spottrogel im Bergen haft? Aber barr! ber im Simmel fist, wird einmal bein wieber fpotten. Jagft bn mich? 3ch bleibe boch, wo mein Gott bleibt; bei ihm bin ich mmetloren. Die Erbe ift bes herrn; Gott wird fcon ein Derts. lein finben, ba er mich fein Burmlein hinftede. 3ft fein Raum auf Erben, fo ift noch Raum im Simmel. Da bore ich ju Saus, bie bin ich nur ein Bilger. Billft bu mich tobten? 21ch! mich tobteit bu nicht, fonbern nur mein Gleub. Wer im Serrn ftirbt, bort nicht auf, fonbern fangt erft an an leben. Wie foftlich ift ber Tob feiner Seiligen por ihm! Saben bie Martner ihr Leben nicht geliebt bis in ben Tob, warum follte ich benn nach meinem leben etwas fragen? 3ch weiß ein beffer Leben, ba meine Geele fahrt bin; beg fren ich mich gar eben, Sterben ift mein Bewinn. Gin treuer Diener fest (opfert) fein Leben auf bei feinem Berrn. Und weum ich taufend Salfe batte, wills Befind haben, Tob, brich fie alle. 3ch bin gewiß, bag meber Tob noch leben mich fcheiben foll von ber Liebe Gottes, Die ba ift in Chrifto Jefu, meinem herrn. Rom. 8.

38. 39. Deum, Welt, wie du willft. Mich beißt be nicht. Gott ift mein Schilt. Rach bir frag ich nicht ein Satlein. Fallft ben mich an, so fallft ben Gott an. Wese beines Jammers! Drum unr nicht so trobig.

### 184. Bom Mammonsdienst und seinem Lohn. Salb Maus, halb Bogel.

Salb Beibe, balb Chrift. Rathe, wer ift ber? Den Dams monefnecht mein ich, ber per fas \*) Gott, per nefas \*\*) bem Teufel bient. Bas er verbient, ift halb per fas, halb per nefas verbient; mit Recht nimmt er einen billigen Bewinn, benn ein Arbeis ter ift feines Lobnes werth; mit Unrecht nimmt er einen Bortheil ober Hebergewinn, bem Gottes Bort ift ba flar miber ibn: Riemant greife an weit, noch übervortheile feinen Bruber im Sanbel. 1. Theff. 4. 6. Bas er ben Urmen giebt, ift halb per fas, halb per nefas gegeben; halb gewonnen, halb geftoblen; halb verbient, balb geranbt; ba er boch weiß, bag Gott fein Geranbtes will jum Dufer haben. Bie murbe bir gefallen, ber bir bein Rinb vor beinen Angen murgte, und bir bernach bas Blut gur Gabe brachte? Du Rarr, tann man and zwei Berren bienen? Gott und Tenfel tren fein? Bas bat bie Gerechtigfeit für Genieß bei ber Ungerechtiafeit? Cage mir, wer foll bir lobnen fur beinen Dienft? Gott ober ber Tenfel? Billig ift, bag ber lohne, bem bn ben beften Dienft gethan. Gott bat nur ben Leib gehabt, ber Tenfel bie Gecle, Wenn Die Geele beinen Leib gur Rirche geführt, bat fie ihn ale einen tobten Rlot figen laffen, fich wiebernm nach Saufe gefügt und bei ihrem Mammon erliftigt. Das Beringere ift ein Anbang bes Größern und bas Uneblere folgt bem Eblern, ber Leib ber Geele. Sat ber Tenfel beine Seele, mag er anch ben Leib bagn haben. Es ift Gott um beine Knochen nicht an thnn, wenn ber Tenfel bas Rleifc auffrift. Die Manichriften will Gott in ben Simmel nicht haben. Bas folgt benn barauf? Du bift bes Teufels mit Leib und Geele, bem bienft bu, ber lohnt bir. Golde Arbeit verbient folden Lohn. Ach, bag bich Gott erleuchten mochte

<sup>\*)</sup> Dit Recht.

<sup>\*\*)</sup> Dit Unrecht.

# 185. Bon der Liebe Gottes im Rreug. Je liebers Rind, je fcbarfer Ruth.

Belchen Gott lieb hat, ben juchtigt er, er ftaupt einen jeglichen Cohn, ben er aufnimmt. Denn mo ift ein Cobn, ben ber Bater nicht auchtigt? Bit Jemand ohne Buchtigung, fo ift er ein Baftarb und nicht ein Rind. Bebr. 12, 6. 7. 8. 2Benn Jefind fein fcmergliches Leiben im Delgarten antreten will, lagt er acht Junger vorn bleiben, brei aber, namlich Betrum, Jacobum und Johannem, nimmt er mit fich binein. Fragft bu, warum? Gie batten feine Serrlichfeit gefehen auf bem Berg Thabor, fo follten fie anch feine Riedrigfeit feben am Delberg. Auf ben Simmelfcmad folgt ber Sollenschmad; bente erfrent, morgen geangstet; bente erquidt, morgen gebrudt. Gie waren ihm bie Liebften, brum muffen fie and im Leiben bie Rachften fein. 3ch bore fie nicht fragen: Berr, warum laft bu bie Anbern brangen und nimmft nus allein an bir? Unb bn, mein Berg, fragft fo fummerlich: Ach, wie trifft mich folch groß Leiben, ba mein Rachfter fo anabig überfeben wirb? Barum ums ich por anbern bes Tages Site und Laft ertragen? Lieber, flage nicht. Große Rraft, großes Rreug. Deine Schultern find vielleicht ftarfer bem anberer, fannft mehr tragen. Dn bift Gott ber Liebfte. Benn ber Bater Gaben anotheilt, giebt er bem liebften Rind bas größte Stud; feinen liebften Rinbern mißt Bott bas Leiben an mit ber langften Elle. Ber bat je großere Leiben ausgestanben als Jefus? Gab ihn nicht Gott babin bem Tenfel, Tob und aller bollis fchen Macht in bie Rappufe? verließ er ihn nicht mit Schut und Troft bag er jammerlich flagen mußte: Dein Gott! mein Gott! marum haft bit mich verlaffen? Bf. 22, 2. Und war boch mitten im Leis ben Gottes allerliebftes Rinb. Rreng ift nicht ein Borns fonbern ein Liebeszeichen. Gott guchtigt bie Geinigen nicht im Grimm, fonbern in Gnaben. Baulus batte feinen Catansengel, ber ibn mit Rauften fcblug; mar er aber barum verhaßt? Rein; laß bir, fpricht Gott, an meiner Gnabe begnugen. Denn meine Rraft ift in ben Schmachen machtig. 2. Cor. 12, 9. Bo viel und groß Rreng ift, ba ift and hohe und reiche Gnabe Gottes. Je tiefere Bunben und Gott mit ber Linfen folagt, je berglicher umfangt und feine Rechte. Gottes Gnabe nimmt im Rreng nicht ab, fonbern gu; bem franfen

Rind ftellt bie Mutter die hochfte Liebe gu. Un ber Gnabe Gottes läßt fich ein Areugträger genügen. Eine gange Welt voll Golbes, ein ganger Tift voll Wolfen, ein ganger Tift voll Wolfen, ein ganger Lift, giebt mir aber Gott ein Tropflein feiner Gnade gu schwieden, so ift alles Leib vergudert und das Jerg zur Ruße gebracht. Wo Gottes Gnade ift, da ist auch Gottes Araft; da saum man bad Areng tragen und überweinden. Denn wenn mich binkt, Gott zurne am meisten, so lacht er mit am freundlichften zu. Seine nächsfien Freunde brüdt er am hateifen. Ein Freund verträgt noch wohl, was ein Fremder nicht verträgt. Schidt mir Gott fein Areng zu, so hat ein dremde nicht verträgt. Schidt mir Gott fein Areng zu, so, so der emich nicht lieb. Ze liebert Kind, je schärfen Rithe.

## 186. Bon der ungeordneten Liebe.

#### Perfonfreund, Cachenfeind.

Co follte fein. Aber wo geschiehte? In ber Belt veranbern fich bie Sachen mit ben Berfonen. Bie ranh fuhr Gli bie Sanna an and einem blogen Argwohn, aber wie lind mar er über bie offenbare Grenel feiner Cohne! Barum thut ihr foldes? fprach er; bas ift nicht ein gut Gefdrei, bas ich bore. Richt, meine Rinber. Dn borft beinen Rnecht fcmoren, wirft entruftet; bein Rind fincht und geht bir nicht and Berg; entweber bift bu beines Rinbes Freund nicht, ober fein Feind feines Fluchens. Gunbe ift Gunbe, es begehe fie Freund ober Feind, Rind ober Ruecht. Dein Freund funbigt nub haltft es heimlich und bedft es ju; ein auberer thut eben biefelbe Gunbe, bn breiteft es ans, und bringft ihn in bofes Beruchte. Barum? Du bift nicht fo fehr ber Sache ale ber Berfon feinb. Die Liebe bedt gu ber Gunben Menge. Liebteft bn ben Sunber, wurdeft bu bie Gunbe anbeden, ob er gleich bein Rrennt nicht mare. Die Liebe ftudt und theilt fich nicht auf Freund ober Feind, fonbern umfangt Alle, weil in Abam alle Menfchen nach bem Bleifch und in Chrifto nach bem Geift und gleich nah find. Du freust bich uber bie Strafe, bie beinen Beleibiger trifft, giebst an ben Tag, bag bn nicht allein ber Sache, fonbern auch ber Berfon feind feift. Chriftliche Seelen empfinben Bein über bie Gunbe, nicht aber Luft über ben Schmers ihres Beleibigers; Gott felbft hat feinen Befallen am Tob bes Gunbers, ob er gleich bie Gunbe haßt

Line and In Congre

nnb straft. Ein giter Bater zinchtigt sein Kind wohl, und weint boch im Herzein mehr seibet der Akind. Der Arzi ift nicht bem Kranten seind, sondern ber Krantseit; ben Kranten seind, sondern ber Krantseit; ben Kranten sicht er zi erhalten, be Krantseit in vertreiben. Der Sinde will ich seind bein, benn sie ist vom Teufel. Ich sinde sie, wo ich sie sinde, bei Freind dere Krind, will ich sie haffen, benn bie Person wohle Sinden nicht gut, sondern bie Sinde macht bie Berson bose. Des Sinders Freind will ich sein, denn er ist von Gott. Sollte ich ben saffen, den Sent Gotte ich ben hassen, den Sesse Sinders Freind will ich sein, denn er ist von Gott. Sollte ich ben saffen, den Sesse Sinders Freind will ich sit ich mit ihm umgehen und seine Besterung sinden. Gott wird sie geben.

# 187. Bon der göttlichen Erquidung.

Mus Born Gnabe, and ber Reige bie gulle, ans Schanbe Ehre, ans fanrem Schweiß ein Studlein Brobs, ans Licht Finfterniß, aus Richts Alles. Die Runft fann Gott, und fonft Riemand. Erftlich Baffer, barnach Bein; erftlich Regen, barnach Connenfchein; erftlich bie baffliche Leab, barnach bie fcone Rabel. Dein Borrath ift gering; traure nur nicht, Gott fann aus bem Rleinen etwas Gro. fice, and Benigem Biel machen. Sat nicht Gott ans bem einen Abam Die gange Belt voll Menfchen, aus bem einen Jacob bas gange Ifraelitifche Bolf gemacht? Ließ er nicht Die Welt famint Menfchen und Thieren burch bie Gunbfluth verberben, und machte fie wieder ans acht Menfchen und wenig Thieren, welche gleichfam ber Caame waren? Spricht er nicht beim Propheten, bag er gang Birgel aus einem Beinfern machen wolle? Bef. 65, 9. Uns einem Biffen fann er ein gang Brob, aus einem Tropfen eine gange Ranne voll machen. Dein Glaub ift auf ber Reige? Bergage nicht, aus einem Funflein fann ein gener, ans einem Genffornlein ein großer Bann werben, wenn Gott fein Eroftol gufchuttet. Dein Leib ift groß? Gei gntes Muthe, ans großem Leib macht Gott große Freute Mus ber Marah wird enblich eine Raemi wieber. Die mit Thranen faen, muffen mit Freuden ernbten; fo manch Thranenfornlein. fo manche Frendengarbe. Bie oft fommit bu jum Beichtftuhl in bittrer Bergensangft, fcutteft bein Thranenwaffer por bem Berrit

aus; wenne moglich war, mochteft bu in Thranen gerrinnen! Die Angen geben mir über, wenn iche febe, und wunfche: 21ch, mocht bir Jefine nur ein Trofttichlein gur Sand geben, bamit bu biefem geangsteten Bergen bie Thranen abwifden fonnteft! Bas gefdieht? Befind troftet bich burch mich und manbelt bein Baffer in Bein. Schwer und traurig mar bas Berg, ba bu in ben Beichtftuhl trateft, leicht und froblich ifte, wenn bu binausgebft. 21ch, wenn bas bergerquidenbe Troftwort Chrifti: Gei getroft, mein Rind, beine Gunben find bir vergeben; in ein glanbiges Berg (und mar anch nur ein Runflein Glaubens ba) bineinfallt, fo mng balb alle Angft perfcminben; Befus muß ja bober erfrenen tommen, ale bie Gunbe betruben fann. Drum unverzagt, mein Berg, bein Baffer muß gu Bein, bein Rreng in Troft vermanbelt werben, bag bu ruhmen fannft mit Banlo: Bleich wie wir bes Leibens Chrifti viel haben, fo werben wir auch reichlich getroftet burch Chriftum. 2. Cor. 1, 5. Reicht bir Chriftus Baffer ju trinfen, weigere bich nicht. ben Relch angnnehmen; indem bu ihn an ben Dund fegeft und trintft, wird bas Baffer in Bein merben. Dein Frenbentrunflein mußt bu haben; fchenft es bir Befus nicht eber ein, fo befommft bu es gewiß im ewigen leben. 3ch will in Rothen nicht vergagen. Der alte Bunbermann lebt ja noch, fein Berg ift unveranbert, feine Sand unverfürgt. Der gu Cana and Baffer Bein gemacht, wird and, wenne ibm gefällt, ane meiner Trubfal Labfal, ane meinem Leibe Freude machen. Dein Glend fann er wenden, fteht alles in feinen Sanben.

## 188. Bon der Ginfalt im Predigen. Mit ben Kindern muß man ftammeln.

Rimms zu Herzen, der die durch heilfame Lefte beint Juhoben, das wissen wilse. Die Welt will nicht was Schlechtes haben, das wissen die, jo ihr zu Gefallen sein wollen in allen Dingen. Daher fommt es, daß die Helden nub Rethreediger einen Hansen zächiger Worte ans den Poeten und Reduren servorschen, schmiden damit ihre Prechigent ausse Herzlichste aus. Solche Orationes (Reben) neunt dami die Welt zierliche Predigten. D Thorheit! Wills die Der Soinne mit einem Rezzlein Licht zutragen? Gottes Wort dar beine Setzlein licht, wid der nur der folge den narrifden Bierrath verbuntelt. Du magft mit beinen gierlichen Bredigten ein lieblich Geton fur bie Ohren machen, im Bergen wirft bu furmahr wenig Undacht erweden, und fchlechte Erbannng fchaffen. Richt ans gierlichen, fondern geiftreichen Brebigten fommt bie Erbanung, und liegt nicht an ber Runft, fonbern an ber Brunft. Das Bort Gottes befteht nicht in Borten menfdlicher Bobirebenbeit und Beidheit, fonbern in ber Rraft und Berreifung bes Beiftes. Boeten und Rebner richtens nicht ans. Menidenworte haben Denfcenfraft. Chriftus und bie Apoftel baben aufe einfaltigfte gebrebigt, und mas fcmer ift, burch befannte Grembel und Gleichniffe erflart. Gin Brebiger, fagt Dr. Luther, foll alfo gefchidt fein, baß er fein einfaltig und richtig lebren fonne bie Albernen und Ungelehrten. Bir follen Cangammen fein, gleichwie eine Mutter ihr Rinblein fangt, Die pappelt und fvielt mit ihrem Rinblein, und ichenft ihm ans bem Bufen; ba barf fie benn feines Beine noch Malvafiere an, benn wir nicht Schenfen ober Rrebichmer fein. 3ch bin benen fehr feind, die fich in ihren Bredigten richten nach ben hoben gelehrten Buborern, nicht nach bem gemeinen Bolt. Denn mit hohen prachtigen Borten einherfahren, argert und gerbricht mehr benn es bant; Biel mit wenig Borten fein fury anzeigen fonnen, bas ift Runft und große Engend. Thorheit aber ifte, mit vielen Reben nichts reben. Brediger follen fich einer leichten Urt im Reben befleißigen, bag bie Ginfaltigen fie verfteben mogen. Belch eine Thorbeit ifte, einen gulbenen Schluffel in baben, welcher bie Thur nicht aufschließen fann, und ben eifernen binweggmwerfen, ber bie Thur wohl tann öffnen! Der 3med aller Bredigten ift, bag wir unfere Meinung ben Buborern gu erfennen geben. Eben fo lacherlich ifte,. bas gemeine Bolf mit hochtrabenben und verblumten Borten gu lebren, ale es ift Frangofifc mit einem ju reben, ber nichte ale feine tentiche Sprache gelernt hat. Reben bie Lehrer fchlecht und einfaltig, fo befreien fie ihr Bewiffen, und mogen mit gutem gug bas Bolf bes Unglaubens befchnibigen, wenn fie ihnen nicht geborchen wollen; fouft liegt bie Schuld fowohl auf bee Lebrere Bunge, ale in ber Buborer Ohren. 3ch will in meinen Brebigten nicht meine, fonbern Gottes Ehre fuchen, und nicht barauf feben, bag bes Buborere Dhr gefigelt, fonbern fein Sera gerührt merbe. Dilch barf feines Buders, fie ift boch fuß genug, und fchmedt am allerbeften, wie fie aus ben Bruften fommt. Gottes Bort barf feines

Berfüßens von menichticher Bohlrebenheit und Beisheit. Es ift boch an ihm sethst sußer als houig und honigseim. Pfalm 119, 103. Bas erbanlich ift, will ich predigen, nicht was prachtig.

### 189. Von bofer Gefellschaft.

### Giner verführt ben andern.

Cieh bich vor! ber guß bas Mng, bas Mng bas Berg, bas Bern bie Saub. Wenn Achan feine Gunbe beichtet, fpricht er: 3d fahe, und geluftete mich, und nahm es. Den Ang lagt er aus, ber boch ben erften Tritt in biefen Irrgarten gethan hat. Satte Eva beichten follen, mirbe biefe ohne 3meifel ihre Beichte gemefen fein: 3ch ging jum Baum, beschante bie Frucht, empfant guft, und nahm fie. Diefe ift gemeiniglich bie Orbnung in allen unfern Gunben: ber Ans fuhrt bin gum verbotenen Baum, bas Ung argert, bas Berg geluftet, bie Band vollbringt. Drum, nachbem ber Beiland bas ehebrecherische Berg gestraft, ermahnt er, bag wir gute Acht haben auf guß, Mug und Sant, bamit fie und nicht argern. Matth. 5, 29. 30. Cap. 18, 8. 9. Marc. 9, 43-47. Der Suß führt in bofer Gefellicaft, ba fieht bas Ung, mas bas Sers argert. bas Berg wird entgundet, und ruftet unfere eigne Sand miber ims um Combe. Der befte Rath ift, bag wir meiben bofe Gefellichaft. Bare Betrus ans Caiphas Ballaft geblieben, batte er feinen Berrn nicht verlengnet; fein vermeffener Ing ward fein Berfuhrer. Betrus Ang haben alle biefelben, welche fich burch bofe Befellichaft verleiten taffen, bineingnichlupfen in allerhand Surenwinfel, Spielcompagnien, - Caufbanfer, und figen ba beiß in bremenben guften, in taufenbmal größerer Befahr ale fie glanben tonnen. Ber fich bei ber Gotts lofen Rener warmt, muß mit ihnen Chriftum verlengnen. Bie ubel . befame bem Ronig Jofaphat, baß er fich gefellte gum gottlofen Acas. und mit ihm in ben Streit jog? Bare balb baruber um Leib unb Leben fommen. Gott lagt ibn ftrafen burch ben Bropheten: Collft bn bem Gottlofen helfen, und lieben, bie ben Beren haffen? 2. Chron. 19. 2. Ber unter ben Dohren allein will weiß fein, wird aus ihrer Befellichaft verftoßen, und wer unter ben Rattern allein will ohne Bift fein, wird von ihnen getobtet und vergehrt. Leibet bich ber Gottlofe, fo ift ju befürchten, bu habeft einen Sinn mit ihm. Der Argt geht ja mit bem Rranten um, fo lang noch

15\*

Hoffnung da ift, daß er genesen werde; verschwindet die Hoffnung, so giebt er ihn auf, und verlaßt ihn. So lang du nach der Liebt noch hoffen kannst, der Gottlose werde sich betehren, solis du Noch damwenden ihn zu gewinnen; wenn aber die Furcht und Geschr beiner Bertehrung größer ift als die Hoffnung seiner Bestehrung, in Zeit, daß du dich ihn in einer Bosheit flärfeh, und den Schwädig flärfeh, und den Schwidig in Gesschung seiner Bosheit flärfeh, und den Schwäden ärzerft. Ich will meinen Auß wahren, daß er nicht gerathe an dose Gestlischaft. Muß ich benn mit dem Gottlosen umgehen, will ich mich flüten, daß er nich nicht ärgere, und bemühen, daß ich ihn bessere.

# 190. Bon der Frucht gottlichen Borts. Große Ausgabe, fleine Ginnahme.

Bie flagt ber Aldersmann, wenn er viel Rorn ins gand wirft, und befommt bernach eine ichlechte Ernbte! Ich, fpricht er, bie Musgabe mar großer, ale bie Ginnahme ift, bag Gott erbarm! 2Benn . bei fummerlicher Rabrung und ichlechtem Gewinn viel Unsgebens ift, wie flaglich thuft bu! Bas buntt bich? Collte benn wohl bein Gott nicht fattfame Urfach haben, über bich gu flagen, ber bu jahrlich fo viel hundert Bredigten borft, und bich fo wenig barans im geben befferft? Bei fo bellem Licht in eanptifcher Rinfternif manbeln, ach! wie fanns Gott gefallen? Bergeblich empfangt bas gand ben Saamen, welchen es nicht wieber bervorbringt mit Krudten; vergeblich borft bu bas Bort Gottes, wenns bich lagt, wie bu warft, und nichts Seilfames in bir wirft, wenn bu es nicht annimmft im Glauben jum Troft, und im Leben gur Befferung. Furmahr, es ift feine geringe Langmuth Gottes, bag er fein Bort fo reichlich unter une wohnen lagt, ba wire boch fo fcanblich verachten, und weniger bavon halten ale nichte. Wo ift ein ganbmann fo gebulbig, ber, wenn er gwei ober brei Jahr feinen Ader befaete. und brachte ibm feine Frucht, bennoch weiter ihm feinen Saamen vertrauen follte? Und Gott bort nicht auf, bir, fo lange bu lebft, fein Bort nachgutragen, ob bu gleich nie fein Fruchtlein tragft, ja, im leben immer arger wirft, ale bn vorbin marft. Dhne 3meifel bewegt ibn gu folder Langmuth bie Furbitte Jefn Chrifti. Bas biefelbe vermoge, wird und beim Lucas in einem Bilbe bes Reigen-

baums gezeigt: Denn ba ber Sausvater auf bemfelben feine Rrucht fant, fprach er jum Beingartner: Giebe, ich bin nun brei Sabr lang alle Jahr fommen, und habe Fruchte gefucht auf biefem Reigenbaum, und finde fie nicht; ban ibn ab, mas binbert er bies ganb? Der Beingartner aber antwortete nub fprach: Berr, lag ibn boch bies Jahr, bie bag ich um ihn grabe, und bebinge ibn, ob er wollte Frucht bringen; wo nicht, fo han ibn barnach ab. Luc. 13, 7. 8. Da fiehft bu, wie Gott von eigner Gute getrieben, Gebulb nbe, und auf ber Chriften Befehrung warte; wenn aber bie Roth au ftrafen amingen will, fo fiehft bn auch bier, mas bie Rurbitte Befu Chrifti thue. Glanb auch mir, bag noch bin und wieber trene Seelforger find, bie Racht und Tag auf ihren Ruieen liegen, por Bott augftiglich thun und fenfgen: Ich Berr, lag boch biefen Denfchen nur ein Jahr ungeftraft, ich will mire faner werben laffen, und nicht aufhoren, ibn mit Thranen ju vermahnen, vielleicht laßt er fich geminnen, und tragt Frucht. Gold Gebet feines Dieners fieht ber fromme Gott in Gnaben an, und ftedt bas Schwerbt in Die Scheibe, bas icon genudt mar, ob fich ber Gunber noch befehren wollte. Er will boch lieber fconen, ale ftrafen, weil er bie Bute felbft ift. Selige Stabte, felige Lauber, bie folche Sirten haben; aber bute bich, mein Chrift, bag bn bie gottliche gangmuth nicht auf Muthwillen glebeft. Beift bu nicht, bag bich Gottes Gnte .und Langmuth gur Bufe leitet? Rom. 2, 4. Wir ermahnen bich ale Mithelfer, bag bu bie Guabe Gottes nicht vergeblich empfangft. 2. Cor. 6, 1. Jest ift bie augenehme Beit, jest ift ber Tag bes Seile. Gott baut boch gulest ben Baum ab, ber nicht fruchten will; er wird bes Erbarmens enblich mibe. Drum fruchte bei Beit. Bott gebe, bag wir erfullt werben mit Fruchten ber Berechtigfeit, bie burch Jefinm Chriftum geschehen in une gur Ehre und Lobe Gottes. Bhil. 1, 11.

# 191. Dom Mußiggang. Stehend Baffer, ftinkend Baffer.

Mußig Leben, schandlich Leben. Die unvernünstige Creatur finden wir in steter Arbeit. Der himmel ift in steter Birkung. Sonne, Mond und Sterne halten ihren Lauf. Wie ein kleines

Boglein ift bie Biene, und giebt boch bie allerfußefte Frucht! Bie arbeitfam ift fie, wenn fie ihren Sonig mit großer Dabe bin und mieber aus ben Blumen fammelt! Die Ameife bereitet Brob im Commer, und fammelt ihre Speife in ber Ernbte. 3fte benn nicht eine Chanbe, baß ber Menich, bie ebelfte Greatnr Gottes, fich auf Die faule Geite legt? Dugig Leben, franfes Leben. Dan fieht, mie bie, fo ihr geben mit ftetem Stillfigen gubringen, vielen Cowads beiten unterworfen find; burch Arbeit wird bie Ratur gestarft, burch Duffiggang gefdmacht; Radfinnen fcarft ben Berftanb, Richtfinnen macht ibn finmpf. Das Gener vergehrt fich felbit, wenns fein Etrob ober Sola ober Roblen ju vergehren bat; giebt man einem Lichtlein nicht Del, bag es langer brennen fann, fo gehte ane. Dugia Leben, funbig Leben. Benn Ifrael Rube batte, verfünbigte es fich am Berrn. Mußiggang lehrt viel Bofes, fagt Girach C. 33, 29. Birb bie Erbe nicht gebant, fo tragt fie Dornen und Difteln. Bergeblich ift es, bag man fpricht: Beffer nichts, ale Bofes tonn. Ber nichts tont, lernt Bofes thun. Ja, indem wir nichts thun, thun wir Bofes. Denn bes Guten Unterlaffung ift bee Bofen Bolibringung; Gott will aus feinem Garten ansgerottet haben nicht unr bie Banme, fo arge, fonbern and, fo feine Fruchte tragen. In ftebenben Bfiiblen finbet man viel vergifteter Burme. Diffiggang begrabt ben Menfchen lebenbig. Er ift bes Tenfele Schlafbant, im Schoon bes Dugigen hat er bie allersanftefte Rube. Gin Miffigganger, wie er untuchtig ift jum Gnten, fo ift er an allem Bofen gar mohl gefchidt. Die Ratur will boch immer was an thun baben. 3ft bas Werf nicht Gottes, bas ich treibe, fo ift es mein eigen, ifte mein, fo wird ber lobn ichlecht fein. Das Rleifd lobnt mit bem Tobe. Go ihr nach bem Rleifch lebet, werbet ihr fterben. Rom. 8, 13. Gin Dugigganger ift nie geschidt gur Berrichtung bes Gottesbienftes, jum Rirchengeben, Beten, Beichten zc., benn er hat feine Gebanten nimmer gufammen. Bintet man bie nicht an gemiffe Arbeit, fo gerftrenen fie fich ine Ungemiffe, und laufen balb biefer balb jener Gitelfeit nach, verfteden fich, ber eine bie, ber anbere bort; wie fcmer halte, ehe man fich wieber gufammenbringt, bas gerftudte Berg ergangt, und gang bor Gott aneichnttet! Diffig Leben, Diebifch Leben. Ber felbft nicht arbeiten will, muß fich von anbrer Bente Schweiß und Blut ernahren. . Dft fliehlt er feinen Rinbern bas Brob und bringt fie an ben Bettelftab; entzieht auch ben

Urmen bie Babe, bie er ihnen nach ber Liebe mitantheilen ichulbig war. Drum Banlus ben Duffiggang jum Diebftahl gablt, wenn er ermahnt: Wer geftohlen bat, ber fteble nicht nichr; fonbern arbeite, und ichaffe mit ben Sanben etwas Gutes, auf bag er ju geben habe ben Durftigen. Eph. 4, 28. Dn fprichft: 3ch barf nicht arbeiten, fann meiner Renten leben: Ach mein, wenn bu beim Tifc fibeft, ift und trinfft, was finbeft bu in beinen Schuffeln und Ramien? Furmahr nichts andere, ale ber Armen Schweiß und und Thranen. Wie fann bir folche Dahlgeit wohl befommen? Birft bu nicht einmal mit Anaft beines Bergens wieber ausspeien muffen, was bu alfo eingefreffen und eingefoffen haft? Du wirft es erfahren. Rein Biffen fcmedt beffer, als ben eigene Urbeit erworben hat. Drum arbeite. Uch, Die Beiben find bem Dufiggang feind gewefen. Draco, ber egyptifche Gefeggeber, bat ben Dugig. gangern ben Tob guerfamit. Bas verbient ber Befferes, ber lebene big tobt ift? Gin Dugigaganger nutt fo menig ale ein Tobter. Solon, ber Athenienfer Sittenmeifter, hat verordnet, bag ein Gobn nicht fonlbig fein follte, ben Bater im Alter gu ernahren, wo ibn nicht ber Bater in ber Jugend gur Arbeit gehalten, und mas Rebliches erlernen laffen. Bit nicht unrecht gefprochen; benn vergeblich forbert man Fruchte vom Garten, ben man nicht mit fruchtbringenben Baumen bevflangt bat. Cato, ber vortreffliche Romer, bat Reis nen bas romifche Burgerrecht gegonnt, bie weiche und garte Sanbe batten, weil er fie fur untuchtig jur Arbeit gehalten. Das meniche liche Leben ift gleich bem Gifen, braucht mans, fo glangte. laft mans ftill liegen, fo frifte ber Roft. Liebft bu ben Glang und willft geehrt fein, fo liebe and bie Arbeit. Seche Tage hat Gott gearbeitet am Ban ber Belt. 1. B. Mofis 2, 3. Bon benen lieft man nicht, baß er fie gefegnet habe; ber fiebente Zag war ber Rubetag, ben fegnete und beiligte er. Die Urbeit führt ihre Seilis gung und Segen mit fich, wenn fie im Berrn 'gefdieht; aber ruben und ftill fein ift ber Gefahr ber Gunbe und bes Aluche unterworfen. wo Gott nicht fonberlich beiligt und fegnet. 3ch will allgeit auf etwas befliffen fein, bag mich weber Gott, wenn er fommt ju lobnen, noch ber Satan, wenn er tommt ju verfuchen, mußig finbe.

# 192. Bon der reinen Liebe Gottes. Liebe ift fein Riefiling.

Liebft bu Gott, fo wirft bu nicht bas Deine bei ihm fuchen. Der liebt Gott recht, ber ihn gleichfam nadt aufieht in feiner blogen Bute. Die Belt fucht bas 3hre bei Gott, fieht nicht auf ibn. fonbern auf fich; nicht auf feine bloge, fonbern empfinbliche Bute, achtet nicht, bag Gott in feinem Befen gut, fonbern mir. baf er uber fie gut ift und ihr wohl thut; je mehr Boblthaten fie von ihm empfangt, je lieber hat fie ibn; verbirgt er fich aber und gieht ben Blang feiner Bute ein, baß fie bloß und eleub wirb, fo geht alle Liebe auf einmal aus. Damit beweift fie, baß fie nicht ben Beber, foubern bie Babe, nicht Gott, foubern bie Creatur liebe; benn fie fann nicht gleich bleiben im Saben und Darben, im Reichthum und Armuth. Solche trifft, mas Chriftus fagt gu benen, bie ihn fuch. ten: Furmahr, fag ich euch, ihr fuchet mich nicht barum, bag ihr Beichen febet, foubern bag ihr gegeffen habt, und gefattigt feib. 30h. 6, 26. Dr. Buther fuhrt hievon ein anmuthiges Erempel ein Tom. 1. Jen. Fol. 284. "Es hat einmal," fpricht er, "ein fromm Beib ein Beficht gefehen, wie brei Jungfrauen bei einem Altar fagen; unter ber Deffe lief ein bubich Rnablein von bem Altar und ging au ber erften Jungfrau, that fich freundlich au ibr, berget fie und lacht fie lieblich au. Darnach ging er ju ber anbern, that nicht fo freundlich gegen bie, bergt fie and nicht, bod bub er ihren Schleier auf und lachelte fie freundlich an. Der britten aber gab er fein freundlich Beichen, folug fie ine Ungeficht, rauft und fließ fie, ging gang unfreundlich mit ihr um, lief barnach fcnell wieber auf beit Altar und verfdwant. Das warb bemfelben Beibe alfo ausgelegt. baß bie erfte Jungfrau bebeute bie unreinen genießfüchtigen Beifter. welchen Gott muß viel Gutes und mehr ihren Billen, benn fie feinen, thun, wollen nichts mangelu, allegeit Eroft und guft au Gott haben. Die andere bebente bie Beifter, bie angefangen Gott gut bienen und mohl etwas Mangel leiben, boch nicht gang, noch ohn eigen Benieß find; er muß ihnen juweilen einen lieblichen Blid geben und fie empfinden laffen feine Gute. Aber bie britte, bas arme Afchbroblein, bat nichts benu eitel Mangel und Ungemach. fucht fein Benieß, lagt ihr begnugen, bag Gott gut ift, follte fie es

auch nimmermehr empfinden (welches bod unmöglich ift), bleibt aleich auf beiben Seiten, liebt und lobt eben fo mohl Bottes Butias feit, wenn fie nicht empfunden, ale wenn fie empfunden wirb, fallt nicht auf bie Guter, wenn fie ba find, fallt auch nicht ab, wenn fie bin finb. Das ift bie rechte Brant, bie ju Chrifto fpricht: 3d will nicht bas Deine, ich will bich felber haben, bift mir nicht lieber, wenn mir wohl ift, auch nicht unlieber, wenn mir ubel ift." Bas foll man vom Diefling fagen? Er macht fich felbft aum 216gott und will von Gott geliebt fein, ba er follte Gott lieben. Gott ift nicht fein Gott, fonbern bie Buter find fein Gott, in melden ihm Gott ale ein Rnecht bienen muß. Dein Chrift, glanbft bu auch, bag bas Rind ben Bater liebe ale einen Bater, bas ibn nur liebt, wenn er im Bollauf fitt und fatt machen fann? 21ch nein. es liebt nicht ben Bater, fonbern ben vollen Tifc und Bentel. Ber Gott von Bergen liebt als einen Bater, fieht nicht auf feine Sanbe, fonbern nur auf fein Berg, ift mohl aufrieben, er geb ichte ober nichte, bei goffeln ober Scheffeln; bas vergungt ibn, bag er au Gott einen treuen Gott und frommen Bater bat. Eritt bann ber Weltmann auf und fpricht: 3ch bin reich und habe bie Rulle; antwortet ein folder: 3ch habe einen frommen Gott im Simmel, ber ift mir Schabes genng; was frag ich nach Simmel und Erbe, wenn ich mir Gott habe? Die Seele ift Gott bie allernachfte, nicht bie in feinem Schoof fist und aus feinen Bruften trinft, fonbern bie fich bunten laft, fie fei von Gott verworfen und fich nicht werth balt bes geringften Tropfleine feines Troftes. Bie, fprichft bu, woan hat benn Gott in feinem Bort fo viel Gutes ben Frommen verheißen, wenn fie fein Abfeben auf feine Buter haben follen? Er thute, mein Berg, ben jungen aufangenben Chriften gu gut, bie man als junge Rinblein mit foldem Buder anloden und halten muß, baß ihnen nicht bie fuße Beltliebe und bas Rrengleben Jefn alebalb leib werbe; bas gottliche Manna muß ihnen bie egyptifchen Bleifchtopfe verleiben, bas gottliche Gushola muß ihnen ihr Marah und Rreusmaffer verfüßen. Den Demuthigen verfpricht Gott bie Erhöhung burch Betrum: Go bemuthigt ench nun unter bie gewaltige Sanb Gottes, bağ er euch erhohe ju feiner Beit. 1. Betr. 5, 6. Obgleich Bott aber bie Demuth ju erhohen aus Gnaben verheißt, muß boch ein Liebhaber Gottes nicht barum bie Demuth üben. Denn wer in ber Demuth bie Erhöhung fucht, achtet nicht bie Tugenb felbft, fonbern nur ben Anhen ber Tingend. Gott erhöhet zwar die Demüthligen, aber nur die, so in Einfalt ihres Herzen vanneln, und auf fein Ding weniger benn auf große Chre sehen. Die Demuth sin icht eine Ursache ber Erhöhnung, sondern nur ein Weg dazu: ich will Gott lieben um sein selbs willen. Genug hab ich, wenn ich Gott nur habe. So ist doch alles mein.

## 193. Bom Streit des Geistes wider das Tleifch.

Rufte bich. Die Spiege blinfen. Der Reind ift ba. 2Bo benn? In bir ficht er miber bich. Bar nachbenflich rebet Enpriaund in einer Brebigt von ber Bestileng: Bir baben feine Reier. Diffen wir boch ohn Unterlag fechten mit bem Geig, mit ber Unfeuschheit, mit bem Born, mit ber Ehrsucht. Duffen wir boch ftets . in Dub und Unluft ftreiten mit ben fleischlichen Begierben, mit ben Reigungen ber Belt. Des Menichen Geift ift umlagert und mit fünblichen Anfechtingen umgeben, mag ichwerlich allen wiberfteben. 3ft ber Beig niebergebrudt, ftebt bie Unfenichbeit auf; ift bie niebergeschlagen, folgt bie eitle Ehre; wird bie verachtet, erbittert fich ber Born; ift ber gestillt, blaft fich bie Soffart auf; ba ficht uns an bie Trunfenheit, ber Sag gerreißt bie Ginigfeit, bas Gifern gertheilt bie Frennbichaft; bier mußt bu fluchen, bas Gott verboten hat, ba mußt bu fcmoren, bas boch nicht giemt. Co manche Berfolgung muß ber Beift bes Menfchen leiben, fo viel Befahr hat bas Berg ju gewarten, und und follte noch geluften, bier unter folden Schwerbtern bes Teufels lange ju fteben? Bielmehr haben wir ju munichen, bag wir burch eilenbe Gulfe bes Tobes gu Chrifto balt . tommen mogen. Es muß geftritten fein. Bier ift fein Friebe. Wer feinen Streit in feinen Begierben und Gebanten empfindet, ift icon übermannt. Bo man angefangen hat fromm gu fein und ben Beift Chrifti hat, ba arbeitet er wiber bie übrige Gunbe und wollte gern burch und burch fromm fein, ob er gleich nicht vermag vor bem Miberwillen bes Aleisches. Wo man aber nicht ftreitet, flagt, betet wiber Rleifc und Gunbe, fonbern folgt ben Luften, Die man fuhlt, ba hat man noch nicht angefangen fromm gu fein, und ift Chrifti Beift vom Rleifch ichon vertrieben. Denn bies leben ift nicht eine Frommigfeit, fonbern ein Frommwerben; nicht ein Befen, fonbern

ein Berben; nicht eine Rube, fonbern eine Uebung. Bir finbe noch nicht, wir werbens aber; es ift noch nicht gethan, es ift aber im Gang und Schmang. Es ift nicht bas Enbe, ift aber boch ber Beg; es glubt noch nicht alles, glimmt boch nachgerabe immer beffer au. Darum muß gestritten fein. 3mmer ju gelbe! Dein Chrift, bein Rleifd rubt nicht, bid an verfuchen, fo rube bu auch nicht, ibm ju miberftreben. Gobalb bn feine Lufte fublit, bampfe fie, baß fie nicht je langer je lieber und machtiger werben. Thue beine funb. liden Bewohnheiten immer mehr und mehr ab, barin bat bas Gleifch feinen größten Bortbeil. Rallt bird fcwer, ftreite befto manulicher; bofe Bewohnheiten tann man burch gute llebungen mohl überwinden. Brufe bich taglich und lerne bich grundlich fennen, bas bient gu beiner Befferung; bemabre beine Mugen und Obren, bag nicht burch biefelben an bir einbringe, was bas berg argern fann. Deibe bie Befellichaft ber Bofen, fie ift verführerifch; betaube beinen Leib, baß er nicht geil und luftern werbe; balte Dag in Speis und Trant, an burren Orten findet ber Gatan feine Rinbe, bei naffen Brubern niftet er gemeiniglich ein. Arbeite, benn beim Richts thun lernt man Bofes thun, haffe Riemand mehr ale bich felbft um beiner Unart willen, und furchte bich por feinem mehr als por beinem eignen Bergen, bemt es ift bein Berrather, trauft bu ibm, fo wirft bu betrogen. Folge bem Beift, er ift ber rechte gubrer, fein guß geht Simmel au. Gott belfe ftreiten.

# 194. Bon vier fugen Dingen. 3e langer, je lieber.

Bier Dinge meine ich. Erftlich das Wort Gettes. Ze länger meine ich gibe Opeife lant, je signe sommet fie. Gottes Wort sollten ilse in eine fipie Opeife lant, je signe sommet fant, daß es ihnen mehr eine Argenei als Spetife zu fein scheint; der leib lichen Spetife will Riemand entbesten, aber die geringste Urläche macht oft, daß wir die Seelenspetife verfammen. Wie? In den nie fie denn so geringste Urläche fo sauer, daß man einen Este dawer haben möchte? Ach nein, sießer benn Jonig und Hongleim. Milch und Hongig ist nuter Zeit gebe nun Kolonig ist unter Zeit gebe und die Kolonig ist unter Zeit gebe die Kolonig ist unter Zeit gebe und die Kolonig ist und die Kolonig ist unter Zeit gebe die Kolonig ist und die Kolonig ist

rigen Dagen eine Bufriebenheit bringt; brum fagt bie Schrift, baß Gott erfulle unfere Bergen mit Speis und Frenden, Ip. Befc. 14, 17. Bare ein geiftlicher Sunger bei une, ach, wie murben wir und an bem Bort Gottes erquiden, mehr benn ein Rinblein an ben Mildbruften! Benn wir ber irbifden Speife genießen, finben wir eine folde Lieblichfeit brin, bag ber Appetit gur Speife immer gus nimmt, ba gieht ein fußer Biffen ben aubern nach fich; wenn bie Rraft und Gugigfeit gottlichen Borte gefoftet wirb, macht in ber Rille ber Sunger und fonnen wir fein nicht fatt werben, benn ber Glaube ergreift bie troftlichen Berheißungen nicht nur ale mahrhaftig gur Beiftimmung, fonbern anch ale gut und lieblich au feftem Unbang, weil bie Brufte nicht laffen, weil die Dilch fo fuß ift. Be mehr man von leiblicher Speife gn fich nimmt, je fatter wirb man, aber je mehr man fich an Gottes Bort erluftigt, je begieriger und hungriger wird bie Geele. Drum, mein Berg, wenn bich bunft, Gottes Bort fei bir leib geworben, fo bor und lies es befto fleifis ger, benn im Lefen und Soren fallt bir ein fuß Tropflein nach bem andern ine Berg, ba gewinnft bu wieber lieb, mas bir vorber leib war. Burd andere bas Rreng. Be langer iche trage, je leichter wirbs (bie Gewohnheit macht alles leicht), und je leichter je lieber. Indem es bei mir wohnt, werbe ich befannt mit ihm und verliebe mich immer mehr und mehr barein; je langer zwei gute Freunde mit einander umgehen, je lieber haben fie einander und je fcmerglicher ift bas Scheiben. Das Rreng hat mich fo lieb, es lagt mich nicht und lief ich jum Thor hinaus; fo hab iche auch wieberum fo lieb, bag iche um Belt, Golb und Gilber nicht geben wollte, Riemanb ale ber Tob foll une trennen. Bas Gott gufammenfugt, muß fein Menfch icheiben. Fure britte ben Tob. Je langer ich an ihn gebenfe, je lieber wirb er mir. Unbern ift ber Tob ein folch Schredbilb, bag ihnen auch vor bem Unblid grant; mir ift bies Bilb fo lieblich, bag ich mich nicht fatt bran feben fann. In Chrifto ift ber Tob fein Tob, fonbern eine Thur jum Leben, nicht fcredlich, foubern lieblich, nicht haflich, fonbern herrlich, nicht bitter, fonbern fuß. Durch tagliche Sterbenegebanten befrennbe ich mich mit bem Tob, gute Freunde reifen gern mit einander; fpannt ber Tob an, ich fabre mit und fpreche mit Simeon: Berr, nun, ach nun, in biefem Run lag beinen Diener in Frieden fahren, gonne mir boch Feierabenb, bag ich meinem guten Freunde bas Beleit gebe:

ber Sed will sort, ich muß mit, ach Herr, halt mich nicht auf! Biertend ben himmel. Be langer hinanf, le iteher hinein. Simmel, ich weite hinein. Simmel ische Gebanten haben eine magnetische Araft, entsüden bas herz im Gesse, im Gesse, im Gesse, im Gesse, im Gesse, im Gesse, im Gesse gestellen gelabt, ber Schmad gindet die Junimelsusse an nicht gestellen nach dem anderen hinaus. Ein weiten wir bei Ze frästiger wir die Süsselfest bes hinausels schwarzen, je brünstiger sie das Berie und kind bei der Allen weinn den Bisselfen gedoste hat, immer nach ein Bisselfen gedoste hat, immer nach Junder schweize gedostet hat, immer nach Junder schweize wein wir die Erstlinge haben bekommen. Uch, nimm mich in Vert Jeffen, baldert bekommen. Ach, nimm mich in Vert Jeffen, baldert

# 195. Bon den Begen Gottes und der Menschen.

3ft ber furgefte Beg. Gine gerabe Linie balt man fur bie furgefte. Dein Berg, fehlt mas? Drudt mas? Gerabe au Gott. bas trugt nicht. Dn erbentft einen Ummeg nach bem aubern, fprichft balb biefen balb jenen um Rath und Sulfe an, ach! bas truat oft. Meniden find nichte, ibre Sulfe ift nichtig, bie Sulfe tann nicht beffer fein, als ber Belfer, Denfchen find Luguer, mafferlofe Brunnen, wer bei ihnen Rath und Troft fucht, bem gehte als einem Bauberemann, ber in brennenber Commerhite von ferne einen Bach erblidt, gebentt fein mattes Berg mit einem Tropflein fiblen Baffere an laben, nimmt einen weiten Ummeg, und wenn er bingu fommt, ift fein Tropfen barin. Menichen find bofe und ift oft bas Befte an ihrem Rath, bag er bofe ift. Lag Denfchen fabren und eile gerabe ju Gott, ber trugt bich nicht. 3dr habe noch nie eine Seele gefeben, bie in ihrem Bertranen ju Gott mare an Schanben morben. Uns mage aumeilen mobl am Bertranen mangeln, aber bem Bertrauen mangelte nimmermehr am gludlichen Succef. Ja, fprichft bu, wie halt benn Gott ein glaubiges Berg anmeilen fo lange auf? 3ch will bird fagen. Beraber Beg, furger Beg. Gott aber geht felten ben geraben Beg, er nimmt gemeinige lich einen Ummeg und tommt boch ju feiner Beit noch beim. Wenn wir an Ehren tommen wollen, fprechen wir, gerabe au ift ber befte

Beg. Aber wie oft werben wir betrogen, fuchen Ehre und finben Schanbe! Benn Gott an Ehren bringen will, gebenft er, mer frat tommt, fommt auch; ein gut Ding will Beile haben, und geht frumm um, idenft erftlich Baffer barnach Bein, erftlich mas Bittere barpach mas Gufes; führt burd Schanbe in Ghre, burd Arnuth in Reichthum, burch ben Tob ine Leben, burch bie Solle in ben Simmel. Er geht oft fo feltfame Bange mit und, bag wir faum abfeben tonnen, mas er im Ginn habe. Riemand fann bas Enbe ans bem Unfang ermeffen. Bie er ans Finfterniß Licht hervorgebracht, fo bringt er noch unveilen bes Menfchen Ehre and feinem Fall; ber Lome muß Souig geben, Gott weiß unfer Schreden in Bolluft gu wanteln, und fann auch bas Mergfte gum Beften febren. Der Tenfel ung unfer Glud beforbern, inbem er und burch feine Uns lanfe in fteter Uebung balt. Gottes Gebanten fint febr tief; wie gar unbegreiflich fint feine Berichte und merforfclich feine Bege! Denn werehat bes herrn Ginn erfannt? Rom. 11, 33. Er banat feinen Rinbern oft Schmach an und frantt fie bitterlich. fucht boch bamit ihre Ehre. Ber von Gottes Berfen urtheilen will, wie aut und herrlich fie feien, muß nicht allein ben Anfang feben, fonbern and feine Ungen auf bas Enbe richten. Benn Gott feinen Cobn ans Rreng heftet, bas ift ber Anfang, bas Ente aber mar Berrliche feit über alle Serrlichfeit, and fur bie fonft verlornen Gunber. 3ch will meinem Gott nicht vorschreiben, welden Beg er mit mir geben foll. Er wird mobl miffen, wer ber befte fei; fanat ere feltfam mit mir an, führt ere boch berrlich binans. Bie trube fiche anfeben lagt im Aufang, nimmts boch enblich ein gutes Enbe. 3ch habe es erfahren und bante ibm.

## 196. Bon den Farben Chrifti und feiner Glieder.

Weiß und roth.

So find ich meinen Zestum. In weiß kleibet ihn herobes, als einen königlichen Candidatum, ober Chremwerber, Pilatins in roth, als über welchen ein bettrefendes Urtheil ergeben sollte. Seine Barbe meine Barbe. Brautigam und Braut kleiben sich in ein Stift. Beigi im Leben. Schwarz fomm ich von ber Mutter; wie ein hößlicher Riech ift bie Erbfunde, wie verschwarzt und verstellte sie mich vor meinem Gott! Die Taufe macht mich schwerbig, da

maich ich meine Rleiber bell im Blut bes gammes, boch bleibt noch in mir ubrig, was mich verfchwarzen fann. Taglich befled ich mich in Gebaufen, Borten, Berfen, bas Bofe thue, bas Gute unterlag ich. Der Fleden werbe ich gewahr am Abend, wenn ich mich bei meiner Brufung felbit ftelle por ben Spiegel bes Gefetes. Dann nohm ich zur Sand ben Bafchtopf meiner Bufthranen, farbe biefelben mit bem Blute Jefu, befpreng mich bamit im Glauben, fo werb ich wieberum rein und weiß. Ich, wie muß ich meinem Befu gefallen, weil ich feiner Farbe bin! Roth im Lieben. 3ch habe gegen meinen Rachften nicht eine bleiche, falte, tobte, fonbern bergliche und brunftige Liebe, wie Betrus ermabnt: Sabt unter einauber eine brunftige Liebe. 1. Betr. 4. 8. Roth im Burnen. Menn miche verbrießt über ben Gottlofen, bag er bas Befes bes Serrn verwirft, nimmt bie Giferrothe mein Beficht ein, und mag ich mit Paulus mohl fagen: Ber wird geargert und ich brenne nicht? fonberlich wenn ich febe, bag bie ben Beinberg bes Beren felbit veroben, bie ihn mit Lehre und Leben banen follten. Wie eiferte Mofes, ba er bas golbene Ralb und bie zwei fteinernen Tafeln gerbrach! Bie fenrig mar Glias, ba er fich ben Baalepfaffen wiberfeste! 3ch muß feufgen mit Rebemia: Bebente an fie, mein Gott. bie bein Briefterthum entheiligt haben! Reb. 13, 29. und mit Baulne munichen: Bollte Gott, baß fie auch ausgerottet murben, bie euch verftoren! Roth im Bugen. Die Gunbe, wenn ich fie erfenne und fuble in meinem Bewiffen, jagt mir eine Schamrothe ab, baf ich mit bem Bollner meine Angen nieberfcblage jur Erbe, und mit bem buffertigen Daniel fpreche: Berr, bu bleibft gerecht, ich muß mich fcamen. 3ft es nicht Schanbe, baf ich, ber ich in ber Taufe Gottes Rind worben bin, meinen frommen himmlifchen Bater, ber mich mit Boblthaten nicht betropfelt, fonbern beschüttet. fo oft und groblich beleibigt habe? Ift es nicht Schanbe, bag ich, ber ich ein nichtiger Staub und Burm bin, mit meinen Gunben jum Born babe wiber mich reigen burfen bie Dajeftat, bie im Simmel wohnt und mich mit Blis und Donner fonnte gur Golle 216. grund werfen? Schanbe ift es ja, bag ich elenber Denfc, ber ich feinen Angenblid ohne bie Gnabe Gottes leben fann, bennoch alle Angenblide Gott ergurne und feine Onabe verfcherge. Im Leiben befallt mich bie Liebestothe. 3ch weiß, bag wo mein Jefus guchtigt, ba ift er in Liebe. Er ftreicht nicht, mo er nicht lieb hat, Rrenge

streiche, Liebesftreiche. 3dundet num ein Lichtlein das andere an, so muß ja seine Liebe eine Gegenliebe bei mir erwerken. Ich empfinde, weie nachtig er mich staft in meiner Schwachhelt, wie herzlich er mich froftet in meiner Traurisseiti. Das gindet die Liebe an. Rommt dann die Blutvothe dagu, ei, das ist mir eine Chre, das ich mein Blut sir Sejn Chre laffe, der sein Blut in spekier Angst für mich vergossen hat. Haben doch die heiligen Martyrer all ihr Blut bei Christ ausgestellt 3ch halte mein Geben ich seise der ein Blut die Griffen ausgeschweit! 3ch halte mein Vernu sich sie sie ein hen, auf das ich empfangen habe von dem Heren Zest gibt begengen das Genagestimm von der Gnade Gotten bem heren Zest gibt begengen das Genagestimm von der Gnade Gotten bei D. D. Gesch. 20, 24. Wälft der und eins wissen? Der Phatzser if weiß und schwarz, weiß an der Jant, schwarz am Herzen; weiß als ein Engel, schwarz als der Teniel.

### 197. Bon den Erwählungen der Priefter.

#### Stimme, Stumme.

Vox praetereaque nihil\*). Die Belt foll Birten wahlen, Sirten, bie ihre Geele weiben. Bas thut fie, wornach fragt fie am meiften? Sat er auch eine gute Stimme, fann er anch bie Rirche fullen? Rein, was barfe folder peinlichen Rachfrage? Rimm einen Dofen und ftell ibn auf ben Brebigtftubl, er wird bir ja bie Rirche wohl vollichreien; ober gefallt bir ein Gfel bag, fo ermable ben. Run, wie bn willft, fo gefchieht bir. Stimmen fnchft bn, Stimmen finbeft bu, praeteroaque nihil. Du neunft bie Stim. men, bie wohl fchreien fomen; Stummen find fie, nicht Stimmen, ftumme Sunbe, bie mit ihrem Stillichweigen bich und beine Gecle verrathen; ber Bolf tomint, fie bleffen nicht; ber Tenfel will beine Seele erhafden und mit jur Bolle fuhren, fie warnen bich nicht; fie jagen jur Stabt binaus, bie bich driftbruberlich erinnern und gurecht helfen, wenn bu von einem Sehl übereilt bift. Denfe nur, wie wohl haft bu fur beine Geele geforgt! Da fragft nach Ctimmen. Barum fo fummerlich? 3ch follte fcbier erratben. Gine Stimme lagt fich anftimmen und flingt wie mans haben will. Gol-

<sup>\*)</sup> Stimme und weiter nichts.

den mußt bu haben, ber bir nach bem Daule prebige und nicht rebe, mas bu nicht gern borft. Rinun ja bei Leibe ben nicht, ber fich von Gottes Beift auftimmen lagt, er mochte beine Pharifaer in threm Beigen, Buchern, Braffen, Brachten antaften und ibnen ben Schafpelg abbeden, bag Bebermann ihr Bolfeberg erblidt. Rach lieblichen Stimmen fragft bu. Barum bem eben lieblich? Sat Dofes auch lieblich geprebigt, wenn er mit feinem Rinch gebonnert und geblist? Bie lieblich mag benn Chriftne wohl gemefen fein, wenn er bas Bebe über bie geiftlofe Beiftlichfeit ju Bernfalem andgerufen! 3ch bilbe mir ein, Die lieblichen Brebigten baben Jefaias gerfduitten, Beremias in ben Schlamm geftedt, Johannes ben Ropf abgetangt, Stephanus gesteinigt, Ezechiel jum Bechlieblein und bie Apostel jum Chanfpiel gemacht. Aber bir gefällte fo, bit fprichft mit ben Juben: Brebige une fanft. 3ef. 30, 10. Cage mir, wen betrügft bu mehr ale bich? Bie manches Ungewitter baben folche liebliche Girenenftimmen über ganber und Stabte gezogen, wie manche Geele haben fie jur Solle gepredigt! Es muffen Stimmen fein, fprichit bu; ift mabr. Johannes fagt auch: 3ch bin eine Stimme bes Rufere. Aber weißt bu mas fur Stimmen? Richt bloge Bocal : fonbern Real Stimmen. Bocal : Stimmen find fie, bie bir Borte und Bind predigen. Verborum mare, fagt jener, at rerum vix guttulae\*). Das neunt bie Belt oratorijch. D Thorheit! Bindpredigten find fie und wirfen weniger benn nichts, es ift weber Beift noch Rraft barin, bas Dbr mogen fie figeln, bas Berg rubren fie nicht. Wenn bu bungrig warft und Jemand wollte bich mit Bind abfpeifen, wie wurde bird gefallen? Du bringft oft eine geifthungrige Ceele gur Rirche, ber Priefter fpeift fie ab mit Wind und Borten, bungrig fommit bu binein, bungrig gebit bu wieber binans. Bas folgt barauf? Die Berfchmachtung. Paulus will, bag fich ein Diener Gottes beweifen foll in bem Seiligen Beift. 2. Cor. 6, 6. Beiftreich foll er fein und bie Bergen mit feiner feurigen Bunge rubren; mas nicht Beift ift und ans bem Beift geht, wird auch ben Beift bes Menichen ichwerlich bewegen. Bocalftimmen find fie, bie felbit nicht thun, mas fie bir vorfagen, Pharifaer, auf welche fiche wohl fchidt, was ber herr fpricht: Dieunt et non faciunt \*\*).

\*\*) Gie fagens und thune nicht. Datth. 23, 3.

<sup>\*)</sup> Gin Deer von Borten, aber faum ein Tropfiein Bahrheit.

Sie vermeffen fich ju fein leiter ber Blinben, Lichter berer, Die in Rinfterniß finb. Buchtiger ber Thorichten, Lebrer ber Ginfaltigen. Sie lebren andere und lebren fich felbit nicht. Gie prebigen, man foll nicht fteblen (geigen, wuchern), und ftehlen felbft. Gie prebigen, man foll nicht ebebrechen und find felbft Chebrecher. Ihnen grenelt por ben Boten und ranben Gott mas fein ift. Gie rubmen fich bes Gefetes und icanben Gott burd llebertretung bes Gefetes. Ihrenthalben wird ber Rame Gottes geläftert unter ben Seiben, Rom. 2, 19 ff. unter fremben Rationen und Religionen. Gie find Reinbe bes Rreuges Chrifti, Phil. 3, 18., und reifen mit ihrem. fcamlofen Leben nieber, mas er mit feinem Rreng bat aufgebant. Sie machen mit bem leben bie Lebre fraftlos, bag fie bei bem 3ns borer nicht ine Bert und leben geht, fonbern eine bloge Stimme bleibt, ja fie fcanben bie Lehre mit bem Leben und machen, baß bem Borte Gottes nicht mehr geglaubt werbe, ale einer blogen Stimme. Bergeblich ftrafen fie bie Gunbe an anbern, weil fie biefelbe an ibnen felbft vertragen tonnen. Gie machen fich mit ihren Strafpredigten jum Belachter, indem fie eilen, ihrer Buborer Sans ju lofden und laffen ihr eigenes im gener fteben, indem fie ihnen ben Splitter aus ben Angen gieben wollen und werben nicht gewahr bes Baltens, ben fie felbft brin tragen; mit ihren Anngen weifen fie ben Beg aum Simmel, mit ihren Rufen ben Beg gur Bolle. Ich, fo bie Leviten eitel werben, wer will enblich mehr driftlich fein? Rurmabr, ein gottlofer Briefter ift bie arafte Creatur auf Erben, ich burfte ihn wohl nah beim Tenfel feten, benn berfelbe ift ia auch vormale ein Engel bes Lichts gewefen. Rechtschaffene Lebrer find Realftimmen, ftreuen ben Caamen gottlichen Borte aus, nicht nur mit bem Dunbe, fonbern auch mit ber Sand, thun mas fie fagen und fcmuden bie beitfame Lebre mit beiligem Banbel, füllen ben Buborern Mugen und Dhren, baf fie mit Chrifto fagen fonnen: Behet bin und faget, mas ihr horet und fehet. Aber folder achtet bie Belt nicht, fie will betrogen fein, wer fie um ihre Seligfeit bringt, hat ben größten Danf, Rubm und Lohn. Drum maas fo fein. Volenti non fit injuria .).

<sup>\*)</sup> Ber ba will, bem gefchieht nicht Unrecht,

### 198. Bon Gottes treuem Ginn.

#### Es ift wohlgemeint.

Furchte bich nur nicht. Gin Bolflein ifte nur, barunter fich bie Conne verbirgt, wird balb porfibergeben. Couft bu nicht ben Sonig in ber bittern Saibeblume, bas Frenbenberg unter ber Reinbestarve, bas 3a im Rein? 36 wundre mich über alle Dagen, wenn ich bebente, wie ber herr mit bem Cananaifden Beiblein fpielt. Gie ruft: Berr, bu Cobn Davide, erbarme bich mein! Datth. 15, 22. Er fcmeigt fill. Der bas Wort' bes Batere ift, rebet nicht; ber bie Beisheit Gottes ift, anhvortet nicht; ber Urst beilt nicht, bie Bnabenquelle lagt fein Stromlein fliegen; ber fouft erbort ehe wir rufen, will bier nicht boren, ba er flaglich angeidrieen mirb Die Junger fammerte, fie werben ihre Furbitter und fprechen: gaß fte boch von bir, benn fie fcbreit une nach. Er lagt fie ablaufen umb giebt gur Antwort: 3ch bin nicht gefanbt, benn nur gu ben verlornen Schaafen vom Sanfe Ifrael. Gie felbft tritt vor ibn. thut febr leiblich, ftimmt ihr Sammerfeiben wieber an: Berr, erbarme bich mein! Er begegnet ihr gang unfanft und fpricht: Es ift nicht fein, bag man ben Rinbern ibr Brob nehme und werfe es por bie . Sunde. Da merft fie erft, wie er gefinnt mar, nimmt ihm bas Schwerbt aus ber Sand, folagt ihn bamit und fpricht: 3a, Berr, ich will gern eine arme Beids und Sundin beißen, lag mir nur bas Sunberecht miberfahren und wirf mir bie Broden an, welche bie Rinber bes Reiche, bie im Bollen figen, verschutten; ein Tropflein beiner Gnabe foll mir genng fein. Dein Berg, wenn fich Gott mit feiner Gnabe verbirgt, mußt bu von ihm nrtheilen nicht nach beinem Rublen, fonbern nach feinem Berheißen. Dn fiebft bier, ob fich Chriftine gleich hart ftellt, bag er boch nicht nein fage. Seine Borte lauten awar ale Rein; fint aber fein Rein, fonbern bangen und ichweben. Er fpricht nicht, ich will bich nicht boren, fonbern fcweigt ftille, fagt weber Ja noch Rein; auch fagt er nicht, ich gebe bich nicht an, fonbern ich gebe unr an bie verlornen Schaffein bom Saufe Ifrael, ju feben, wie fie felbft bie Bueignung machen wolle. Er fpricht nicht, bu bift ein Sund und bes Brobes nicht werth; fonbern unr, es ift nicht fein, bag man ber Rinber Brob ben Sunben pormerfe; lagt allemal bie Borte gwifden 3a und Rein fcmeben. Dich buntt gwar, bag alles ftarfer auf Rein laute, ale auf Sa, und ift boch eitel Ja brin, aber gar tief verborgen; inbem er fdweigt, fagt er 3a ju ihrer Bitte: Nam qui tucet, consentire videtur\*). Jubem er ber verlornen Schaafe vom Saufe Ifrael gebenft, will er? baß fie bie Bueignung auf fich machen foll und fagen: Run Berr, fo ift mir icon geholfen, ich bin auch ein berlornes Schaflein, bu wirft mich fuchen, ich bin auch vom Ifrael Bottes, eine Gottesfampferin, Die ich mit bir ftreite, ich habe bich icon gefaßt und laß bich nicht, bu fegneft mich benn; wenn er von Sunden fagt, will er, bag fie von Broden fagen foll: benn Sundlein gebuhren ja bie Broden. 3ch muß ja einmal meinen Jefinm fennen fernen und mich in feine Beife fdiden. Er zeigt fich oft. male gegen bie Seinigen wie ein Feinb, wenn er im Ginn bat, freundlich mit ihnen ju verfahren. Er rungelt fein Stirn, ftellt fich gornig, rebet ihnen icharf gu, wenn er fie ihrer Bitte gewähren will. Benn er ben Jungern ein filles Deer machen will, ftoft er fie guvor ein mit ben Worten: 3hr Rleinglanbigen, warum feib ihr fo furchtfam? Matth. 8, 26. Er verftedt fich felbft, wenn er will gefunden fein und fchlagt nieber, wenn er benft aufgurichten; will er und in Trubfal Leichterung geben, fo fcheint er und fchwerer aufgulaben; bie er begnaben will, bie greift er alfo au, bag er allen Jammer über fie führt, imwendig und auswendig, fo baß fie meinen, fie follen untergeben vor großem Sturm und Anfechtung. 3ch will ihm vertrauen, wenn er tobtet, und lieben, wenn er guchtigt. Er meinte nicht bofe. Gein Born nimmt allezeit ein Enbe in Liebe.

### 199. Bom Lohn der Falfchheit. Judas Tud, Judas Striet.

Solder Dient, folder Lohn. Ber bem Teufel in Sunben bient, hat viel Magen im Gewiffen und endlich ben erigien Tod jum Sold. Ach, wie manchen Indes gleibt in ber Welt, ber freundlich grußt, lieblich füßt, und hat doch den Berrather im Gergen! Sein Mund ift glatter benn Butter und hat ben Krieg im Situ, fein Borte find - definder benn Det und find boch bloße Situ, fein Borte find - definder benn Det und find boch bloße

<sup>\*)</sup> Denn wer fcweigt, fdeint einzuftimmen.

Schwerbter. Bf. 55, 22. Der öffentlichen Baffer giebte viel, noch mehr ber falichen Bruber, bie unter bem Buder freundlicher Borte ein Bergensgift verbergen und mit bem Schein gleißenber Beberben bie Ginfalt betrugen. Benn eins fein follte, mar öffentlicher Sag beffer benn falfche Liebe. Benn fie uns anlachelt, brant fie ben Job. Das franft oft eine aufrichtige Geele, Die flagen muß mit David: Gie tommen, bag fie ichanen, und meinens boch nicht von Bergen, fonbern fichen etwas, bas fie laftern mogen, geben bin und tragend aus. Auch mem Freunt, bem ich mich vertrant, ber mein Brob ift, tritt mich unter bie Rufe. Bf. 41, 7. 10. Wenn mich noch mein Feind fcanbete, wollte ichs leiben, und wenn mich mein Saffer pochte, wollte ich mich vor ihm verbergen. Du aber bift mein Gefelle, mein Bfleger und mein Bermanbter, Die wir freundlich maren unter une, wir manbelten im Saufe Gottes gu Saufen. Bf. 55, 13. 14. 15. Run, Gebuld ift bier noth. Bollteft bn bir mobl, mein Chrift, ein beffer Glid munfchen ale bein Jefne gehabt? Er hatte feinen Jubas, habe bu beinen auch. Aber bore, bu Inbasberg: bu ftellft mir Rebe und willit mich fangen; gelingte bir? Fren bich nicht gu febr. 2Inf Jubas Tud folgt Jubas Strid. 21ch! ich furchte, bein Gewiffen werbe bich einmal- mit folder Ungft beftriden, bag bu nicht wiffen werbeit, wo and noch ein. Du bentit. wenn ber Tud bewiefen ift, es werbe fein Sabn barnach fraben; womit willft bu aber ben Gemiffenshahn befcmeigen, ber in bir frabt? Bie flagt David? Deine Gunbe ift immer por mir. Bi. 51, 5. Bie bir ber Spiegel bein Angeficht, fo balt bir bein Bewiffen bie Gunbe por, wo bu gehft und ftebft. Schlaft bas Bewiffen eine Zeit lang, enblich machte boch auf, bas Rreng ift fein Beder. Es borat webl eine Coulb, aber ichenft fie nicht. 3ch fenne, bie bas Gewiffen in ber Jesten Tobesnoth mit folder Angft bestridt bat, baß fie nicht eber ihren Beift aufgeben tonnen, ebe fie bie Bosheit und Kalichbeit an ihrem Rachften ermiefen befannt baben. Drum fei nicht tudifch, ich rathe bire. Inbem bn fromme Bergen fuchft ju bernden, wirft bu bich felbft beftriden. Der Fromme feufgt, bie Genfier fallen bir auf bein Berg, bas Berg muß unter ber gaft gerfpringen, ichafft Gott nicht Luft in beiner Bufe. 3ch will feinem einen Tud beweifen, bag ich mein Bewiffen nicht vermunbe. Go mir aber vom falfchen Freund ein Tud bewiefen wirb, will ich gebulbig fein und an meinem Gott fcreien:

Mir hat die Welt trüglich gericht Mit Lügen und mit falfchem Gbicht Biel Ret und heimlich Stride; herr, nimm mein wahr In dieser Gahr, Schulz mich vor fallscher Tüde!

## 200. Bon der Mildgebigkeit.

Je minber, je mehr.

Bapfft bu bas unreine Beblut ans ben Abern, fo nimmt bas gefunde von Tag ju Tag gu. Je mehr bes unreinen weggebt, ie mehr befommft bn bes gefinnben wieber. Giebft bu viel, fo haft bn viel. Indem Chriftine bas Brod brach und anotheilte unter feinen Baften, vermehrte es fich in feiner Sand. Sanna gab ihren eingigen Cobn Gott jum Dienft, Gott gab ihr funf fur ben einen, ber boch anch ihr mar, weil er Gottes war. Bene Bittme gab bem Bropheten einen Ruchen, ihr Dehltrog mußte immer voll fein. Gott bas Ceine geben, ift ber nachfte Beg jum Bachethum. Denn giebft bu Gott, fo giebt Gott. Dein und Dein folgen im Bater Unfer auf einander, Dein Rame, Reich, Bille geht vorber, mein taglich Brob folgt nach. Bo Date (gebet) reich ift, ba ift Dabitur (es wird gegeben) noch viel reicher. Almofen geben armt nicht. Wenn bn bie Seele bes Urmen auch nur mit einem Biffen trodnen Brobe: ober einem Trunt falten Baffere erquidft, lagte Gott nicht unbelohnt. Der Urme, wo er driftlich ift, bezahlt bire mit einem Genf. ger; ber Senfger, mo er glaubig ift, bleibt nicht nnerhort; fo mander Seufger, fo mander Cegen. Boas beschenfte Ruth mit einem Epha Rorner, Raemi gabite feine Bobltbatigfeit mit ihrem Gegen, Befegnet, fprach fie, fei er bem herrn! Rann ber Reiche feine 211mofen mit bem Segen ber Armen verftechen, hat er nicht Urfach einen Rentaufch an begebren, benn feine Gaben fonnen nimmer fo groß fein, baß fie ihres glanbigen Gebete merth maren. Desmegen es and beffer ift ju geben als ju nehmen; benn wer mimmt, bat nur ein geringschapiges Almofen; wer giebt, befommt bavon einen unschatbaren Cegen. Belt, bu glaubft es nicht, fo erfahrft bn es nicht. 216 bu glaubft, fo gefchieht bir. 3ch habs erfahren, ba ich ans gutem Sergen an einem Sage einem armen Michriften einen Ducaten geichent, ohne Abschung auf einige Bergeltung, daß mie eiben Tage mehr benn juin Ducaten uwerhofft von guten Lenten wieder geschickt worden sind. Wie dein Saame, so ift deine Eender; den Barmbergigen läst Gott Barmbergischi finden. Ja will gern meien Borrath mit Gott theilen. Bur ein Habes giebt er mir ein Gauge. Der Camb ehreit gerin mit Gott geft mein Bertath mit Gott gelte ein Brathes giebt er mir ein Gauge. Er faums thun, ift er boch reicher als ich. Die Erde ift feitu mit allem was brimen ift. Er wills thun, benn er ift die Gitte selbst. Sein Wort ift da: Wer reichslich sact, wied reich, lich ernblen.

# 201. Bom Rennzeichen der Unschuld.

Bohnen unter einem Dad; je unichulbiger, je gebulbiger. Es ift allen Menichen angeboren, bag fie fible Rachrebe von ihrem Ramen gern abwifchen (nur bie nehm ich aus, bie ein Brandmaal im Bemiffen und eine icamlofe Surenftirn baben); aber feine thuns mit groferer Bewalt, ale bie, welche fich foulbig miffen. Gin bos Bewiffen ift gemeiniglich ungeftum, tobt unt muthet, ba Unfchulb im Begentheil ftill und fauftmuthig ift. Bas Bunber? Rrante Menfchen find empfindlicher ale gefunde, und tont ihnen oft bas bloge Unruhren webe; ein gefranftes Bewiffen empfindet vom blogen Anribren Comergen. Gin Rint lacht, wenns vom Bater geftaupt wirb, und weiß fich unichnibig, benn er nimmt bie Ruthe nicht fur Born, fonbern Scherg au; fo es aber Schulb bat, weinte. foulb lacht ihrem Beleibiger gu, ba bas bofe Gewiffen por Brimm und Born weint. 3ft rein Baffer im Befaß, es bleibt rein, ob mans gleich ruttelt und ichuttelt; figen aber bie Sefen am Grunbe, fo wirbs trube, wenn mans nur ein wenig auruhrt. Bift bu reines Bergens, feine Beleibigung wird bich betrüben, und mar fie noch fo groß. Ungebulb ift ein Beichen ber Rleinmuthigfeit. Unfoulb macht großmuthig. Gin Unfdulbiger fpricht behergt mit Chrifto: Ber unter ench fann mich einer Gunbe geiben ? 3ob. 8, 46. Dein Gewiffen fpricht mich los, lag mich alle Belt verbammen, mas frag ich barnad? Ja, fprichft bu, mein Rame lauft unterbeg burch manch bos Daul. Bas benn mebr? Alle Belt beidulbigt.

bein Bewiffen entichnlbigt bich. Gi, verharte beine Stirn wiber alle Berichmabung ber Boebaftigen. Beift bich bein Gewiffen nicht, fürmahr, Lugenmanler werben bich nicht tobten. Lugengahn, ftumpfer Babu, enblich fallt er von fich felbft aus. Birft bu anch bas pon arger, bag bie Belt Arges von bir rebet? Bift bu benn ber Erfte bem bie Belt Uebels nachgerebet bat? Sat bein Jefus nicht eben bas Blud vor bir gehabt? Dber bift bu beffer ale er? Rann bie Belt an bir loben was gut, ba fie felbft bofe ift? Rannft bn mobl etwas erfinnen, baburch bein Berleumber mehr fonnte geplagt werben, ale Berachtung? Bwingft bu ihn nicht bamit, bag er ben größten Theil feines Giftes felbft in fich faufen muß? Bebente an bie trofflichen Borte beines Beilanbes: Gelig feib ihr, wenn ench Die Menfchen um meinetwillen fcmaben und reben allerlei lebels wiber end, fo fie bran lugen. Geib froblich und getroft, es wirb ench im Simmel mohl belohnt werben. Denn alfo haben fie verfolgt bie Bropheten, Die vor ench gewefen find. Matth. 5, 11. 12. Ungebuld ift unr bein Berrather und beweift, baß bn Schulb habeft. 3d weiß, bag Riemand beleibigt werbe, benn mir von feinem eignen Bergen. Drum foll mich nicht aufechten, was mir ein Anderer Leis bes authut, und bas fo viel mehr, weil ich weiß, bag Ungebulb mein Leib nicht minbert, fonbern mehrt.

# 202. Bon der Kraft des göttlichen Worts.

Gerebt, gescheben. Wief ein Künstein auss Andver, es geht albatd auf. Um ein Wertlein ifts Gott zu thun, so it dein Gere voll Trofted, dein Arra voll Segens. Der mit einem Wert Himmel, Erde und was deinnen ift, erschaffen, sann noch mit einem Wert legenstein, bann noch mit einem Wert liegt bei heranschaffen, erhalten der feite Gand noch nicht verfügt. In einem Wert liegt bei heranschaffen, erhalten he genende und vermehrende Kraft aller Dinge. Du sprichft, wenns seht, wo wollen die Wiltes serfen das der den und vermehrende Kraft aller Dinge. Du sprichft, wenns fehlt, wo wollen die Wiltes serfen das der den der den der den der kanfen Wittel und fann mehr als tausend Wittel in einer Stunde zuwege bringen. Er sprach: Es werde Licht; bei werde Licht; fehlt and vom dimmet kranen. Der del fehr, sollts and vom dimmet kranen.

leibiger Unglaube, wie ftodbart, wie fteinburre bift bu, bag bu fold groß Ding nicht fubift! Folgt nicht auf bie Empfangniß bie Beburt? Empfangft bu ben Caamen gottlicher Berbeigung in ein glanbiges Berg, fo muß barans machfen und geboren werben, mas bu bitteft und glaubft. Erau Gott umr. Bort und Glaube muis fen mit einander vermablt fein als Dann und Beib. Bort, Berf. Die Mntter Gottes fpricht in ben Dienern: Bas er ench fagt, bas thnt. Joh. 2, 5. Bas machft bu viel Difputirens und Rachgrubelne? Chriftine bat geboten, bas foll bir genng fein; Die Befuiten erweifen ihren Bralaten ben blinden Gehorfam, feinem gebührt er, ale Chrifto allein. Gottes Cagen muß unfer Thun werben, fo balb gerebt, fo balb gethan. Gott will nicht, bag fein Bort fraftlos bleibe, fonbern ju Rraften fomme umb wirfe, mas es lautet. Empfangniß und Geburt muffen auf einauber folgen, jene geschieht im Glauben, biefe im Leben; ber Glaube nimmt bas Bort an in troftlicher Empfindung; bas leben giebt es aus in thatiger Erweifung; ber Glaube ift Borer, bas leben Thater. Gott will beibe haben, Dhr und Sand: Geid Thater bee Borte, und nicht Borer allein. 3ac. 1, 22. Bohl ftebte, wenn bu mit Camnel fprichft: Rebe. Berr, benn bein Ruecht bort. Roch beffer, wenn bu fagft: Rebe, herr, benn bein Rnecht thut. 3ch will thun mas Gott will, fo thnt Gott mas ich will.

## 203. Bon dem Reid.

Die Tugend hat givel Schatten: jur Rechten solgt ihr die Cher, gur Linten ber Reid auf dem Fing nach. Die beiden Schatten laffem sich nicht trennen. Wäre Zugend ohne Cher, so würe sie auch ohne Keid. Worfe war saufmutübig, Naron freundlich. Wer licht nicht einen saufmutübigen, freundlichen Wenschen? Doch wurden sie beide von ihren Brüdern mehr gespaßt und beneidet, als geliebt. Was machie? Ihre Geutesfurcht und Lugend hatten sie über andere erhoden. So gooß mat ihre Ehre, so gooß mat ihrer Livider Neid und Bosheit. Hohe Thürem mussen sie zu den miesten fied vor dem Wetter strücken, man sincht gemeiniglich die Mannern zu untergedoen, die man nicht ersten kan den mies kanten is overe niese

gunftig und efel, ehrt nicht gern einen anbern, es fei benn, bag fie

fich felbft jugleich baburch ehren moge. Bie aber bie beiben Schatten nicht von einander ju trennen find, fo findet man bod, baß fie oft beibe gefonbert werben von ihrem Leibe. Bei manchem ift Tugend und wird nicht geehrt. Es geht jum oftern wie Galomo ipricht: Der Rarr gu Bferb, ber Fürft gu Bug. Der Rarr fteigt empor und fommt gu Ehren, ein Beifer wird nicht grfannt und bleibt im Stanbe liegen. Engend ift nicht mehr bie Ehrwerberin in ber Belt, fonbern Gelb, Befchlecht, Gewalt nub Gunft ber Menichen. Mancher bilbet ihm ein, er fei mit Reibern belaben und hat fich boch mit ber Tugend niemals befreundet. Furwahr, wer fich einbilbet, er habe viel Reiber, ift ber Soffartigfte unter Allen; beun er bilbet fich ein, er habe viel Tugend und Baben, und eben bie Ginbilbung machts, bag er von allen Tugenben verlaffen wirb. Des muth ift bas Raftlein, barin ber Tugenbichat vermahrt wirt. Dhne Demuth, ohne Tugenb. Demuth aber will von feinen Reibern miffen, fie glaubt nicht, bag bei ihr etwas Reibmurbiges fei. 3ch wills bir furglich fagen, mein Freund: Der Reib verfolgt nicht fo febr bie Tugend ale bie Ehre, ein Schatten ben antern. Rimmt er bie Ehre, Die Tugend muß er bir boch laffen, halte bu es mit ber blos Ben Engend, fo winft bu über feinen Reiber flagen. Engent ift ibr felbft Ruhmes und Lohnes genng.

## 204. Bon gottlofen Priestern und Zuhörern. Solche Schuffel, folche Decke.

(Dignum patella operculum.)

Ich habe mich oft gewundert, wie es doch fomme, daß so viel alle geladete, gottselige Studiosi hin und wieder gleich als in der Jerstreung leben und nicht besordert werden, da so mancher arger Schalf in die Kappe gekroden, über bessen Bookeit die Consistoria nicht genug lagen founen. Aber was soll ich sagen? Dignum patelln operculum, wie die Schasse sind, so muß anch der hirte sin. Daß gezige stoge Indexer einen gezigen solgen Parrer wähzen, ist kein Wunteren Schassen, ist kein Bunder. Solche Schussen, solgen keinen Wert läßt zu kupirren Schussen ein getigen solchen? Wie schusse sin dem dem den? Wie schussen den dem dem dem den getigen getigen bei hochmittigen, ein prenumer dei getigen Jahderen? Er ist Gott, sie sind kupirer, ein verzusäglicher bei getigen Indexen? Er ist Gott, sie sind Kupirer; leht er, sie gehorchen uicht; sührt er, sie je solch von Weg wurden, siedt er den Weg zu mit himmel, sie geben den Weg

gur Bolle. Gleich liebt fic. Bas faun fur Erbanung fein, mo feine Liebe ift unter Sirten und Schafen? Bas fann fur Liebe fein, wo feine Gleichheit ift, weber im Ginn noch Gitten? Bie wohl thuft bu, Beltfind, wenn bu liebft, mas bich lieben fann nub bich gefellft ju beines Bleichen! Ift ber Briefter beiner Art, fo macht ere mit, wie bu es machft. Du wucherft, raubft, ftiehlft, geigeft, fcbinbeft, fchabeit, er auch und noch viel beffer ale bu; bu hilfft bem Urmen aus bem Cattel, er ichlagt ibn gar ju Boben; bu icheerft bas Chaaf, er fdinbets; bu nimmft Dild und Bolle, er Bleifc und Rell; bu bienft bem Band, er gar bem Baal; bu famift wohl freffen und faufen, er fann bire meifterlich gewor thun; bu franfft bie Unfchulbigen mit beiner Bunge, er tobtet fie gar; weil ere benn macht wie bu, bleibft bu in beinen Gunben von ihm ungeftraft. Krift boch ein Rabe bem anbern fein Ung ans. Bie fann er bich beschuldigen, beg er felbft foulbig ift? Gein eigen Bemiffen murbe wiber ihn gengen, und fein eigen Maul ibn verbammen. 3ft bas nicht ein herrlich leben? Thun was geluftet und feine Ginrebe haben? Ja, freilich ja. Aber mas folgt barauf? Dein Sirte ftirbt in Gunben, bu auch; bein Sirte fahrt jum Teufel, bu mit. Gleiches Leben gleicher Lobn, gleiche Bruber gleiche Rappen. Gott thate ja unrecht, wenn er in ber Ewigfeit trennen follte, bie fich in ber Beit mit einander verbunden haben. Bie wohl haft bu geforat fur beine Seele! Das ift Gottes Gerechtigfeit, bie muß man preifen. Denn wie bu willft, fo gefcbieht bir.

## 205. Bom Strafamt der Obrigfeit.

Regent, das geht bich ant Du tragt das Schwerdt nicht umjonft an ber Seite. Wegen ist das Brod? Daß es nahre. Wogen
bie Sonne? Daß sie leuchte. Wegen das Schwerdt? Daß es signeite.
Ach! es angstigt sich in der Scheiden und sensjet über dich, wenn
du es nicht schneiden laße, da es schwerdten sollte. Sinde und
dertage solgen einander als Leid und Schatten, diese faumft du nicht
treunen, so wollen auch zene ungetreumt sein. Es ist nicht gemug,
daß der Rugt über die Bosheit der Welt. Hill ich gemug,
daß den Anne. Durch Absfrassung wird sie gemiddert, durch Ebeschwich
gemecht. Du macht dich thelskoffia der Sinde, die nicht straff.

und labeft Gottes Strafe auf bich und bein Bolf. Die Rache Gots tes folgt allezeit ber Gunbe auf bem guße nach, fo aber bie Rache ber Menfchen ihr guvorfommt, übergiebt Gott fein Recht. Bie oft hat eine fleine Strafe ber Obrigfeit eine große Strafe Gottes jurudgejogen! Da Pinehas aufing ju eifern, horte bie Blage bes Berrn auf unter bem Bolf. 4. Dof. 25. Gott giebt nicht zwei Schlage auf eine Stelle. Die Dbrigfeit ift feine Statthalterin, mas fie thut, bas thut er, ihre Strafe, feine Strafe. Bit fie ber Ungerechtigfeit angethan und ftraft bas Bofe nicht, fo muß er beffen Schulb tragen und ben Ramen eines Ungerechten baben. Das Umt ift Gottes, mas man aufe Umt iconttet, iconttet man auf Gott. Das leibet benn Gott nicht, fonbern tritt gu, ftraft beibes, Regenten und Unterthanen. Weil Eli über feine Gobne Rache ju üben verschonte und ihre Liebe ber Ehre Gottes vorzog, fo rachte Gott fich felbft und tobtete beibe, Bater und Cohne, auf einen Tag. 1. Cam. 4. Regenten burfen fein anber Mittel finden elend an werben und ihre Unterthanen ind Glend au fegen, ale bag fie bie Strafe an ben Diffethatern fparen. Die Conne am Simmel und ber Bater im Saufe, bas ift ein Regent im Laube. Die Conne warmt nicht allein, fonbern flicht und brennt auch; ber Bater füßt nicht allein fonbern ftaupt auch. Bas ein Regent bier nicht ftraft an feinen Unterthanen, bafur wirb er ewig Strafe leiben muffen in ber Solle. Gine ungeftrafte Gunbe reißt um fich wie Rrebs und ftedt guweilen eine gange Gemeine au. Die Schulb muß ber Regent tragen, ber fie nicht geftraft bat und fo manche Rlafter tiefer in bie Solle finten, als manche Geele an biefer giftigen Geuche bes ewigen Tobes ift geftorben. Bas Denfchen nicht ftrafen, bas ftraft Bott. Drum lag bein Schwerbt fcneiben, ber bu ein Regent heißt, und glant mir, bag fein beffer Schanbilb in einer Ctabt mag gefunden werben, ale bie Berechtigfeit am Rathhaufe und ber Dieb am Galgen.

# 206. Bon driftlicher Rinderzucht.

Treibt ber Stamm feine Zweige. Ihr Eftern feib ber Stamm, eure Rinblein find die Zweige. Ach! treibt fie nicht hollenab, fondern himmelan, ju Gott und nicht gur Welt. Es ift die Solle nicht

leichter verbient, benn an feinen eignen Rinbern, fpricht Dr. Enther Tom. 1. Jen. p. 171 .; and mogen bie Eltern fein icablider Bert thun, benn bag fie bie Rinber verfanmen, laffen fie finchen, fcmoren, fcanbbare Borte und Lieblein lebren und nach ibrem Billen leben. Dagu etliche fie felbit reigen mit übrigem Schmud und Forberung gur Belt, baß fie nur ber Belt moblgefallen, boch fteigen und reich werben. Es ift anch fein größerer Schabe ber Chriftenbeit, beun Die Berfaumnis ber Rinber; foll man ber Chriftenbeit wieber belfen, fo muß man furmahr an ben Rinbern anbeben. 26! wie verblentet faliche Liebe ber Eltern Ginn, bag fie bas Bleifch ihrer Rinter mehr achten ale bie Geele, ohne 3meifel, weil fie bas Rleifc von ihnen, bie Geele von Gott baben. Bebermann liebt boch mehr bas Geine, als ein Frembes, obgleich biefes ebler ale jenes. Den leib fpeifen fie, Die Geele muß verbungern; ben Leib fleiben fie, wer beuft an ben Ceeleufdmnd Beinm? Den Leib halten fie rein, wie bie Geele mit Gunten beffedt, liegt nichts bran; bes franten Leibes marten fie, bie arme Geele wird verfaumt; ftirbt bas Rind bes geitlichen Tobes, ba vergießt man taufend Thranen, ftirbte in Gunten bes ewigen Tobes, wird nicht einmal barüber gefenfat. 3hr Eltern, bas beift nicht fur fein Rind geforgt, wenn man nur bes Leibes martet und ber Geele vergißt. 3hr habt ener Rind ale einen toftlichen Schat angufeben, ben ench Gott befohlen bat an bemabren, bas ibn ber Tenfel, bie Belt und bas Rleifc nicht fteble noch umbringe. Er wird mit gar fcharjer Rechnung in ber letten Stunde und am jungften Bericht von ench geforbert werben. 2Bo, meint ihr, bag fonft herfommen werbe bas fcbredliche Seulen berer, bie rufen werben: D felig find bie Leiber, bie nicht Rinber gebos ren, und bie Brifte, bie nicht gefangt haben! Buc. 23, 29. Ohne 3meifel baber, bag fie ihre Rinber nicht wieber an Gott gebracht haben, von bem fie biefelben gn bewahren empfangen hatten. Gheftant, Bebeftant, fo man bie Rinber nicht recht mabruimmt. Bift ihr nicht, mas ber weife Calomo fagt? Ber feiner Ruthe fcont, ber haßt feinen Cobn; wer ibn aber lieb bat, ber auchtigt ibn balb. Spruchw. 13, 24. Bie man einen Rnaben gewöhnt, fo lagt er nicht bavon, wenn er alt wirb. Thorheit ftedt bem Enaben im Bergen, aber bie Ruthe ber Bucht wird fie fern von ihm treiben. Can. 22, 6. 15. Lag nicht ab, ben Rnaben ju guchtigen, benn mo bu ibn baueft, fo barf man ihn nicht tobten. Du baueft ibn mit

ber Ruthe, aber du erretteft feine Seele von der Solle. Cap. 28, 13. 14. Strafe an beinem Aline das Bofe und halts zu allem Genten. Des Linds herz ift wie ein weiches Wache, du fannft hinein bilben was du wilft. Ach! siede ja, daß du nicht die Welt, sowbern Zesum sincin bilben. Es ift wie ein wohlbereiteter Acter, fannst hinein sien, was den wilft. Guter Saame bringt gute Frichte, wer Unfraut anofaet, wie kann er gutes Forn einendben? Bor allen Dingen werziß der Ruthe nicht, sie treibt manchen Teupfel and bes Kinds fperzen. Gieb Gott wieder, was dir Gott giebt; so that Zanna, so the den and.

# 207. Bon der rechten Art sich christlich zu ernähren.

#### Mund auf! Sand auf!

Ora et laboru. Vento et remige. (Bete und arbeite. Durch Bind und Ruber.) Go nabrt man fich mit Gott und Ehren. Mund auf und bete. Das Gebet ift bie Robre, baburch Gott allen feinen Gegen von oben herab gu und leitet; bie Leiter Jacobe, ba bie Engel auf und abfteigen. Ceufger binauf, Cegen berab. Bie ber Deufch burch ben Athem bie Luft und ber Baum burch bie Burgel ben Gaft, fo giebft bu burche Gebet Gottes Cegen an bich. Die eifrigften Beter find bie gefequetften Chelente. Bollt ibr Gegen haben in ber Rahrung, ihr driftlichen Chebergen? Folgt meis nem Rath. Taglich tretet im Beift ansammen, faltet enre Sanbe, beugt eure Rnie und ruft Gott aus einem Muth und Mund um Segen an; mas gilte, ob nicht ber Gegen fo fcuell wird berab. tommen, ale euer Bebet mag binauftommen por ben Berru. Sanb au und arbeite. Dine Arbeit giebt ber Simmel nichts. Die Ratur bat bie Rofe umflochten mit Dornen, und ben Rern mit Schalen umgeben; wer bie Rofe haben will, muß bie Dornen nicht ichenen, und wer ben Rern fcmeden will, muß bie Schalen ablofen. Bott bat feinen Rabrimgefegen in Die Arbeit unferer Sanbe gelegt und gefprochen: Du follft bich nahren beiner Sanbe Arbeit. Bf. 128, 2. Drum wo Rahrung fein foll, ba muß Arbeit vorher geben. Bie wohl muß bem fein, ber bie Arbeit feiner Sanbe ift und fagen tann: Die Speife, bie ich effe, ift mein und feines anbern, feines Armen Schweiß und Blut, fonbern meine eigne Arbeit. Go foll ein Chrift fagen tonnen. Darum ermabnt Baulnd: Lieben Bruber, ringet barnach, bag ihr ftille feib und bas Gure fcafft unb arbeitet mit euren eignen Sanden, wie wir ench geboten, auf baß ihr ehrbarlich manbelt. Bir boren, bag etliche morbentlich manbeln und arbeiten nicht, fonbern treiben Bormis. Golden gebieten wir burch unfern Serm Jefum Chriftum, bag fie mit ftillem Befen arbeiten und ihr eigen Brod effen. 1. Theff. 4, 11. 2. Theff. 3, 11. 12. Bill man nicht, fo hat er fcon bas Urtheil babei gefprochen: Wer nicht arbeitet, foll auch nicht effen. 2. Theff. 3, 10. Duffiggang ift ber Urmuth Bater. Die Urmuth folgt ibm nach, wie ein gewappneter Mann, Spruchw. 6, 11. beg man fich nicht wehren fann. Gott giebts ben Geinen gwar im Schlaf, aber nicht burch ben Schlaf. Jener Bater mußte es mobl, ba er por feinem Ende feine Gobne vertroftete eines reichen Schabes, ber in feinem Beinberg verborgen lage und befahl, baß fie ben fuchen follten: Rach feinem Tobe burchgruben und burchwühlten fie ben Beinberg, gewannen gwar feinen Golbichat, boch im Berbft einen foftlichen Beinfchat, erfonnen alfo allererft im Rachfinnen bes Baters gute Abficht. Du flagft, ich habe feine Rahrung. Dein, woran fehlte? Blog an bir felber. Du fluchft mehr in beinem Saufe ale bu beteft, brum frift ber Fluch all bein Bermogen auf; bu gebft mußig, brum mußt bu barben. Dugige Sant, barbenbe Sant. 3ch will arbeiten und Gott bitten, bag er meine Arbeit fegne. Der and Steinen, tann viels mehr aus faurer Dube ein Studlein Brobes machen.

### 208. Bom Nahrungesegen. Un Gottes Gegen ift alles gelegen.

2111 Worres Cegen ift alles gelegen.

Arbeit thuts nicht, sondern Gottes Segen. Daß du arbeiteft, ift gut. Gott hats geboten, und du mußt gehorden. Daß du aber Rahrung und dulle hat, ift nicht der Arbeit, sondern der Gute Gotte Brod gut effen; ein anderer arbeitet ungeheuer und hat doch fein Brod zu effen; ein anderer thut gemach mit Arbeiten, dem fliefts zu. Gott will die Ehre allein gleben, als der allein giebt alles Gebeilgen. Pflüge fundert Jahr nut thue aller Welt Arbeit, was gilts, ob du einen Halm aus der Erde bringen werdeft? Gott ohne all bein Juthun

macht weil (unterbeg) bu fchlafft, and bem Rornlein einen Salm und fo viel Rornlein branf wie er will. Umfonft arbeiteft bu, wenn bn bich auf beine Arbeit verläßt, baß fie bich nabre. Arbeiten gebubrt bir, aber nahren gebort Gott gn. Die beiben find fo weit von einander ale Simmel und Erbe, Gott und Menich. Gott gebot Abam. fein Brob an effen im Schweiß feines Angefichts, ohne Arbeit wollte er ihm nichts geben; fo will er ihm auch nichts burch feine Arbeit geben, fonbern allein burch feine Bnte und Gegen. Die Arbeit foll feine Hebung fein in biefem Beben, bas Fleifch ju gwingen, mo er brin gehorfam ift, will er ihn nahren. Gott nahrt bich auf feine andere Beife ale alle andere Thiere. Er thut feine milbe Sand anf und fattigt alles was lebet mit Boblgefallen. Run arbeitet fein Thier um feine Rahrung, fonbern ein jegliches hat fein Bert, bas thuts mit Rleiß, barnach fuchts und findet feine Speife. Das Bog. lein fliegt, fingt, macht Refter, gengt Innge, bas ift feine Arbeit, aber bavon nabrt fiche nicht. Der Dos pflugt, bae Bferb tragt und ftreitet, bas Chaf giebt Milch und Bolle, bas ift feine Urbeit. Aber bavon nahrt fiche nicht, fonbern bie Erbe tragt Gras und nahrt fie burch Gottes Cegen. Gebet an bie Bogel unter bem Simmel, fie faen nicht, fie ernbten nicht, fie fammeln nicht in bie Schenren; und euer himmlifcher Bater nahrt fie boch, fpricht Chris fine, Matth. 6, 26. Laft fich and ein Boglein grane Febern machfen and unnuber Sorge? Collte mand fragen und fprechen; Liebes Boglein, wie fo luftig, wie fingft bu fo lieblich und fpringft von einem Bweig auf ben anbern? Wo baft bu gu effen? Wo gu trinfen? Burbe es antworten: Unf meinen lieben Gott tran ich in Angft und Roth; er ift mein Schöpfer, fo bin ich fein Gefchopf; er hat mir Borrath genng beigelegt in ben Elementen, mehr als ich effen fann; bem bien ich, bem fing ich, ber nie fein Boglein hungern laft. "Sier fliegen bie Boglein vor unfern Augen über," fpricht Dr. Luther, "und an fleinen Ehren, bag wir mohl unfer Sutlein gegen fie abthun mochten und fagen: Dein lieber Berr Doctor, ich muß befennen, bag ich bie Runft nicht fann, bie bu fannft; bu fcblafit bie Racht über in beinem Reftlein ohne alle Gorge, bes Morgens ftebft bu wieber auf, bift froblich und guter Dinge, fest bich auf ein Baumlein und fingft, lobft Gott, barnach fnchft bu beine Rab. rung und finbeft fie: Bfni, mas hab ich alter Rarr gelernt, baß ich es nicht auch thne, ba ich boch fo viel Ilrfache bagu habe?

Rann bas Boglein fein Sorgen laffen und halt fich in foldem Rall ale ein lebenbiger Beiliger, bat bennoch weber Ader noch Schenren, meber Raften noch Reller, es fingt, lobt Gott, ift froblich und guter Dinge, benn es weiß, bag es einen bat, ber fur es forgt, ber beißt unfer Bater im Simmel: warum thun wird benn auch nicht, bie wir tonnen arbeiten nub gelb banen, bie Fruchte einsammeln, aufichutten und auf bie Roth behalten? Dennoch fonnen wir bas ichanbliche Sorgen nicht laffen." Wer hat bem Bogel bas Graslein, Kornlein, Steinlein bingelegt, bas er finbet? Gott allein. Arbeiten mußt bu und etwas thun, aber nicht beine Arbeit nahrt bich, fonbern gottlicher Gegen; wo Gott nichts binlegt, ba wirft bu nichte finben, und arbeiteteft ober fuchteft bu bich ju Tobe. 2Bo er nicht ju Rath halt und bewahrt, ba bleibt nichts, und legteft bu hunberttaufenb Schloffer bavor, es gerftaubt und gerfliegt, bag man nicht weiß, wo es bleibt. Ber legt bas Gilber und bas Golb in bie Berge, bag mans finbe? Wer legt in bie Meder folch groß Gut, ale berand. machft an Rorn, Bein und allerlei Früchten, ba bie Thier von leben? Thut es Menfchenarbeit? Ach nein. Arbeit findet es mobl. aber Gott muß es babin legen und geben, foll es bie Urbeit finden Ber legt bie Rraft ins Bleifch, bag es junget, und bie Belt voll Thiere, Sifche zc., ein jebes nach feiner Urt, geboren wirb? Thut bas mifere Arbeit und Corge? Rein. Gott ift gewor bafelbit, und giebt feinen Gegen heimlich brein, fo gehte mit aller gulle berand. 36 will thun mit Rleiß, was mir in meinem Bernf obliegt, und nicht forgen, wie ich mich bavon nahre, fonbern bas alles Gott beimgeben und ben forgen laffen. Der bie Bogel nabrt und bie Lilien fleibet, wirb auch fur fein Rind forgen, bas er in feiner Liebe, ale in feinem Bergen tragt. Ber bie Geinen nicht verforgt, ift arger benn ein Seibe, fpricht Baulns. 3ch bin Gottes, Gott ift mein; follt er mich nicht verforgen, mußt er ein Beibenberg haben. Aber nein. Er bat ein Baterberg, und lagt mich nicht.

### 209. Bon der Erhörung des Gebets. Dein Berg, dein Prophet.

Sowohl bas Gute als bas Bofe nimmt gemeiniglich feinen Anfang im herzen. Die innerliche Beschaffenbeit bes herzens pflegt

öftere mehr benn gu viel ben Ausgang ber Cachen vorherzusagen. Bleich wie ein Meufch fein eigen Berg pflegt gu erheben por bem Sall, umb gu erniebrigen, ehe er gu Ehren fommt; fo richtets Gott im Gegentheil auf por feiner Erhöhung und folagte nieber por feinem gall. Im Gebet finbet fich bas auch, ba beißte: Umen, gebeten, erbeten. 3ch bine gewiß, mein Berg fagt mire. Gin gewiffes Beiden gottlicher Erborung ifte, wenn ber Beift Gottes im Bergen ein feftes Bertrauen wirft, baß bu nicht zweifelft, Gott merbe thun, was bu begehrft. Bie flaglich betet Davib im fechften Pfalm! Aber mitten im Gebet ruft er gar freudig: ber Berr bort mein Bleben, mein Gebet nimmt ber Berr an. B. 10. Der Geift Got. tes gab ihm bie Berficherung im Bergen, bag erbeten, mas gebeten. Da Luther febr eifrig betete in feinem Lofament, ale ber Raifer und bie Stante ju Rath fagen über bie Proteftauten, fam er gleich ju ber Stunde, ba ber Schluß gemacht warb, bag Riemand in Religionsfachen follte gezwingen werben, heransgelaufen und rief uberlaut: Wir haben ben Gieg erhalten. Gleich wie Gott fenut ben Sinn bes Beiftes, fo fennt auch ber Beift, ber in uns betet, ben Siun Gottes. Bie fanns anbere fein? Gott lagte bem Glauben nimmer feblen. Birb ber Glaube gum Lugner, fo wird Gott gum Lugner; bas Bort ift ba: Rufe mich an, fo will ich bich erhoren. Der Grund wauft nicht, ich mage brauf nub ftimm frifc an: Dein Blaube fagt, Gott bat erbort: ber Blaube lugt nicht, benn bas Wort ftebt ba: 3ch will bich erhoren. Erugt ber Glaube mich, fo trugt Bott ben Glauben. Dein Berg, glaube, fo gefchiehte. Ber alfo betet, bag er zweifelt an ber Erborung Gottes, fest fein Gebet auf Cheuthener bin, es gefchehe ober nicht, ber begeht eine aveifache Gunbe. Erftlich macht er fein eigen Gebet gunicht und arbeitet umfonft. Denn wer fein Gefaß nicht ftill balt, wie tann man bem was hinein legen? Es fallt beign und fommt um. Wer zweifelt, ber ift gleich wie bie Deereswoge, bie vom Binbe getrieben unb gewebet wirb. Golder Meufch benfe nicht, baß er etwas von bem herru empfaugen werbe, fpricht G. Jacob. Cap. 1, 6. 7. Dars nach macht er feinen allergetreuften Gott jum gugner, lofen, ungewiffen Mann, nimmt ibm burch feinen Zweifel bie Ghre und ben Ramen ber Eren und Bahrheit, bas beißt ja Gott verlengnen und and einem Chriften ein Beibe werben. Der Glanbe verfichert mich, baß icon gefchehen, mas ich begehre, baß erbeten was gebeten.

Wenn mein Berg in mir, so spricht auch Gott im Simmel Ja und Amen. Das trugt mich nicht, ich erfahre taglich.

# 210. Bon der Beständigkeit. Das Lette, bas Beste.

Das Enbe eines Dinges ift beffer als fein Anfang, fpricht Salomon. Breb. 7, 9. Des Lebens Enbe ift fcon beffer ale ber Aufang; biefer führt ins Glent binein, jener führt and bem Glend beraus. Im Gnten ift allezeit ber Unfang leicht, bas Enbe fcmer. Das Schwerfte, bas Bofte. Bum Bofen find mir von Ratur geneigt. Die Belt icheuft merft ben fußen Bein ber Bollufte, aber ber bittre Bluch Gottes folgt ibm auf bem Ruge nach. Ber am Morgen lacht, muß am Abend weinen. Die Frende bes Gottlofen mabrt einen Mugenblid. Der Beitling fangt mohl an, entigt übel. Mancher ift in ber Jugend ein eifriger Befenner ber Bahrheit, im Alter wird er eisfalt. Saul und Jubas find beg flare Beugen. Diefe find gleich bem Bilbe Rebucabnegars, bas gwar einen gulbenen Ropf hatte, aber eiferne und and Lehm gebilbete Sufe. Bott fehrts um, lagt erftlich bie Rruge mit Baffer fullen, bis oben au, barnach macht er aus bem Baffer Bein; legt erft bei bie baftiche Leab, barnach bie fcone Rachel; betrubt juvor, bie er erfreuen will und lagt mit Thrauen faen, bie mit Freuben ernbten follen; macht gu Rarren, bie er weife, und ju Gunbern, bie er gerecht machen will. Die mahren Glanbigen haben Gottes Urt, gering im Unfang, beffer im Fortgang, am Ende bie beften. Ihr Glaube, fo im Anfang flein ift wie ein Genfforn, erwachft enblich jum hoben Baum. Bon ben Bruchten ibred Glaubens fann man rubmen, was ber Beift rubmt von bem Bijchof gu Thyatira: 3ch weiß beine Berte, und beine Liebe, und beinen Dienft, und beinen Glauben, und beine Gebulb, bag bu je langer je mehr thuft. Offenb. 2, 19. Bie ber Bein werben fie gut und ebel burch ihr Alter. Da beifte: Das Lepte, bas Befte. Ift bei mir ber Unfang fcblecht gewesen, will ich gus feben, bag ber Fortgang befto beffer fei, und bas Enbe alles veraute. Enbe ant, alles ant; bas Enbe bringt bie Rrone.

### 211. Bom Gebet.

### Blog und gebückt.

Gott leibet feinen Troper. Du baumft bich auf im Gebet mit jenem Pharifaer, fteifft und bedft bas Sanpt, ale wollteft bu bamit an ben Simmel ftogen. 3ch finbe nicht, bag bie alten Rernchriften fo gethan haben: Gewiß ifte, baß fie mit blogem Sampt ihr Gebet gethau. Baulne will, bag bie Manner, wenn fie in öffentlicher Rirchenversammlung beten, ihr Sanpt bloffen follen. 1. Cor. 11, 4. Die Samptbloge gengt von ber Chrerbietigfeit bee Bergene. Denn ju jeber Beit ift ber Branch gewesen, bag bie Beringen mit 216s beding bes Sampte ben Sobern Ghre erwiefen haben. Wenn bu beteft, ftelift bu vor bem Angeficht bes großen Gottes, ben alle Belt ehrt; wer fann ihm fo hohe Ehre geben, ale er murbig ift von feinem Gefcopf ju nehmen? Du giebft ben Gut vor Bebermann auf ber Baffe ab, und lagt in ber Rirche, auch wenn bu beteft, bas Saupt bebedt, ober thuft bu ja ben Sut weg, muß boch ein anberer Schirm ohne Roth an ben Scheitel geheftet fein. Beipt bas nicht bie Miche ehren und ben Beren aller Berren icanben? Benn bie himmlifden Beifterlein ihr Beilig, Beilig, Beilig anftimmen, werfen fie ihre Rrone por bem Stuhl bes Lammes nieber und fprechen: Berr, bu bift murbig ju nehmen Preis und Ghre und Rraft; benn bu baft alle Dinge geschaffen und burch beinen Billen haben fie bas Wefen. Bift bu benn, o Menfc, bu armer Burm, ftolger ober beffer, ale bie beiligen Engel? Die angerliche Samptbloge giebt Unleitung gur innern Bergensbloge. Bie bas Sanpt, fo muß auch bas Bebet ohne Dede fein, entblogt von allem nichti. gen falichen Bertrauen, eiteln Ginbilbungen, unnugen und unreinen Betanten. Denn biefelben halten bas Berg bienieben auf, bag fich es nicht mag ju Gott erheben und vor ihm ansichutten. Bollteft bu Bott ben Roth beiner thorichten Ginbilbungen und funblichen Bebanten porfcutten? Diefelben binbern auch, bag nichts Bottliches tann in Die Geele bineingebracht merben. Wenn bas Berg burch creaturliche Bilbniffe icon eingenommen ift, mag fich nichts Gottliches bineinbilben, eine Korm faßt nur ein Bilb. 3d finbe and, bag bie Chriften mit gebeugtem Sanpt gebetet haben. Benn Elias auf ber Spipe bes Berges Carmel recht eifrig beten will,

budt er fich jur Erbe und thut fein Saupt gwifchen feine Rnie. 1. Ron. 18, 42. Ber fo betet, giebt ju erfennen bad tiefe Glenb. . barin er ftedt und fich ale ein Burmlein frummen und winden muß. Bas ift elenberes, ale eine Frucht, fo noch im Mutterleib verborgen liegt? Die liegt eben fo gefrummt und bat ihre Rafe gwifden ben Rnien. Ber fo betet, offenbart bie tiefe Demuth feines Bergens, ba er fich vor Gott gleichfam in ben Stanb brudt und por feiner Majeftat, ale blob und fcuchtern, verbergen will. Daburch wird Gott am erften bewegt, bag er gebenft, mas foll ich mit bem Stanbe gurnen und mich wider bas raufchenbe Blattlein ruften? 3ch will bes armen Burmleins iconen. Ber fo betet, bezengt, baß er bereit fei, Gottes Buchtruthlein ju fuffen und bes Berrn Born ju tragen, bieweil er miber ibn gefündigt bat. Er beut felnen Ruden bar, ale wollte er fagen: Schmeiß unr gu, lieber Gott. ich habs wohl verbient. Er verbirgt aber bas Saupt, ale wollte er fagen: Dache boch nicht gar ans mit mir, fonbern fei mitten im Born eingebenf beiner Barmbergigfeit. 3d will mich por Gott bloffen, por ihm ift boch alles blof. 3ch will mich por ihm buden. Den Demuthigen giebt er Guabe.

### 212. Bon der Beichte.

#### Mur beraus bamit!

Rund gebeichtet, beingt einen guabigen Gott, und ein reines 
her; Leiber! Die ganze Weit sit voll Grenel in allen Stäuden. 
Doch hor ich seiten im Beichstuhl, daß Tennand Gott zu Ebren, 
nud sein Gewissen, pick einer Saude schuldig geben 
sollte. Ich von ein Sünder, das ift mir leid, spricht Sedermann. 
Was nemift du Sünder, und was iste, das bein Gewissen beines Behate 
Bag weit und seinem Diener, so wird die gerthau, behate 
Gottl wird geantwoerte, ich had nichts Boses gesthau, ich bin so 
ein Sünder, wie der Here Beichvater selber ist. Alicht andere, als 
wenn ein Kranter zum Arzt spräche: Ich fin frant, und that nur 
wese; der Arzt wollte Rachfrag falten, was signt bir wese das 
herz oder hanpt? und bekam zur Antwort. Behüte Gottl Ich 
bin nicht andered frant, als der Herr Doctor ist. Schande ist 
kontin ein Krante ter Sünke, wie Sunsie Mas fact Was battet ist dazund

für Arndt? Belder ihr ench jest fcamen muffet. Rom. 6, 21. Unb boch will feiner von ber Gunbe Schanbe haben. Gin anbere faet man, ein anberd will man ernbten, Ehre von ber Gunbe. Gie ju vollbringen fcamt man fich nicht, bie vollbrachte gu befennen fcamt man fich. Bir wollen bas Rreng tragen, bagn find wir bernfen; nun ift bas ein foftlich Stud vom Rreng, bag ber Menfch fich willig entblößt por einem anbern Menfchen, fich felbft auflagt unb ichamroth macht. D, wenn wir mußten, mas fur Strafen folche willige Schamrothe abwendet, und wie einen gnabigen Gott fie macht, bag ber Menfch ibm gu Chren fich felbft fo vernichtet und bemutbiat. mir murben bie Beichte aus ber Erbe graben, und über taufenb Meifen holen. Die gange Schrift bezengt, wie Gott ben Demuthis gen bolb fei. Run ift Demuth nichts anbere, benn gunicht und gu Schanden merten. Es fann aber Riemand baf ju Chanten merben, benn mit Offenbarung feiner Gunben; bagegen ift Demuth in Rleibern und Geberben fur nichts ju rechnen. Und mas ifte, baß wir und vor einem Menfchen hierin fcamen, fo wir boch in ber letten Stunde viel größre Scham anoftehen muffen vor Gott, allen Gugeln und Teufeln, welcher wir mit biefer geringen Scham vor einem Menfchen leichtlich fonnten geworfommen? 3ch halte ben nicht für einen mahren Chriften, ber fo ein fleines Leiben nicht will über fich ergeben laffen, bag er por einem Menfchen gu Schanben werbe. 26! wie froblich wurde bas Berg fein, wenn man fein bie Gunte abgebeichtet, und barauf bie troftliche Abfolution empfangen batte. Denn ob wohl ein Beglicher, fpricht Dr. Lnther, Tom. 1. Jen., bei fich felbft Gott beichten mag, und fich mit Gott heimlich verfonen, fo hat er boch Riemand, ber ihm ein Urtheil fpreche, barauf er fich aufrieben ftelle, und fein Bemiffen ftille, muß fagen, er bab ibm nicht genng gethan. Aber gar fein und icon ifte, bag er Gott ergreife bei feinen eignen Borten, bag er einen ftarfen Rudhalt und Trot auf gottliche Bahrheit überfomme, bamit er moge frei und fedlich in Gott felbit bringen mit feiner eignen Bahrheit auf bie Beife fprechent: Run, lieber Gott, ich habe meinem Rachften por bir meine Gunbe geflagt und offenbart, und in beinem Ramen mit ibm vereinigt und Unab begehrt; fo haft bu ans großer Gnab jugefagt: Bas gebunden wird, foll gebunden fein, mas gelofet wird, foll los fein; fo halt ich mich an beine Bufganng, zweiffe an beiner Bahrheit nicht, wie mich mein Rachfter in beinem Ramen entbunden

bat, fo fei ich entbunden, und mir geschebe, wie wir begehrt haben. 216! mein Berg, verlengnen, ichweigen bient nicht Gnab au ermerben! Rund gebeichtet, rund abfolvirt; was foll bas Bift beim Bergen thun? Es bringt bir ben gewiffen Tob, fcutteft bn es nicht berand. Bas willft bu unter ber Laft finfen, bie bu bir felbft abruden fanuft? Coll Troft binein, muß Gund beraus. Che wird Die Bunde nicht geheilt, ehe fie von Blut und Giter gefaubert ift. Da iche wollte verschweigen, fpricht David, verschmachteten mir meine Bebeine, burch mein taglich Seulen. Bf. 32, 3. Gine verhehlte Gunde ift im Gewiffen wie ein Burm im Apfel, naat immer und lagt feinen Frieben; flagt und bittet man fie ab, wirb fcon ber Schmerg gelinbert, und bas Bewiffen rubig. Fürchte bich nicht, bein Sers im Beichtftubl ausmichutten. Dein Beichtvater fann ja nicht bein Berrather fein. Bas bu ibm beichteft, bas beichteft bu Chrifto. und was bu ihm aus Berg legft, bas legft bu Gott aus Berg. Gott und Chriftes werbens nicht verratben. Drum nur beraus bamit.

### 213 Bon den Thranen der Betrübten.

#### D feliges Weinen! O fuger Wein!

D feliges Thranenwaffer, wie toftlich bift bu! Thranen beten am fraftigften. Gie fliegen gwar bie Bangen berab, aber fcbreien an Gott im Simmel miber ben, ber fie berausbringt. Das betrubte Berg quillt bie Thranen wie ein Brunn fein Baffer, und mas pon Bergen geht, bas fommt ju Gott, benn Gott fieht bas Berg an. Es ift furmahr ein großer Eroft, wenn bn noch in Unfechtungen und Rothen weinen fannft. Denn wie ber Leib feine Erquidung bat von Speis und Trant, fo labt fic bas traurige Berg an feinen Thranen. Sprich mit David: Du fveifeft fie mit Thranenbrob. und trantft fie mit großem Dag voll Thranen, Bf. 80, 6. Benn man recht von Bergen geweint, und mit ben Thranen bie Roth in Bottes Coos geiduttet bat, giebt fic bas Berg gufrieben, gleich ale wenne in Sunger und Durft gefattigt und getranft ift. Die Thranen verfichern bich, bag bu mit geborft gur Gemeinschaft Chrifti und feiner Beiligen. Ach, wie oft-haben bie ihre Beit mit Beinen gubringen muffen! Bon beinem liebften Jefu lieft bu nicht, bag er

gelacht, aber mohl, bag er gemeint habe. Er weinte Lod's und Leibs thranen über bie Stadt Bernfalem, ba er im Licht feiner Allmiffen. beit fab bie Cunben, barin fie beharrlich lebten, und bie Strafen. fo barauf folgen murben. Er weinte por Liebe beim Grabe Lagari. Er bat fich in feinem Leiben mit ftarfem Gefdrei und Ehranen Gott aufgeopfert. Die Seiligen find in feine Aufftapfen getreten. Bie flagt Siob: Dein Untlig ift gefchwollen von Beinen und meine Mugenliber find verbunfelt. Siob 16, 16. David: Die Thranen find meine Speife Tag und Racht. Bf. 42, 4. 3ch effe Miche wie Brob und mifche meinen Tranf mit Beinen. Bf. 102, 10. 3es faias: Last mich bitterlich weinen. 3cf. 22, 4. Die Engel bes Friedens weinen bitterlich. Bef. 33, 7. Beremias: 3ch muß auf ben Bergen weinen und benten, meine Geele muß heimlich weinen und meine Angen muffen mit Thranen fliegen. Ber. 9, 10. Die Thranen bringen Troft jum Bergen: Gelig find, bie reines Bergens find, benn fie werben Gott fcanen. Datth. 5, 8. Gott fichft bu, wenn bu feinen Troft empfinbeft: Comedt und febt, wie freundlich ber herr ift. 3m truben Baffer fann man bas Bilb ber Conne nicht feben; foll bir Gott fein troftlich Ongbenantlit leuchten laffen, muß bein Serg gewor burch bie Thranen von Belt und Ganbenfoth gereinigt fein. Da Mgar in bie Bufte fam und fab, bas ibr Rind por Durft verschmachten wollte, weil fie fein Baffer mehr batte, legte fie bas Rind auf bie Erbe, feste fich gegenüber und weinte laut; ba zeigte ihr Gott einen Brunnen, aus welchem fie ihr Rind trantte. Gerathit bu nicht oft, mein Chrift, in eine folde Rrengmifte, barin bu fein Eropftein Trofts fur beine matte Gecle finbeft? Das arme Ceelchen will por Ungft verborren. Bas thuft bu? Du fangft an flaglich ju weinen, Gott öffnet bir ben Troftbrunnen in beinem eignen Bergen burch liebliche Troftfpruchlein ans feinem Bort, burch troftliche Gebanten, fo er bir eingiebt. Er famt fich zwar zuweilen mit feinem Eroft verbergen, aber von ben Thranen lagt er fich boch balb finben. David weiß es, brum feufit er: Berr, fcweige nicht über meinen Thranen. Bf. 39, 13. Wenn bu einen Menfchen erbarmlich weinen borft, taunft bu ja nicht ftill bagn fcmeigen, fonbern laufft bin, fragft nach, was ihm fchabe und trofteft ibn; oft geben bir feine Thranen fo tief an Sergen, bag bu mit bem Beinenben weinft. 2ch! bein Gott hat ein gartes freundliches Berg, er fam nicht fdweigen, wenn bu weinft. Sort eine Mutter ibr

franfes Rind jammerlich winfeln und weinen, mag fie es über ibr Berg nicht bringen, bag fie ftill bagn fcmeige, taum fie nicht mehr thun, giebt fie boch bem Rinte ein freundlich Bort und fprichts aufrieden. Gott hat einen rechten Mntterfinn und troftet uns wie eine Mutter. Bie freundlich rebet bein Jefus bie weinenbe Bittme pon Rain an: Beine nicht! Er fanns nicht aufeben, bag wir por Betrübniß weinen, ober er muß mitweinen, wie er mit ber Martha meinte beim Grabe Lagari, und wie Joseph weinte mit feinen Brubern. Die Thranen verfichern bich im Rreug ber Gegenwart und ber Liebe Gottes. In foldem Bertranen fenfst David: Faffe meine Thranen in beinen Cad, ohne Zweifel bu gablit fie. Bf. 56, 9. Soll Gott bie Thranen ber Betrübten gablen und fammeln, fo muß er ia ben Beinenben nabe fein. Der Beigige gablt feine Beller oft, benn er hat fie lieb. Gott liebt meine Thranen, brum gablt er fie, er will nicht, bag eine umfomme. Er faßt fie in feinen Schland, wie einen eblen Bein, benn er hat großere Erquidung an meinen Thrauen, als ich haben mag am beften Bein. Bom Siefias fagt bie Schrift, bag Gott feine Thranen habe angefehen. Bef. 38, 5. Co lieb bat Gott meine Thranen, baf er fie nimmer and feinen Mugen lagt. Menfchen wenden ihre Angen von mir, wenn ich weine, aber Gott fieht mich befto freundlicher an. Die Thranen bringen mit fich eine gewiffe hoffmung ber funftigen himmlifchen Erquidung, benn es muß erfullt werben, mas Davib rubmt: Die mit Thranen faen, werben mit Freuden ernbten, fie geben bin und weinen, und tragen eblen Saamen, und fommen mit Frenten, und bringen ihre Barben. Bf. 126, 5. 6. Couft beißte: Bas ber Menfch faet, bas wird er ernbten. Gal. 6, 7. Aber bier lautete anbere: Das Leib muß Freube, bas Beinen Bein bringen. Caame und Brucht find gar nicht einer Urt. Bie, fprichft bu, foll ich beun immer weinen? Rein, liebe Ceele, Gott hat bir bein Studlein Thranenbrobs angefchnitten, wenn bas auf ift, haft bu Rube; er hat bir bein Thranenmaß angewogen, wenn bas voll ift, wird aus beiuem Baffer Bein. Den Abend lang mahrt bas Beinen und bes Morgens fommt bie Frende. Dem Beltfind bringt ampeilen ein froblicher Morgen einen traurigen Abenb; ich aber gebe oft trauria an Bett und ftehe frohlich wieber auf, bem mein Gott troftet mich auch im Schlaf. 3ch muß nicht immer trauren und flagen, fonbern auch einmal jauchgen und frohlich fein. Gott uimmt entweber weg.

was mich betribt, ober er giebt auch mitten in ber Trübsal einen frendigen Much, baß ich meine Seele kaun zufrieden sprechen und hagen: Sei num wieder zufrieden, meine Geele, dem der Heren er gert hit die Gntes. Denn du hast mein Auge von den Ahranen geriffen. Ph. 116, 7. 8. Komunt das Ergnickungsftündelin nicht eher, so wirds gewiß der Tod mitbringen. Da wied mein Assus mir treten und sprechen: Num, siedste Seele, du hast num kange getung geweint, ich will alle Ahranen abwischen von beinen Augen. Sei num frühlich und getroft, deine Ahranen sollen dir im Human wohl belohnt werden. D seilge Ahranen! D süßer Kreudenwein, wie wiss die mich doch balde!

### 214. Von der Seuchelbeichte.

#### Biel Beichtens, wenig Befferung.

Bie thut ibm ber Saufe? Benn ein Bierteljahr bin ift, ba fpricht man: Der Rerbftod ift voll, ber Ginbenfad muß ausgefcbuttet werben. Brich ein Stunblein ab, eile jum Beichtstuhl; ftammle und ftude beine Beichte ber, ein Bruftichlag fühnt alles ans. per miserere mei tollitur ira Dei\*). Gieht ber Briefter fauer? Ein fdmerer Beichtpfennig fanns gut machen. Die Sand nur auf ben Ropf und losgesprochen, los jum wilben wuften Leben. Darnach bleibt man unverandert in feinem Befen nach wie vor, ja, arger bent ale geftern. Beift bas nicht Gottes fpotten, mas bunft bich? 26! bu betrügft nicht Menfchen, foubern Gott. Der fieht bas Berg an und weiß, was bn im Schilbe fubrit. Beichte und Befferung muffen aufammen fein; bleibt biefe aus, fo ift jene nur Benchelei. In ber Bufe mirft bu gleichfam neu geboren. Reine Beburt ift ohne Beranberung. Denn barin wird ein Ding, welches nichts mar, gleich ju einem Befen. Gine mimberbare Beranberung ift and in ber naturlichen Geburt, ba aus bem Caamen eine fo wohlgestaltete Creatur, wie ber Menfch ift, gezengt wirb. Go ifte and in ber nenen Geburt, ba geht eine munberliche Beranberung por, brum auch Banfus Ernenerung und Beranberung gufammen fest. Rom. 12, 2. Da wird aus Fleifch Beift, aus einem Sanlus

<sup>\*)</sup> Durch bas "Erbarme bich mein" wird Gottes Born gehoben.

ein Baulus, aus einem Tenjel ein Engel. Diefe Berauberung ift fo groß, ale von ber Binfterniß jum Licht, wie am an-bern Ort ber Apostel fagt: 3hr wart weiland Kinfterniß, nun aber feib ihr ein Licht in bem Berrn. Cph. 5, 8. Wo bergleichen Beranberung nicht ift, ba ift feine Biebergeburt, feine Buge. Bie fanuft bu mit Bahrheit in ber Beichte fagen, baß bir beine Gunben leib fein, wenn bie luft gu funbigen nicht ab., fonbern gunimmt? Das erluftigt, ift nicht leib, fonbern lieb. Und wie fanuft bu glauben, bag bir Gott beine Gunbe erlaffen habe, wenn bu felbft bie Gunbe nicht erlaffen, fonbern behalten willft? Durch ben Glauben werben unfere Bergen gereinigt. Up. Gefc. 15, 9. Glaube hegt nicht, fonbern hebt bie Gunbe. Bo weber Ren noch Glanbe, ba ift feine Buffe, ba ift bas Beichten nur Senchelei. 3ch will bir fagen, mober es tommt, bag bei fo vielem Beichten fo wenig Befferung fei. 3m Beichtftubl wird nichts gebunden, alles gelofet. Beil nichts gebunben wirb, finbet man wenig, bie fich in bie Schranten ber Lehre und bes Lebens Jefn Chrifti einbinden wollen; weil alles gelofet wirb, ift überall ein lofes wilbes Leben; bas viele lofen macht viel lofer Lente, einer ftedt ben anbern an, weil man bie Beerbe nicht fleißig unterfucht und bas Ranbige vom Gefinden fcheibet. Heber bas ift ans bem Beichtgeben immmehr eine Gewohnheit geworben, Gewohnheit macht leicht, mas fcwer, und gur Luft, mas Leib bringen follte. Weil man aus Genebnheit jum Beichtftuhl tommt, gefchichte, baß man ben Grenel ber Gunbe micht recht erfennt und alfo Gottes Schredniß im Bewiffen nicht fühlt; wie tann ba Befferung fein, wo feine mahre Rene ift, und wie fann ba Rene fein, wo man nicht erfchroden ift? Gin nenes Leben hebt gemeiniglich mit großer Anfechtung und Schreffen bes Bewiffens an, ober fonft mit großem Leib und Unfall. Wenn ein Rind bie Ruthe geschmedt, wirbs fromm. Wenn Siefias Gottes Lowentlanen empfunden, weiß er gu fagen: 3ch werbe mich fchenen all mein Lebtag vor folder Betrubniß meiner Geele. Jef. 38, 15, Benn Panlus mit einem Blig vom Simmel erfcredt wirb, fpricht er mit Bittern und Bagen: Berr, mas willft bu, bag ich thun foll? Mp. Befc. 9. 6. Benn man im Schreden Gottes Gnabe fdmedt und erfennt, was Bergebung ber Gunben fur ein thenrer Schat ift, fo wird bas Berg gleichsam umgeschmolgen, ba benft man: Ach, mas haft bu fur einen frommen Gott! Bie gern vergiebt er Gunbe! Die herglich troftet er bie Betrubten! Du follft bich huten, bag bu

bies fromme Serz nicht mit mehreren Sunden erguruft. Solche Getanten bringen einen andern Sim und ein nenes leben. Self boch Gott, bag wird empfinden!

# 215. Bon der hochsten Corge eines Christen.

Co bor ich Riemand fragen. Der Saufe fragt nur, ifte auch unglich? Bringte auch mas in Ruche und Reller? Ifte anch ruhmlich? Sat man auch Chre bavon? Ifte auch üblich? Dachte ber und ber auch fo? Dein, frage nicht nach Angen; oft ift, mas bem Leibe nuglich, ber Ceele fcablich. Bas bilfte bir, wenn bu bie gange Welt gewönneft und nahmeft boch Schaben an beiner Ceele? Mattb. 16, 26. Bas gottlich, ift auch nuplich. Die Gottfeligfeit ift gu allen Dingen ning und hat bie Berheißung biefes und bes gufunftigen Lebens. Es ift ein großer Bewinn, fo einer gottfelig ift und fich genugen lagt. 1. Tim. 6, 6. Frage nicht nach Ruhm und Chre. Bind ift Bint, und was vor ber Belt boch ift, bas ift vor Gott ein Grenel. Billft bn Ehre erjagen, fo biene Bott, alebann wirbe mahr, mas Chriffine verheißt: Ber mir bienen wird, ben wird mein Bater ehren. 3oh. 12, 26. Giebe nicht auf Manier und Beife; wie taun bie Belt Gutes thun, Die gang im Argen liegt? Dachft bu bich theilhaftig ihrer Gunbe, mußt bu auch Theil haben an ihreu Blagen. Dein Rachfter lauft ine Fener? In alle beinem Borhaben balt Rachfrage bei bir felbit, obs auch recht fei. Menichen halten oft fur recht, was boch unrecht ift. Sagen wir nicht recht, fprechen bie Inben gu Chrifto, bag bu ein Camariter bift und haft ben Tenfel? 3oh. 8, 48. Unrecht muß ihnen Recht beifen. Gigenliebe blenbet. Frag bn barnach, obs auch recht fei vor beinem Gewiffen. Bas fich vor beinem Gewiffen nicht verantworten lagt, fann vor Gott nicht bestehen. Gottes Wort unb bein burch Gottes Bort unterrichtetes Bewiffen muß bie Richtschnur alles beines Thuns und Laffens fein, was barnach gerichtet, ift recht. In Diesem Spiegel unft bn alles beschanen, an Diesem Stein alles prufen. Baulus will, bag bu prufen follit, welcher fei ber gute, ber angenehme und ber vollfommene Gottes Wille. Rom. 12, 2. Mancher ift leichtglaubig, nimmt fur Gottes Billen an, mas ibm tein Kleisch ober bie verschiereische Welt als Gottes Willen vorstellt. Du nicht also, mein Ehriff, Soubern prüse. Ein versichtiger Gold-schmib halt nicht alles sir Gold, was ben Schein bed Goldes hat, sondern wiegts und prüsts am Stein; bein Probierstein ift Gottes Wort, was bemischen gemäß ist, das will Gott haben und bas ift recht. Ift bein recht, so thun erd, so thun erd, be aben erde, so thus debu nethen der bei bei Bett bavon urtheilen, was sie will. Recht muß boch Recht bleiben. Ich will mich bemissen je zu leben, als Gottes Wort lehrt. Dann treff ids recht

## 216. Bon den Postillanten.

### Reiter ju Juf.

Ach, ihr lieben Boftillen, wie manchen Dienft mußt ihr thun! 3ch beflage nur enre Reiter. Barnm? Gie geben gn Gug. Recht gelobnt fur folche Arbeit. 3ch entfarbe mich oft, wenn man fo grob und ohne Scham einherreitet und rips raps aus ben Boftillen alles gufammenrafft, es fei gut ober bos, Gift ober Argnei, es biene jum Ban ber Geele ober nicht. Fehlt einer, fo fehlen fie alle. Dag ich unr ein und ander Erembel anfabre: Wenn vom Beruf ber Arbeiter in bem Beingarten bes herrn gebrebigt wirb, bort man, bie burch bie Arbeiter alle Chriften, burch bie Stunben bie Belt. ober Lebenszeiten, burch ben Grofchen bas emige Leben verfteben; aber wie erichredlich irren fie! Go alle Chriften Arbeiter find, folgt, bag fein Unterfchied fei gwifchen bem Beingartner, ber ba arbeite und gwifchen ben Reben, baran bie Arbeit gefchieht. Chriftus vergleicht bie Apoftel ben Beingartnern, Matth. 21, 41. bie Chriften ben Reben, Joh. 15, 1. ff. Go bie Berufftunben vom Alter ber Belt ober bes Lebens ju verfteben, mußte folgen, bag alle, bie in ber Jugend, ober im Anfang ber Belt berufen worben, in Gottes Reich bie Letten, bas ift, verbammt, und alle, fo im Alter, ber letten Beit ber Belt berufen, bie Erften, bas ift, bie Mudermablten gewefen find, ba boch bie Erfahrung bas Biberfpiel begengt. So ber Grofden bas ewige Leben bebentet, folgt, bag auch bie mit Tobfunden behafteten Reiber bes Simmelreiche, und gwar verbienftlich, fabig find; bag Gott ungerecht, ale ber blos nach ber Schnnr ver Gerechtigfeit haubeln wollen, und boch ungleicher Arbeit gleichen

Lobn gumift. Wenn von bem viererlei Alder geprebigt wirb, bort man, bie ohne Schen babin fprechen, es werbe allein ber vierte Theil von ben Buborern felig. Ift eine gefahrliche Rebe, nicht gegrundet im Tert, bringt feinen Muth und fann von einer jeben einjelnen Gemeine nicht mahr gemacht werben. Die Bahl berer, fo bas Bort fruchtbarlich horen, ift ungleich. Es fann gefchehen, bag unter einem großen Saufen taum ber fiebente, achte Theil Rrucht bringe. Banlus predigte in Athen in Gegenwart eines großen Bolfes, aber bie ihm anhingen und glanbig wurben, find balb gegablt, Diounfine, einer von ben Gerichteberren aus bem Areopag (Rathbaus), nut ein Beib mit Ramen Damaris, und andere mit ihnen. Up. Befch. 17, 34. Wieberum fann mohl geschehen, bag, wo nicht Alle, boch bie Deiften ans ber Gemeine, bas Wort annehmen und Frucht bringen, wie zu Rinive gefchehen, ba fich bie gange Ctabt auf Jonas Bufprebigt befehrt. Rach ber Liebe foll man immer bas Befte hoffen. Wenn vom Camariter und Leviten geprebigt wirb, fint, bie and ber mahrhaften Siftoria lanter allegorifch Bilbwerf machen, burch ben Salbtobten, ben gefallnen Abam und feine Rachfommen, burch ben Briefter und Leviten, Dofes und fein Befet, burch ben Camariter aber Chriftum wiber ben flaren Buchftaben und Sauptgwed bes Textes verfteben. Bas folgen aber barans für absurda (Ungereimtheiten)? Dag Abam und feine Rachfommen burch ben Gunbenfall nicht getobtet, fonbern nur gefchmacht und in geiftlichen übernaturlichen Cachen einige Rrafte bes freien Billens behalten haben, ba boch Banlus ausbrudlich gengt, bag wir weiland gang tobt gewesen in Gunben, Ephes. 2, 5. Rom. 7, 11. 24.; bag bas Befeg Dofie gu fchelten fei, ba es boch heilig ift und gern belfen wollte, wenn es nur fonnte; bag Chriftne mit Recht von ben Juben ein Samariter genaunt fei, Joh. 8, 48. ein Jubenfeinb, ba er boch ihr Blutfreund war; bag ber Schriftgelehrte ein Beltbeiland und Erlofer fein fonnen, weil Chriftus gn ihm fagt: Gebe hin und thne besgleichen. Luc. 10, 37. Und biefem fiehft bu, mas bie Boftillanten fur groß Unbeil anrichten fonnen, brum bute bich por ber garbe; Rupfer ift fein Golb. Glaube nicht einem jeglichen Beifte, fonbern prufe bie Beifter, ob fie aus Gott finb.

### 217. Bom mahren göttlichen Gifer.

#### Licht und Warme.

Duß im Fener gufammen fein. Gifer ift ein Fener. In ibm muffen Beisheit und Liebe verbunden fein. Bie ein gefahrlich Ding ift bas Kener in ber Sant bes Rarren und wie großen Schaben fann es thun! Gefabrlicher Gifer, wo nicht Beisheit babei ift! Bie oft bringt ber Gifer bie Babrheit, fo er fchiten foll, in Coaben, burch einen allgnbigigen Born! Paulus ift ohne Bweifel febr eifrig gewesen wiber bie Diang ber Ephefer, alfo, bag er nichts fonberliches miber biefelbe rebet, fonbern nur bie Sauptlebre giebt, baß bie, fo von Meufchenhauben gemacht fint, feine Gotter feien. Up. Gefch. 19.26. Satte er icharfer und wiber fie infonberbeit gerebet, mare vielleicht Kener aufe Bulver geschuttet und bie gange Rirche Chrifti in Brand geftedt. Gifer ift eine erufte Begierbe ju erlangen, mas man begehrt. Bft feine Beidheit babei, wie will man bie Mittel, fo gur Erlangung bienen, an bie Sand bringen? Gin Beifer nimmt in Acht, nicht allein was ihm ju thun gebuhrt, fonbern anch mas mit Ing fann gethan werben. Sierbei prufte Banlus ber Inben Gifer und fant ibn ohne Berftant. Rom. 10, 2. Gie eiferten um Gott auch fo, baß fie feinen eignen Gobn murgten und feine Diener plagten, bis auf ben Tob; wie benn Chriftne feinen Jungern felbft verfunbigt: Sie werben euch in ben Bann thun; es fommt bie Beit, bag wor end tobtet, wird meinen, er thue Gott einen Dienft baran. Man bat noch, bie um Chriftum wiber Chriftum eifern, Chriftus ift ihnen ein Antidriftus, Licht Finfterniß, Wahrheit Luge und Regerei reine Gifer um Chriftum folagt Chriftum und feine Diener nicht an Tobe, wie fie thun mit ihrer Morbaunge. Chriftus ung Chrifti Reind fein, Chriftus muß Chriftum tobten, ift bas nicht fcredlich? Der elenbe Tenfel will auch ja eifern, eifert aber nicht aus bem Beift Chrifti, befummert fich mehr um bas Menfere benn um bas Junere, mehr um ben Schatten, benn um bie Wahrheit. Da er aufaben follte, Chriftum von innen gut ind Berg gn pflangen, thut ere pon anfen, und wer fich baran mit ibm nicht will genugen laffen, muß vor aller Welt ein Reger fein. D bu armer Teufel, haft bu beine Theologie nicht beffer ftubirt? Go fcame bich nur inis Berg binein Beisheit muß beim Gifer fein, und wenn bie ba

ift, muß sie begleitet werben von ber Liebe. Eifer ohne Liebe ift tein wärmendes, nichtiches, ohnern vergebrendes, schälliches Bener, wie jene Junger waren, die and Cijerincht um Fener riefen wiber die Samaritet. Inc. 9, 64. Das Bener nimmt den Schaum weg, läße aber bas Gold nuverberbi; unfer Ciferfener nuf sich allein erftreden wider die Sunden, nicht wiber die Person. Ich will also eisen nicht Wort, um Cifer reige wiber mich.

# 218. Dom Argwohn. Sift aus ber Rofe.

Uns einer Blume nimmt bie Biene Bonig, Die Spinne Bift; Die Biene ift ein fuß Thierlein, was fie ergreift, verfüßt fie; bie Spinne ift giftig, mas fie nur berührt, vergiftet fie. Biel fconer Troftblumen bat bie beilige Schrift, baran fich ein geangftetes Berg liebs lich erquidt, ein ficheres aber nimmt lauter Gift und Tob barans. Trofilich ift ben betrübten Guntern bas Exempel bes befehrten Bolls nere, benn es verfichert fie, bag fie Bott in Chrifto au Gnaben aus nehmen will. Aber wie viel icatlichen Gifte fangt ber robe Belthaufe berand? Gi, fpricht er, es ift gut ben Bollner agiren, eine Beit lang mitmachen, muchern, ichinben, ichaben, geigen, menig pergehren, einen ober zwei Tage in ber Boche fich vollfaufen, enblich, wenns an ben Tobeofampf geht an bie Bruft folagen und fagen: Gott fei mir Gunber gnabig! Bas barfe bes ftrengen Lebene? Es ift um einen Bruftichlag und funf Bortlein gn ihnn, fo fabrt bie Ceel fein warm hinauf gen Simmel. D Rrote! Bift aus ber Rofe! Chriftus lobt am Bollner nicht bie icanbliden Grenel, fonbern bie driftliche Bufe; ift biefe rechter Art, fo wirft fie nicht Sicherheit, fonbern feften Borfat, bas leben ju beffern. Die Lieb ift ein Bienlein, nimmt oft aus bittern Saibblumen fugen Sonig, benft nichte Arges, beutet alles jum Beften; Aramobn ift eine Spinne, legt auch bas, mas weber bos ift, noch einen bofen Schein bat, bos and. Rein Bunber; verfehrtes Berg, verfehrtes Maul; giftig Berg, giftig Urtheil. Ber felbft arg ift, verärgert alles. Sats wohl 3emand beffer gemacht, ale Jefus, von bem bas Bolflein rubmt: Er hat Alles mohl gemacht? Doch war er ein Stein bes Unftofes, und ein Fels bes Mergerniffes. Beilt er am Cabbath, fo argert

fich ber Pharifaer, ba boch Gott felbft nicht aufhort am Sabbath au wirfen, inbem er bie Belt erbalt und regiert. Wenn ber Bhas rifaer am Sabbath ben Dofen ans bem Brunnen giebt, wirb es gelobt; wenn Befus eine Geele aus bem Schlund ber Solle reift, wird es gelaftert. Ift benn ber Menfc nicht fo thener als ein Dos, ober ift bie Solle nicht fo tief ale ein BBafferbrunnen? Thut . er Bunber, muß es heißen, er habe ben Tenfel, ba boch aus feinen Binbern Gottes bochfte Rraft hervorlenchtet; wenn er ale ein fluch am Solg firbt, wirb er verfpottet, ba boch aus feinem Bluch unfer Segen, umb aus feinem Tob unfer Leben tommen ift. Aber fo ifte. Argmobn ift ein falfcher Benge, bilbet fich ben Rachften fo ein, ale er felber ift. Billft bn bich felbft fennen lernen, befchane bich in beinem Urgwohn; wie bu beinen Rachften barin finbeft, fo bift bu; bich bunft, er fei ftolg, bift felber ftolg. Argmobn ift wie ein Spiegelglas, prafentirt bir auch in einem anbern bein eigen Angeficht. Das Gift ift nicht in ben Blumen, bas bie Rrote berausnimmt, fonbern fie manbelt ben Blumenfaft in Gift, weil fie felbft burch und burch giftig ift; bas Urge ift nicht im Rachften, bas bu ibm beimeffeft, fonbern in bir, ber bu felbft arg bift. 3ch-will vom Rachften nach ber Liebe bas Befte benfen. Aramobn lugt unb truat. Rommt mir aber Bofes von ihm in ben Ginn, foll baffelbe mein fein, weil es ans mir erfonnen ift.

### 219. Bon den Gaben Gottes.

So hats Gott temperien wollen, baß beitem bem hoch nur Aleimunth gewehrt würde. Teiner hat Alles. Was bied Leden glebt, ift nur Sinds und Verortwert. Bift du weisse Abein weiser Sinds und Schreitelbe der Sinds und Schreitelbe der Sinds eine Gefundheit und Schreitelbe und Schreitelbe der Sinds einem Bift der Abei, wenn ein Warm beim fiedt? Hat von Gebuch wie Wiele sinds der ist der in Gebuch der Sinds und berühr der Sinds d

teft bu ben, ber geringere Baben bat, ale bu? Sat er boch auch etwas, vielleicht was Beffere und Ruglichere ale bu. Scheints gering por beinen Angen, ifte boch groß, weile Gottes Gabe ift. Großer Beber. Und wer weiß, ob er mit feiner geringen Babe nicht größern Rugen fchafft, ale bu mit beiner großen? Durch geringe Mittel große Dinge thun, bringt Gott bie größte Ehre. Reiner hat nichts. Leib und Seele haft bu ja, und ein jedes Stud ift von Gott begabet. Bas neibeft bn benn ben, ber großere Gaben hat, als bu? Die Baben find nur eine Zumage bes Glaubens. Saft bu Gaben und feinen Glanben, findeft bu mehr Urfach bich gn beweinen als ju erheben. Ift Glaube ba, und fehlt an Gaben, haft bu nicht Urfach Jemand ju neiben. Der Glaub ift bas Samptgut, burch ben Glauben fanuft und follft bu bich fur ben allergrößten und vornehmften Meufchen halten. Denn es ift ein Beil, ein Reichthum, eine Sobeit in Chrifto allen Glanbigen gemein; bu haft eben fo viel in Chrifto, ale ber Allerheiligfte. Dente, bag es Gott fei, ber einem jeben bas feine antheilt, nachbem er will: mit Gottes Dafflein fei gufrieben, Gott weiß am beften, wie viel bir bient. Saft bu boch mehr als bu werth bift und nuplich aulegen fanuft. Be weulger bir gegeben ift, je weniger wird von bir geforbert merben. Dit vielen Pfunden muß man viel wuchern; bute bich, bag bu nicht mit ber unbantbaren Belt fageft: Rleine Gaben feine Gaben; bas gereicht gur Berachtung bes Gebers, ber in bie fleinften Dinge feine größte Ehre gelegt hat. Daufe Gott fur bie fleinen Gaben, umb bitte, bag er baburch großen Rugen fchaffe; nicht allein bie Gaben, fonbern auch bie Wirfnug fommt vom Simmel, nub Gott hat bieweilen große Urfach, geringere Gaben mit mehrerem Ruben ju fegnen, ale bie großeren, weil er großere Anfrichtigfeit bei ben Beringern fieht, welche bie Scharflein ber Bittwen fcmerer macht, ale bie großen Golbftude ber Pharifaer. 3ch will vorlieb nehmen mit bem, mas Gott giebt. Alles ju begehren, mare nur Thorheit, weil mir Alles nicht werben fann. Etwas hat mir ja Gott gegeben. Er gebe nun auch, bag iche fo aulege, bamit ich bermaleins bie erwunfchte Frenbenftimme boren moge: Boblan bu getreuer und frommer Ruecht, bu bift uber wenig getreu gewesen, ich will bich über viel feben; gebe ein zu beines herrn Freube.

# 220. Bon der Berftodung. Sart gegen bart.

Co fpricht bie Belt, gelingt ihr aber felten. 3meen barte Steine mablen felten flein. Bwei Streitbode rennen einander bie Borner ab. Benn zwei Erobfopfe gufammenftogen, geminnt von beiben feiner. Gott ift hart in feinen Geboten, willft bu nicht? Du follft, es muß ichlechterbinge gehorcht fein. Der Berr ifte, ber ba rebet, beffen Mund alle Creaturen gehorfam fein. Der Gottlofe benft: Sart gegen bart; er fest fich miber Gottes Befehl, wie Gott von ben verftodten Inben flagt, Cad. 7, 11. 12., er fehrt ihm ben Ruden gu, je mehr mans ihm vorhalt, je mehr er bavon weicht und einen anbern Beg geht; er verftopft feine Dhren, will nicht allein nicht barnach thin, fonbern mags and nicht horen; er fest fein Berg bawiber wie einen Demant, wiberftrebt mit Dacht, und verfolgte aufe allergreulichfte. Bie flar und gewaltig hat bie Welt Gottes Bort wiber fich, und achtete boch nicht mehr, ale pfiffe fie eine Bans an, lebt ficher babin in allen Greneln, thnt bem Borte Gottes anwiber, mas fie nur fann. Bie, meinft bu, wirds gelingen? Bart gegen bart gilt bie nicht, wer nicht will weichen und geborchen, muß in Stanb germalmt werben. Entweber bu erfullft Gottes Bort, und lebft wie es lehrt, ober es erfüllt an bir allen feinen Grimm und Morb, ben es ben Biberfpenftigen branet. Gott weicht nicht, wo bu nicht weichft, ber Starffte muß gewinnen. Cebeft bu bich wiber fein Befet, fo febet er fich wiber beine Geele; verfolgft bu ibn, er verfolgt bich; horft bu fein Gebot nicht, er bort bein Gebet nicht. Er barf bein nicht, bn aber fannft fein nicht auf einen Blid entbehren, benn in ihm lebft, webft und bift bu. wie ber Bogel in ber Luft, wie ber gifch im Baffer. Dit Gott ift fein gut ftreiten, wer nicht biegen will, muß brechen. Er bleibt ber Dbermann, gieb bich nur gewonnen. 3ch will mein Berg gegen Gott nicht verharten. Denn halt ich feinen Befehl nicht, fo halt er feine Draumg. Richt im Biberfteben, fonbern im Beichen und Behorchen fteht mein Sieg.

## 221. Bon der Blodigkeit im Rreug. Bartes Berg, tiefer Comery.

Dan hat einige Raturen, Die als unempfindlich alles, mas ihnen angethan wirb, verfchmergen, und thun, ale ginge fie nicht an-Solde waren por Beiten bie Stoifer, Die Fleifch jum Stein, und ben Menichen jum Rlot machen wollten. Golde find auch, bie fich in ihrer Bosheit burch Gottes Gerichte verharten, und ob fie gleich Bottes gewaltige Strafen greifen und fuhlen, bennoch verftodt bleiben wie Pharao, von welchem ber Brophet fpricht: Du fcblagft fie, aber fie fublens nicht, fie haben ein Berg barter wie ein Demant, und wollen fich nicht befehren. Bieberum hat man, bie allgn empfinblich finb, und auch burch bie allergeringfte Beleidigung gar tief verwundet werben, gleichwie bas Bache bas Bilb leichter annimmt und balt, bas ihm eingebrudt wirb, ale bie harte Erbe; ober wie bas garte Muge felbft ben Splitter fuhlt, bavon boch bie barte Sant im Augenlib nicht weiß. Beibe find fie nicht zu loben, jene wollen ben Menichen, biefe ben Chriften ausziehn. Der Deufch bat Chrifti Beift, barum muß er miber alles Rublen fich verharten, bag es ibm nicht allgu weh thue. Das Chriftenthum erforbert Manner und feine Rinber, Sartlinge feine Bartlinge; benn fo unfre geiftlichen Rampfe nicht mit hohem Beift angetreten werben, gefchiehte leicht, bag anftatt, ba unfere Start foll geubt werben, fie feig gemacht werbe. Davibs Belben maren ein Borbilb ber driftlichen Streiter, bie alle tapfre Danner maren, und geschieft mit Taufenben es ju magen. Ein Chrift foll fich nicht fürchten, auch vor taufend Tenfeln nicht; was wollen fie ihm thun, wenn Gott mit ihm ift? Dit einer Berghaftigfeit muß ein Chrift geharnifcht fein aus einem glaubigen Bertrauen auf bie Starfe Gottes, in welchem wir bann am ftarfften, wenn wir in une am fcmachften finb. D blober Bartling, ein bartes Bort ichredt, ber Berluft eines wenigen Golbes verunruhigt bich, wie wollteft bu Muth nehmen, Chrifto gu folgen burch Schmach und Gefangnig, burch Schlag und Foltern, burch Rener und Schwerbt? D furchtfamer Menfc, rubme bich nicht, bag bu mit gehorft jum fieareichen Saufen ber Rampfer Chrifti! Run, Gott, von bir tommt aller Duth und Frendigfeit. Sprich bu mir ein Berg ein, wenn ich beginn gn gagen. Dit bir, mein Gott, will ich Thaten thun Tros allen Teufeln!

### 222. Bon der Herzhaftigkeit im Rreuz.

Es ift noch Grund ba. Der Brophet Ezechiel wird burch ein Baffer geführt, welches ihm anfanglich bis an ben Rnochel aqugen. barnach bis an bie Rnie, balb bis an bie Lenben, enblich wirbs fo tief, bag ere nicht mehr grunben founte. Go fieht Dancher fein Rrent an. Bis an bie Rnochel, bis an bie Rnie, bis an bie Lenben wollt er fich noch wohl binein magen; aber au tief ift au tief. er fürchtet fich enblich mocht ere nicht ergrunden tonnen. Drum. wenn ibn Gott aus rothe Deer fubrt, ftebt er und augftigt fich bis auf ben Tob; ach! fpricht er, ich werbe verfinten; ach! ich werbe bies Rreng nimmer auswarten. Das fteht nicht wohl, mein Chrift, mir frifc binein. Der bich bineinführt, führt bich auch binburch; fant er nicht einen Durchgang burche rothe Deer? Er weiß Bege au machen, mo feine find. Chriftliche Tapferfeit matet burch alles Unglud binburch, und wenn wir auch mitten unter ben Wellen fiben. fo befeftigt fie unfre guge, bag wir wiber ben Strom geben tonnen. Bie übel lagte, wenn einem Chriften bas Berg entfallt über einen truben Buftanb, ober wemt einiger wibriger Bufall ibn barum peragat macht, weil er bas Enbe nicht abfeben fann. Bas feinen Une fang bat, muß ig auch fein Enbe baben. Chriftus neunt fein Rreus einen Reld; bat nicht ber Relch feinen Boben? Enblich fommt man au Grunde. Fuhrt bas Leben binein, fo führt ber Tob beraus. Batet Beine por, fo mate ich nach; wo er Grund findet, muß ich auch Grund finden. Sindurch muß ich, und follte er mich auf feine Achfeln nehmen und fo binburch tragen. Laß es fo tief fein, wie es will, bab ich boch bie Engel Gottes bei mir, bie mich auf ben Sanben tragen. Ginten fie, fo fint ich mit; wo fie bleiben, ba bleib ich auch. In ber Tlefe ift fo gut fein, ale in ber Bobe, wenn nur Gott und feine Engel bei ibm finb. Folgt benn ein Rreux bem aubern, bas muß fo fein. Muf ber Reife bin ich. Wenn fich ber Banberemann aus einem Loch hat herausgearbeitet, fallt er in bas anbere wieber binein. Bie manchen barten Rrengtritt bat mein Jefus gethau! Ging er nicht aus Berufalem in ben Delgarten, aus bem Delgarten ju Sannas, von Sannas ju Caiphas, von Caiphas jum Bilatus, von Bilatus jum Berobes, von biefem wieber ju jenem,

und enblich wieber jum Galgenberg hinaus? Er war ber Ball, bamit fie spielten, ben einer bem anbern zimvarf. Siedurch hat er meine Kerugaduge mir geheiligt. Was foll ich mich schenen? Rute frifch hinein, ift boch Gott noch bei mir. Der ben Kindern Ifrael bie Wüfte tröftlich gemacht hatte, machte ihnen anch ben Jordan troefen. Ich will alle meine Schwiertgleiten übermeisjent, und die Olinge, die ich am meisten sirche, mir am nühlichsten und besorber lichften machen. Wie ich sihm vertrant hab im Ausaug, so will ich auch mit ihm enden zur herrlichfeit. Anr gewagt, liebe Seete, Gott billt gerbinnen.

# 223. Bom besten Schatz der Gläubigen. Das Befte, bas Liebste.

Maria hat bas beste Theil ermablt. Die Menfchen mablen bies und bas. Dem einen geliebt Reichthum, ber anbre ftrebt nach Ehre, bem britten gefallen gute, begneme Tage. Gelten trifft mane, wie man gerne wollte, noch feltener, wie man billig follte. 3ch will folgen ber Ermahnung Banli: Strebt nach ben besten Baben. 1. Cor. 12, 31. Unter allen Schaten Gottes ift Chriftus ber foft. lichfte. Er ift gleichsam bas Mittelpunftlein, und in ihm ift bie Berfammlung alles Segens. Bie Gott feine Liebe im Geben, fo fann auch ber Denich feine Begierbe im Rebmen nicht weiter ausfpannen ale ju Chrifto. Drum er fich auch felbft ohne Bufat neunt bie Gabe Gottes, 3oh. 4, 10., weil er bie Gabe aller anbern Gaben, eine unicabbare und unvergleichliche Babe ift. Du ermablit Reichthum; ift bir Befus nicht Schapes genng? Ber ift reicher, ale ber Mues hat? Er hat Alles, und in ihm haft bn Alles, mas willft bu mehr? Es foll ein Bulverlein in ber Belt fein, bas man nennt ben Stein ber Beifen, und foll bie Rraft haben, anbere Detalle in Golb zu manbeln. Wenn bu bas Bulverlein batteft, mas murbeft bu nach Golb fragen? Rounteft bir ja alle Stunden Golb fchaffen. Lieber, was fragft bu bann nach Reichthum, wenn bu in beinem Jefn Alles haft? Rlag boch nicht über Urnuth, fo lang bu Jefum haft; war beiner Geele mit Golb und Gilber gebient, er fonnte bir eine gange Belt voll fchaffen, aber er ift bir mehr als hunderttaufend Belten mit allen Schapen. Du fuchft Ehre; fag

complete the second

mir, haft bu nicht viel mehr Serrlichfeit in Chrifto, ale bir bie Belt fann geben? Großere Ehre fannft bu ja in ber Belt nicht erlangen, ale bag bir bie faiferliche Rrone werb anfgefest. Mun rechne but felber, ob bie Sobeit großer fei, bag bu ein Raifer, ober ein Rind Gottes feift, bag bu eine vergangliche Rrone von Golb, ober eine unvergangliche Simmelefrone trageft? 3ch halte mit bem letten. Dag ich ein Rind Gottes, ein Glieb am Leibe Chrifti, und ein Simmelberbe bin, fcat ich weit hoher, ale wenn ich ber größte Botentat auf Erben mare. Durch Chriftum Jefum bin ich aum Erbiheil fommen, auf bag ich etwas fei jum Lobe feiner Berrlichfeit. Eph. 1, 11. 12. 3ch bin ein Berr über Tenfel, Soll und Belt; beg wird fich fein Raifer rubmen tonnen, er fei benn ein guter Chrift. Dir gefallt bir Bolluft biefes Lebens. D Rarr! bie bochfte guft finbeft bn in Jefn. Blindheit ifte, bag bn ben Belttroft lagt beine Frende fein. Gin Tropflein gottlichen Trofte fann mehr erfrenen ale bie gange Belt. Benn er mit feinem Gnabenfchein ine Berg bringt, fo freut fich Leib und Geel in bem lebenbigen Bott. Du alaubit es nicht; benn bu baft es nie erfahren. 26 mein Sefn. wie fuß bift bu bem, ber in beifer Geelenangft bich von Sergen fucht! Der muß ja jauchgen und fagen: Frende, Frende uber Frende, Refus ift bie Seelemveibe! Bonne, Bonne über Bonne, Jefus ift bie Gnabenfonne! Dein Berg geht in vollen Springen, wenn ich beine Gufigfeit fcmede, und ein jeber Sprung geht in ben Simmel binein; brum, mein Chrift, laß bir bas Befte bas Liebfte fein. Thorheit ware es ja, wenn ein Menfch alles in einem bei einander finden fonnte, bag er bie Sand nach einem einzelnen aus. ftreden wollte. Roch thorichter baubelte ber, wenn ihm Gott in feiner rechten Sand ein toftlich Rleinob, Chriftum, und in ber linten einen Apfel, ben Banchfegen biefes Lebens, porhielte, ben Apfel ergriffe und bas Rleinob fahren liege, wie bie Gabarener ihre Schweine für Chriftum ermablten. Dir foll Jefue bas Liebfte fein, weil er bas Befte ift. 3d will mit Baulo alle Dinge fur Schaben rechnen, auf bag ich Chriftum gewinnen moge. Phil. 3, 8. Chriftum gewonnen, alles gewonnen! 3ch bin verquigt.

### 224. Bon der driftlichen Bufriedenheit. Gins fo lieb als das andere.

Bott muß abwechfeln. Reine Frent ohne Leib. Luther rebet gar berrlich bievon Tom. 3. Bitt. "Bie Gott feinen Seiligen und Musermablten bie auf Erben einen Borfcmad giebt bes Simmels und ber ewigen Berrlichfeit, und ichenft ihnen ein Trunflein ber bimmlifden Frent und Geligfeit, alfo giebt er ihnen auch einen Borfcmad ber bollifchen Angft und Berbammnig. Go ginge ben Eltern Chrifti; fie hatten freilich in ber Beburt eine recht himmlifche Freude, ba bie Sirten vom Felbe famen, und verfundigten ihnen bes Engele Botichaft; ba bie Beifen aus bem Morgenlande famen. und ichentten Chrifto Golb, Beihrand und Myrrhen. Die Freub ward ihnen wohl gefalgen, ba fie Chriftum brei Tage verloren batten. Alfo ging es ben lieben Jungern and; fie hatten an Chrifto, bieweil er bei ihnen war, eitel Frent, er gab ihnen einen Borfchmad feiner Berrlichfeit auf bem beiligen Berge; aber ba er von ihnen genommen, war eitel Angft und Trubfal, und fo gebte noch ber driftlichen Rirche." Bielen ftehte wohl an, auf bie Beine gu fommen, ju bluben, aus Gottes Troftbecher ju trinfen; aber abznnehmen und von Gottes Troftbruften entwohnt ju merben, fallt ihnen hart und faner. Richt fo, mein Berg. 3ft bir ber Berg Thabor lieb gewesen, fo muß bir auch por bem Delberg nicht grauen. Leib ift bir fo gut ale Frent, es tommt beibes aus einem Bergen, und ift gleich gut gemeint; im Wehftand wird Gott fo mohl gepriefen ale im Bobiftand. Saben wir Gutes empfangen von Gott, und follten bas Bofe auch nicht annehmen? Siob 2, 10. Du fragft: wie fommte, ba mich Gott bieber mit Troftbrob gefpeift, bag nun bas Thranenbrob folgt? Da ich bisher fuße Unbacht unb empfindliche Freude im Gebet gehabt, bag jest weber Unbacht noch Eroft babei ift? Liebfte Geele, nicht immer ein Rinblein! Dit ben jungen Chriften papelt und fpielt Gott, mit ben Erwachsenen nicht; jene fußt, biefe fant er. Tragt bich Gott gleich auf ben Armen, weil bu ein Rind bift, fo will er boch, bag, nachbem bu erwachsen, bu auf beinen eignen gugen geben follft; genug ift es, bag er bich balt, ob er gleich bich nicht gar gangelt. Go lang bu fo flebentlich um Eroft thuft, bift bu noch ein Dilchfinblein

im Christenthum, erwachsene Ehristen nehmen voorlieb mit bem, mas Gott giebt, er sehr Janer ober süß; sie behalten gleichen Much in allem Inflande, sind bein dechtichtum nicht frahlicher als in der Armunth, und in der Schande nicht trauriger als in der Chre, weil Gott bleibt, der er ift, in allem Juftande, so nach in Rathen als freuden. Ich will mit dem grieben sein, den mir Gott giebt. In mir der Geber lieb, wird mir and die Gode nicht milieb fein.

### 225. Vom Freien.

#### Berathen, Berrathen.

Drum fiebe gu, wie bn freift. Du rubmft und fprichft: 3ch habe mein Rind berathen. Uch! mein, fepe ftatt bes B ein B, fonft lugft bn mir. Inbem bn berathft, verrathft bn bein Rinb. Bie oft gefchiehte? Dein Rath foll biefer fein. Befreunde bich mit Chrifto, fo bift bn umbetrogen. Dn fiehft auf Stamm und Abel: bie Engend abelt, nicht ber Stamm. Tragt nicht ein Stod Dornen und Rofen? Erng nicht ein Leib Jacob und Gfan? Laas an ber Mutter, fie murbe bem einen Rinbe fowohl ben Abel mittheilen ale bem anbern. Une Gott geboren fein ift ber bochfte 2bel. Rommft bn in Jefn Freunbichaft, betommft bn gewiß eine Cbele, wo nicht am Gefdlecht, bod an Ingenben. Du beliebft bie Goonbeit und erfrent bich, wenn bie Bangen mit Dilch und Bint begoffen. Ich! mas ift bie Schonheit? Gine Blume, Die balb verwelft. Und mas bedft bu mit beiner fconen Saut? Gin ftinfenbes Mas. Bie lange mabrt bie Schonheit? Gine geringe Rrantheit vergebrt fie. Benn bu einen guchtigft im ber Gunbe willen, fo wird feine Schone vergehrt wie von Motten. Bf. 39, 12. Bei großer Schone heit ift große Befahr, ein reiner Spiegel wird leicht befledt, ein fcones Beib gar leicht befledt. Dina fanns beweifen. Coonbeit ohne Bucht und Engenb, ift wie eine Can mit einem gutbenen Sagrband. Sprudw. 11, 22. Lieblich und icon fein ift nichts; ein Beib, bas ben Beren fürchtet, foll man loben. Cap. 31, 30. Befus ift ber allericonfte unter ben Menichenfinbern. Bf. 45. 3. Be naber ber Onelle, je flarer Baffer; je naber Befu, je iconer; fcon an Bemuth, fcon an Tugenben, bagegen bes Leibes Schonbeit fur nichts au halten. Bas ift benn aller Schmud? 3ft boch

auch Salomo in aller feiner Berrlichfeit nicht befleibet gemefen als ber Blumen eine, fo auf bem Felbe machfen. Matth. 6, 29. 21. ben Seelenschmind richte bein Minge. Ihr Schmind ift, fpricht Galomo, bag fie reinlich und fleißig ift. Und Betrus: 3hr Comud foll nicht auswendig fein mit Saarflechten und Golbumbangen ober Rleiberanlegen, fonbern ber verborgene Menfc bes Bergens, unperrudt mit fauftem und fillem Beift, bas ift toftlich vor Gott, 1. Betr. 3, 3. 4. Dich verlangt nach Schagen und fragft nach einem reis den Brautichas. 21ch, bite bich! Leicht gewonnen, leicht gerronnen; bie reich an Gutern, ift gemeiniglich arm an Engenben. Jefus ift ber befte Schat. Befus im Bergen, Segen im Saufe. 3ch rathe bir, freie eine Schwefter Jefu, eine Geele, bie mit ihm ein Beift und Berg ift; ift bie bein, fo ift Chriftus auch bein und mit ibm aller Segen. Bu Cana in Galilaa finbeft bu fie. Balilaa beift eine Grange; bewirb bich um bie, bie aus ten beibnifden Beltgrangen ausgegangen, fich mit ihrem Glauben und Banbel in bie Grangen ber Lebre und bes Lebens Jefn einbindet; ach, nimm fein Beltfind, fie bringt bir mabrhaftig ben Aluch ine Sane. Cana beißt ein Gifer; nach einer folden fieb bich um, bie eifrig ift au guten Werfen und mit einem gottlichen Gifer ihr Gefind und Rinber in ber Bucht und Ermabnung jum herrn ergieben tann, fo wohnt Jefus bei bir und macht aus allem beinen Baffer Bein. Du mirfie erfahren, traue unr.

### 226. Von der Erträglichkeit gegen die Schwachen.

#### Gin jartes Funtlein, lag es nicht verlöschen.

Bas ift gemeineres, als daß der Startsfalnbige ben Schwaen verachtet? Ei, hericht Maucher, ich habs gleichwohl so und so weit gebracht, mein Nächster thute mir bei weitem uicht nach! Es fann wohl sein, vielleiche ist bein Nächster umr ein junger, und du bist schwe ein alter Ehrift. Es wäre ungereimt, von lieinen Kinbern zu sorbern, was nur von Erwachseinen zu gewarten ist; lieiner Kindlein hebt und trägt man, bis sie von sich seich gesen konnen. Wie faust und fäuberlich geht ein hirte mit bem garten Lämmlein um! Kann bein Nächsser nicht so weite Teilte thun als du, bente, wie es por mit bir auch geftanben und habe Gebulb mit ibm, bis er an Rraften gunimmt. Gott will ben glimmenben Tocht nicht ausloichen; wollteft bn es benn thun? Gin Serabafter taun blobe und ein Blober berghaft werben. Jubas prebigte, ba Ricobemus ale ein Abcfnabe und Ratechismusfchuler ju Chrifto fam; er folgte Chrifto ungefchent bei hellem Connenfchein, ba Ricobemus ein Rachtling war und fich heimlich ju Chrifto ftabl. Aber wie ginge julest? Jubas glausender Scheinglaube verwandelte fich in bollifche Bergweiflung; ba bingegen Ricobemus ichwacher Glaube tief einmurgelte und ein ftarfer Baum warb. Ricobemus glaubte an Chriftum ba er tobt war, ba ihn Indas bei Lebzeiten verlaffen und icanblich verrathen hatte. Das beißt, wie Chriftus fagt: Der Erfte ber Lebte, ber Lebte ber Erfte. Ich! verachte nicht. Gott macht ans geringen Unfangen oft große Gnabe. Bie bu thuft, wenn bu ein fleines Lichtlein in ben Bind tragft, bag bu es mit beiner Sanb ober Schoof bebedft, bamit es nicht ausgebe: fo geh auch mit ben ichmachen Gaben beines Rachften um, fie nicht ju verlofchen. Die Starfen follen bie Schwachen tragen, wie ein Grundftein bie fleinen Steinlein tragt. Ber ben Somaden nicht aufnimmt, bat Chrifti Berg nicht, benn Chrifti Berg fühlt ber Schwachen Jammer, und erbarmt fich; wer ben Schwachen nicht bulben mag, fennt fich felbft nicht und vergottert fich felbft. 3ft mein Rachfter fcmacher als ich, will ich meine Starte barin beweifen, bag ich mit ihm Bebulb habe und ihn burch mich ftarte. Fehlt er, will ich ein Ditleiben mit ihm haben, weil er mein Mitglied ift am Leibe Chrifti und ibm gurecht belfen mit fauftmutbigem Geift. 3ch will ibn nicht lieberlich richten, fonberlich in Dingen, bie bas Gewiffen nicht binben; vielleicht hat er eine gute Deinung, vielleicht giebt ihm Gott einen anbern Sinn; ich will mich nicht über ihn erheben, noch frommer und beffer halten als ibn; wer weiß, wie both ere burch Gottes Guabe bringen werbe, und mas mir fur ein tiefer Rall porfallt? 3ch will mit ihm in feiner Schwachheit umgeben, wie ich mir muniche, bag Jefus in meiner Schwachheit mit mir umgeben moge. 3ch wills thun. Gott helfe mir.

## 227. Bon einem himmlischen Herzen.

Sursum corda!\*) Unf Erben ift feine Rube. Dag auch ein Schifflein ruben auf bem ungeftumen Meer? Bie bie Erbe in fteter Bewegung, fo ift bas Irbifche all beweglich; ein irbifch Berg ift unrubig, es fallt mit feiner Liebe und Begierbe balb auf biefe, balb auf jene Gitelfeit. Auf Erben ift feine Giderheit. Bebe benen, bie auf Erben wohnen, benn ber Teufel tommt ju ench binab, und bat einen großen Born, und weiß, bag er wenig Beit bat. Offenb. 12, 12. Bobuft bu mit beinem Bergen auf Erben, ift bas Irbifche ein Gis beiner Liebe, o wie unficher bift bn! Gin Boglein ift nirgenbe ficher ale in freier Luft; lagt fiche gur Erbe, wirbe leicht gefangen. Bie manche Seele hat ber Teufel burch bie Liebe bee Irbifden beftridt und ine Gunbennes gezogen! Auf Erben ift feine Bergungung; bas Berg ift breiedig, bie Erbe rund; taun auch eine runbe Rugel einen breiedigen Girfel fullen? Bas bie Erbe giebt, ift fein Bollwerf, foubern Studwerf; fie giebt nur bei Eropfen, bem Einen bies, bem Anbern bas. Drum aufwarte! fiebes Berg; trachte nach bem, mas broben ift. 3m Simmel findeft bu Rub, ba wohnt, ber bir bein Berg jum Rubfammerlein anbietet und ruft: Rommt ber ju mir alle, bie ihr mubfelig und belaben feib! In mir follt ihr Rube finden fur eure Geelen. Matth. 11, 28. Da finbeft bu Sicherheit. Denn es ift ausgeworfen ber Teufel und wird feine Statte nicht mehr funben im Simmel, Offenb. 12, 8. 3n bimmlifden Geelen hat ber Teufel feinen Git und fann ihnen feines anmachen. Da finbeft bu beine Bergnugung und faunft mit Uffaph fprecben: Berr, wenn ich nur bich habe, fo frag ich nichts nach Simmel und Erbe. Bf. 73, 25. Drum aufwarte! liebes Berg, hinauf nach beinem Schap! Bas bie Erbe hat, foll bir gu gering fein: fo wenig bas Erbenpunttlein ben Simmel fullt, fo wenig foll bas Irbifche beine Geele fattigen; wenn bas Bollfommene fommt, bort bas Studwerf auf; wer ein Stud Bolbes finbet, verliert gern einen Seller; wer ein Ronigreich erbt, vergift balb feines Strobbuttleine. Sinauf mit beinen Gebanten! Bie fich ein Bienlein

<sup>\*)</sup> Berg aufwarte.

y Capble

unter ben Blumen, fo halte bich auf im Simmel. Simmelegebanten, fuße Bebanten; himmlifcher Eroft, fußer ale Sonig. Sinauf mit beiner Begierbe! Lege bich ale ein hungriges Sunblein unter Gottes Tafel nieber; wer weiß, ob er bich nicht mit einem fußen Brodlein laben wirb? Sinauf und fenfge: Befu, mein Eroft, bor mein Begier; ach mein Jefu, war ich bei bir! Bas aufwarts foll, muß leicht fein. Das Schwere fucht ben Grund. Drum bute bich, bag bein Berg nicht befchwert werbe mit Freffen, Saufen, Corgen ber Rahrung. Buc. 21, 34. Bas aufwarts foll, muß leer fein, ein volles gaß finft. Entledige bich alles Irbifchen, willft bu bes Simmlifchen geniegen. Je bittrer Belt, je fuger Simmel. Bas aufwarts foll, muß feurig fein. Das gener fucht bie Sobe. Durch bellige Betrachtung und Unbacht, burch Gebet, Befang und allerlei geiftliche Gebaufen, wirft bu im Beift augefeuert, ben Simmel gu fuchen. Ein geiftlich Befprach bilft anch bagn. Es bringt ber Seele fonelle Flugel, bamit fie fich gen Simmel ichwingen fann. Wie oft wirft bu im Gebet bermaßen entgudt, bag bir nicht anbere ju Duthe ift, ale marft bu fcon im Simmel, ale batteft bu Jefum fcon in bie Liebesarme gefaßt, bergteft und fußteft bich mit ihm, wie eine Braut mit ihrem Brautigam! 3ch weiß, bag ich von mir felbft mein Berg fo wenig gen Simmel bringen tann, ale fich ein Stud Gifen von fich felbft aufheben mag. Die Liebe Chrifti ift ber Dagnet, ber bas Berg himmelan giebt. Drum will ich mit ber Braut immer feufren: Bieb mich bir nach, fo laufen wir. Amen.

# 228. Bon den Rennzeichen des geiftlichen Lebens. Rebendig todt.

So neun ich ben falichen Speisten. Den triffte, was der Geist dem Bischof zu Sarbes schreiben läst: Du haft den Rauen, das du lebst, und bist doch obt. Offends. 3. 1. Soll iche beweisen? How Sore. Was lebt, sincht seine Erhaltung. Die Pisause saugt ihren Saft and der Erde; der Menich, sobald er geboren, eilt zu den Mutterbuffen. Durch den Glauben lebst du gestlich. Des Glauben Sahrung sit das Wert Gottes. Lebst du im Geist, so wirft du Kegleris sein nach der vernünstigen lautern Mich, als die iest geborenn Kindbein, 1. Bett. 2, 2., auf das du du christige auch

meft: bie Sorge, Dube und Ungft, mit welcher bu ber Gitelfeit alfo nachbanaft, bag bir bas Bort Gottes barüber leib wirb, weift fattfam, bag bu mit Chrifto jum neuen Leben noch nicht auferftanben bift. Bas lebt, empfindet bas, mas ihm jumiber ift. Je lebhafter ein Denich ift, je fcmerglicher empfindet er bie Rrantheit. Gin tobtes Mas wirbe nicht fuhlen, ob bu ihm gleich viel Centner auf feinen Ruden labeft. Lebft bu geiftlich, fo wirft bu beine Gunbe fublen, bu wirft unter ber Baft mit Davib fenfgen: Deine Gunben geben über mein Saupt, wie eine fcwere Laft find fie mir ju fcwer worben. 3ch bore bich nie uber Gunbe flagen, ale wenn bu in ber Sendelbeichte fprichft: 3d bin ein armer Gunber. Wie fann ich benn glauben, bag bu geiftlich lebft? Bas lebt, wiberfteht feis nem Reinb. Gin Burm windet fich, wenn man ihn gertreten will. Beld ein Rampf erhebt fich in une amifchen ben naturlichen Rraften und ber Rrantheit, wenns jum Tob geht! Lebft bu geiftlich, fo wirft bu empfinden, bag in bir ber Beift wiber bas Bleifch ftreite, ale and Baulus fagt: Den Geift geluftet wiber bas Kleifc, umb bas Rleifd miber ben Beift. Bal. 5, 17. Befdiebte, bag fich in bir Berfuchungen jur Gunbe aufwerfen und bu ftellft bich nicht gur Begenwehr, fonbern übergiebft bem Bleifch bie Berrichaft, fo ift fein geiftlich Leben in bir. Bas lebt, flegt wiber ben Beinb, wenn es ibm an Starte überlegen. Der Beift muß ja ftarfer bei bir fein ale bae Rleifd. Denn bas fleifch wird genaunt ein alter, ber Beift ein nener Menfch; junge lebhafte Lente fonnen alte abgelebte übermaltigen. Richt genug ift es, bag bu ftreiteft wiber bein Bleifc, bu mußt auch fiegen und burch ben Beift bes Aleifches Beicafte tobten. Bas von Gott geboren ift, überwindet bie Belt. 1. 3ob. 5. 4. Du fiegft nicht, fonbern laft bein Bleifch fiegen, und thuft. was bir geluftet, bift fcon übermannt und haft bas Leben bes Geiftes nicht bei bir. Bas lebt, bas regt und bewegt fich. Gin tobtes Bilb fteht ohne Bewegung ba. Une bem Grund ermabnt Betens: Dacht feuich eure Geelen im Gehorfam ber Wahrheit burch ben Beift, au ungefarbter Brnberliebe, und habt euch unter emander brunftig lieb aus reinem Bergen, ale bie ba wieberum geboren finb, nicht aus verganglichem, foubern aus unverganglichem Cagmen, namlich aus bem lebenbigen Bort Gottes, bas ba ewiglich bleibt. 1. Betr. 1, 22. 23. 3ch feb bich ohne lebung rechtschaffener Gottfeligfeit, brum glaub ich nicht, bağ bas Leben Gottes in bir fei, fonbern halte bich fur einen Bilbdriften

und tobten Gogen. Bas lebt, ift, wenns jum Bachethum fommt, frucht. und zeugbar. Bie eine Flamme bie anbre, fo erwedt ein Leben bas andere. David verfpricht im 51. Bf. B. 15: 3ch will bie llebertreter beine Bege lehren, baß fich bie Gunber gu bir betehren. 3ch febe nicht, bag bu ein Licht in Unbern angunbeft, fo tann ich auch nicht glauben, baß in bir felbft ein Licht fei. 2Ber feinen Chriften macht, ift nicht werth, bag er felbft ein Chrift heis fen foll. Bas lebt, bas ift warm. Tobte Dinge find an fich felbit falt. Du brennft nicht, wenn bein Bruber wird geargert, bift nicht brünftig im Beift, wenn bu beinen Gottesbienft verrichteft, empfindeft feinen Gifer, Gottes Ehre in allen Dingen an beforbern. Wie fann ich bich benn lebenbig nennen, ba ich bich tobt finbe? Bas febt, bas machft und nimmt an. Eritt nicht ber Denich aus bem einen Alter ine anbere? Bachfen nicht bie Baumlein immer fort, bie fie ihr Biel im Bachethum erreichen? Du bleibft, wie bu bift, nimmft mehr ab, ale gn; ad, betruge bich nicht mit bem Dinfel und Ramen bes Lebens; furmahr, bu bift lebenbig tobt! Gott mache bich burch Jefum lebenbig! Umen.

### 229. Bon der Großmuthigkeit des Reichen.

Spricht du. Richt so, mein Chrift, es muß auders lauteu: Gut hin, Muth her. Deim Reichthum taun tein Muth sien. Furcht ninnt ben Muth. Friedetet du löch udet, wenn den hörft die Werte beines heilandes: Wie schwer werben die Reichen in das Reich Gottet kommen? Matik. 19, 23. Schlägt mich das Douncerwort beinen Muth gieber? Denfit du nicht, wie schwerzlich du mit beinem Gelbfasten werdest himmelan freigen umb durch das eige himmelatsfirieten einzesen kommelethirieten einzesen kommele Dornen sind de Gite Beit, wer nicht vorfchtig domit umgest, wird leicht vernundet. Gut sin, Muth her, leichte Last, schweller fins, da eilt man zum himmel. Sorge nimmt den Muth; wo ist messe Seige de bein Reichthum? Echstung Echstung eine Konten und der George als dein Reichthum? Echstung eine Konten der George des fer Welt und den beitrüglicher verfunfel mit einander die Sorge biefer Welt und den betrüglichen Keichthum. Marc. 4, 19. Wer Schäße sammelt, sammelt ihm Sorgen, sat der vortressische jüblische Raddi Gematikel. Und der weise Seine priecht im 80. Brief: Der Kaddi Gematikel. Und der weise Seine priecht im 80. Brief: Der

Urme lacht ofter und berglicher ale ber Reiche. Reichthum ift ein unrubig Ding, bort niemals auf fich felbft an flagen. Große Gorge hat ber Beigige im Gewinnen, großere im Bermehren und Bemahren, bie größte im Berlieren. Gut bin, Gorg bin, Duth ber. Frembe Beberrichung nimmt ben Muth. Wo Reichthum ift, ba bringt er bie Berrichaft an fich und befitt feinen Befiter; er ift herr, bu bift fein Rnecht, er halt bich fo fcbarf und peinlich, bag er bich auch nicht fatt effen und rnbig fcblafen laft und bir gar feine Graoblichfeit gount; ein Urmer ift fein eigner Serr, tann effen. fcblafen, wann er will und recht muthig fein; brum fprich nicht: But bin, Duth bin; fonbern vielmehr, wenn bu bich in Armuth fleinmuthig finbeft, Reichthum, fage, was fuchft-bu? Dich verzagt an machen? Durchane nicht. Du giebft mir feinen Duth, folift mir anch feinen nehmen, je fleiner Gut, je größer Mnth. Sab ich nicht Gut, fo hab ich Gott, an bem bangt mein Duth, nicht am But. In Gott mußt bu, mein Chrift, allegeit gleichen Duth bebalten, bu feift arm ober reich; ale bie Urmen, und bie boch viel reich machen, ale bie nichte und boch alles baben. 2. Cor. 6, 10. 3ch will mein Berg auf Gott feben und anfeben, bas ich ben nicht verliere burch meine Gunbe; fallt ber bin, fo wird mir gewiß bas Berg auch entfallen. Bleibt mir ber, foll mir ber Duth and bleis ben, und batt ich feinen Beller. Er ift mir mehr ale alles But, an ibm laß ich mir genugen.

# 230. Bon der Armuth.

Hunger ift ein bofer Rath. Co bore ich bich oft flagen, mein Freund. Aber fag mit, wer hat bich arm gemacht? Du felbft ober bein Gott? Ober bein Rachfter? Du warft saul und liebteft ben Mißiggang; weist du nicht baß Mißiggang und Atmuth Mutter und Tochter fei? Du suchrt unworschitig und verwegen im Handel. Borwis if der nachfte meg jum Berberben; du lebteft ipplg, es mußte nach der Welt Manier gefressen; gefoffen, geprangt sein. Beist unicht, baß die Gaben Gottes verschwinden, wenn man sie verschwender? Lieber, gurne nicht mit der Armuth, sondern mit die rieber; flage nicht über die Burbe, die bich brückt, sondern mit die bein glogen, ob bestehe bei Burbe, die bich brückt, sondern wieder die Sand, so bieselbe ausgelegt, sie ist bein eigen, du

baft bir beine Grube felbft gegraben; brum willft bu murren, fo murre miber beine Gunbe. Sat bich aber Gott burch verhaugte Land. und Stabtichaben, burch Rrieg und Brand ans beinen Gutern gefest, fo fei gufrieben, er hat ja Dacht mit bem Seinigen gu thun. mas er will; es mar nicht bein, fonbern bir nur gelieben. Sprich mit Siob: Der Berr hate gegeben, ber Berr hate genommen, ber Rame bes herrn fei gelobt! Siob 1, 21. Bielleicht hat Gott gefeben, bag bir bein groß Gnt mehr fcablich ale forberlich jur Geligfeit. Ein fluger Sanepater ichneibet ben Subnern bie Alugel ab, bag fie nicht weafliegen; Gott will bich gern felig haben, Reichthum verleitet bich pon Gott. Rimmt Gott mit ber einen, fo giebt er mit ber anbern Saub mieber; Rrieg und Brand gefegnet er mit milber Sanb. Sat bich aber bein Rachfter burch Unterbrudung ober Bervortheilung um bas Deine gebracht, fo beflagft bu billig nicht beinen, fonbern feinen Schaben. Unrecht leiben fcabet nicht, fonbern Unrecht thun. Gin folechter Schabe, But verloren. Ifte boch nur Stanb, fanuft bu boch mas wieber gewinnen, bleibte boch in ber Belt, haft bu boch noch bein taglich Brob; aber ein Schabe uber allen Schaben, bie Seliafeit verloren. Das beflage, bag unter ben Chriften fo mancher ftadlichter Dornftrand ift, ber bem Rachften allen Rahrungefaft ents giebt und feinem etwas gonnt ale ibm felbft. Die Juben litten feine Bettler, Die Chriften machen taglich Bettler. Gott feis geflagt! 3d will uber Armuth nicht flagen. Un ber Gnabe Gottes unb und meiner eignen Bergnuglichfeit habe ich Reichthums genug. Rimmt mir Gott mein Gut? Ber fann wiber Gott? Es ift fein und nicht mein, er mag bamit fchalten, wie er will. Brinat mich ber Rachfte um bas Deine, ich will nicht gurnen, fonbern vielmehr ein Mitleiben mit ibm haben. Denn er beleibigt fich mehr ale mich; mich bringt er nur um mein Brob, fich felbft aber um feine Geligfeit. Gott, ber mich will nahren, woll ihn befehren! Umen.

### 231. Bon der Kraft des Blutes Christi.

Blut gegen Blut.

Die Bluthulb hebt bie Blutichnib. Blutroth ift meine Sunde und macht mich vor Gott jum Greuel; blutroth ift auch mein Zefus. Blutroth in feiner Geburt, ba er wie ein jest gebornes Kindlein im

Blut feiner Mutter gelegen; blutroth in feiner Befchneibung, ba er feine beiligen Blutotropflein ale ein Angelb meiner Erlofnug ausgeachlt; blutroth im Delgarten, ba er, wie ein Tranblein unter Gottes Bornfelter gebrudt, Blut gefdwist, ja, in Blut, Coweiß und Thranen gefchwommen; blutroth in feiner Beifelung, ba er an ber Stanp. faule fo viel blutgebenber Beifelftreiche an feinem allergarteften Leib aufgenommen; blutroth in ber Rronnug, ba fein allerheiligftes Saupt vom fachlichen Dorn burchftochen jum Blutbrunn geworben; blutroth am Rreng, ba ein großer Blutftrom aus feiner Ceite entfprungen und feine Sanbe und Ruge ju Blutrobren worben. Der blutrothe Reltertreter, ber mit rothlichem Rleibe von Bagra fommen, Bef. 63, 1.; bas blutrothe Purpurmurmlein, Bf. 22, 7., bas fo jammerlich gequeticht ift. Rrauft bie Blutfdulb, fo troftet bie Blutbulb. Glanb ich an Jefum, fo hab ich Gottes gnabigen Richterfpruch fcon por mir: Benn eure Gunbe gleich blutroth ift, foll fte boch foneeweiß werben, und wenn fie gleich ift wie Rofinfarbe, foll fie boch wie Bolle werben. Jef. 1, 18. Bas hatte theurer fein tonnen, mich von Gunben ju erlofen, ale bas Blut bes großen Gottes? In biefem Blut finde ich bie Reinigung von allen Gunben; benn bas Blut Jefu Chrifti, bes Cobnes Gottes, macht und rein von allen Gunben. 1. 30h. 1, 7. Alle Egyptier vertrunten im rothen Deer; alle meine Gunbe fubnt bas Blut Jefu and; ein Tropflein biefes Blutes batte an fich fraftig genug fein tonnen, aller Belt Gunbe ju tilgen, boch bag er ber Gerechtigfeit genng thate und ben Tob erlitte, hat er all fein Blut vergießen wollen. Bie reichen Eroft bat bier ber arme Gunber! Die Gunbe augftet mich, bas Blut Jefu fuhlt bie beiße Mugft vom Bergen ab. 3ch trete ju meinem Jefn und fage getroft: 26 Jefu, bu gammlein Gottes, ber bu aller Belt Gunbe tragft, nimm boch auch meine Gunbe auf beinen Ruden; ber bu fur alle Gunber bein Blut vergoffen, lag es boch an mir armen Sunber nicht fraftlos noch verloren fein! Rommt ber Tenfel, will mich fcreden? 3ch überwinde ibn burch bes Lammes Blut. Offenb. 12, 11. 3fte nicht viel? Der Lowe muß vorm Lamm erschreden; ein Tropflein Blute, im Glauben vorgezeigt, macht ibn fluchtig. Regt er mir por mein fcmarges Gunbenregifter? Catan, ich leugne bie Coulb nicht, aber thue einen rothen Strich hindurch mit bem Bint Jefu, bezahlt ift alle Soulb; bas Lofegelb, bas Bott einmal hat angenommen, fann er nun nicht verwerfen; ein Dann ein

Mann. Bill mir ber Tob eins anmachen? Dies Blut zeichnet meine Thir, das hatt der Gland bem Tode für, ber Würger nuff mir nicht schaebe. Im Blute Less woch ich mein Herz, wenns besnetzt fit, so wirds erin. Mit dem Blute Zess schaebe, wenns deskubelt sie, so wirds erin. Mit dem Blute Zess sieh ich meine Bustlichanca, so sind be vor Gott Gistlich nub träftig; auf dies Blut verlasse ich mich, wenn Gott girnen will. Die Inden riefen: Sein Blut sei die ihrer mich! gur Guld. Bist den ureil zur Schuld; sie ruse is Sein Blut sei ihrer mich! gur Guld. Bist den breftig nach dem Blut der Meuschen, so bin ich breitig nach dem Blut Zess. Täglich tule ich vor seinen Wunder nieder nub seuße!

D Jesin, voller Gnab Anth Anf bein Gebot und Rath Rounnt mein betrübt Gemüthe In beiner großen Güte; Las bu auf mein Gewiffen Ein Blutströpflein fliegen!

## 232. Bom Straf- und Troftamt der Prediger. Erft fauer, barnach fuß.

Schredlich, lieblich, fo muß ein Diener Chrifti, fein. Erftlich ben Stachel, barnach Sonig; suvor bie Ruthe, barnach - Danna; erftlich Bein, barnach Del; erftlich niebergefchlagen, verwundet, getobtet, barnach aufgerichtet, geheilet, lebenbig gemacht; erftlich bie Solle, barnach ben Simmel geprebigt. Birten neunt fie Chriffus, 30h. 10, 12.; brum muffen fie beibes, ben Stab Weh und Stab Sauft uir Sand haben; Ruberfnechte nenut fie Baulus, 2. Cor. 5, 11., und will. baß fie vorfichtig fahren follen, bamit bas Schifflein Chrifti burch bie gefährlichen Rlippen ber Gicherheit und ber Bergweiflnug unverlett binburch gebracht merbe; auf jener Geite muffen fie rubern mit ber gewaltigen Sant Dofie, auf biefer mit ber linben und fanften Sand Chrifti. Du trofteft immer; ruberft nicht recht; wie viel werben bei beinem Troft ficher und ruchlos! Der alte Menfc muß gefiodt und geblodt werben, fouft wirb er muthwillig und bient bem Tenfel. Du fcbiltft immer; ruberft auch nicht recht; wie viel geras then baburch in Bergweiffung!' Der nene Denfc will Eroft unb Labfal haben, fouft wird er trag jum Guten. Erftlich gefcolten.

barnach getroftet, fo gehte recht. Der Troft fommt bem Bergen gur Ungeit, bas feinen eignen Schmergen nicht empfindet. Bergeblich beilt ber Urat, wenn man von feiner Rrantheit wiffen will. Das ift bie rechte Beife eines jeben trenen Gottesbieners, bag er bir erft gu erfennen gebe, moruber bu entweber flagft ober flagen follteft, umb bann hernach ben Troft zueigne. Gleichwie ein guter Argt erftlich bie Batienten fcwach macht mit Arzeneien, und bann benfelben auch wieber burch Bergftarfung aufhilft. Dofes muß vorbergeben und Chrifto ben Beg bereiten. Denn Chriftne fann nicht gubeden, wo Dofes nicht gewor aufgebedt hat. Bas bas Gefet nicht beidenlbiat und verbammt, bas fann bas Evangelium nicht entichnibigen unb felig machen. Das Gefet gehort in fteinerne Safeln. Ift bas Berg verftodt, fteinhart und ruchlos, muß Dofes bligen und bonnern, vom Tob und Tenfel prebigen, bis es germalmt, por Angft nicht gu bleiben weiß. Gleichwie feine Geburt ohne Schmerzen abgeht; fo anch feine rechtschaffene Buge ohne Schreden bes Beiftes und Mengftigung bes Gemiffens. Wenn Angft ba ift, fo fucht man Jefum, und eilt wie ein lechgenber Sirfc nach bem Troftbrunnen 3fraels. Chriftus ift mit feiner Gnabe feinem angenehmer, ale ben bas Befet gerbro. den bat. Gin pharifaifder voller Dagen, ber mit eingebilbeter eigner Gerechtigfeit fdwanger geht, gertritt ben Sonigfeim ber troftlichen Berechtigfeit Chrifti. Durch bas Schreden bes Befeges muß bie Sunbeninft in bem Bergen gebampft werben. Ber einmal gefchmedt hat, was Sollenangft im Gewiffen fei, wird nicht leichtlich in eine Sinbe willigen. Wenn bann Dofes bas Seine gethan, fo muß Befus gntreten und heilen, was Dofes hat verwnubet; hat Dofes in bie Solle geführt, muß Jefus wieber herausführen. Ber ein trauriges Berg vergagen laßt, ber lagt es im Tobe fteden, und ift fein Seelenmorber. Darnach prufe beine Lehrer. Ber nicht Gefet und Evangelium alfo gufammen treibt, bag er burch ben Buchftaben tobtet, barnach burch ben Beift wieber lebenbig macht, ber bient feinem Berrn Jefn nicht treu, und bringt bich um beine Geligfeit. Pharifaer find fie, und tunchen mit lofem Ralt, bie bir bas Gefes nicht fcarfen, fonbern bich bei allen beinen Gunbengreneln mit evangelischem Eroft fein warm gubeden, bag bu an beiner Geligfeit nicht zweifelft, ob bu gleich in taufenb Gunben lebft; Pharifaer find fie, bie bich eber lofen, ebe fie bich gebunben, und eber troften, ebe

fie bich betrübt haben. Sie verdammen fich und bich. Gott ers barm fichs.

### 233. Bon der Macht des Todes.

#### Alfo muß man des Todes Bitterkeit vertreiben. 1. Sam. 15, 32.

Sprach Magg, ber Amalefiter Ronig, ba ibn Camuel molite in Studen gerhauen laffen. Bie mand Beltfind fpringt bem Tob mit fedem Duth unter bie Mugen und fpricht auch wie Magg: 3ch fürcht mich im geringften vorm Tob nicht; aber weit gefehlt. Auf folde Beife laßt fich bes Tobes Bitterfeit nicht pertreiben. Der Tob ift fo ein Gaft nicht. Du fenuft ibn noch nicht. Du bift wie ein Blinber, ber auf eine graufame Grube gulauft, Die er nicht fieht. Ift nicht bie Gunbe bes Tobes Stachel? Dienft bu nicht ber Gunbe? D, fei nicht fo verwegen, ber Stachel ift noch ba. 36 febe, bu liegft in Tobeenothen, bir fommt por bie Denge beiner Gunben, fiehft auch vor Mugen, mas bie Gunbe mit fich bringe, namlich emigen Rluch, emiges Berberben. Die Solle fperrt ihren Schlund auf, ber Tob will bich hincinfturgen, taunft feinen Eroft . finben miber beine Gunbe. Sag mir, wie murbe bir mohl gu Duth fein? Burbeft bu nicht bie Bitterfeit bes Tobes fcmeden? Burbeft bu nicht feinen Stachel empfinben? Das Beißen und Menaftigen im Gemiffen ift bee Tobes Bitterfeit. D web bem, ber fie fcmeden foll! Bie felig ift, ber ine Reich Chrifti verfest ift, ans bem Tob ine Leben! Un bem finbet ber Tob fein Recht noch Dacht; wer an mich glaubt, fpricht ber Berr, ber wird leben, ob er gleich fturbe; und wer ba lebt, und glaubt an mich, ber wirb nimmermehr fterben. 3oh. 11, 25. 26. Wenn Gunbe, Tob nub Tenfel bei einander fteben, bas giebt eine erfchredliche Beftalt. Der Tob nimmt feine Dacht vom Teufel, ber Teufel von ber Gunbe. Bemi aber bie Gunbe abgetreten ift, und Tob und Teufel allein bleiben, fteben fie mie ein großer Riefe, bem fein Spieg genommen, und bie Urme gelahmt finb. Wer wollte fich bavor furchten, ba Chriffus bat bie Gunbe meagenommen, und alfo burch feinen Tob junicht gemacht ten, ber bes Tobes Gewalt hatte? Ebr. 2, 14. Daburch ift auch bem Tobe fein Stachel genommen, und ift er nur

ein tobter Tob. Run geste mit Zob und Teufel, wie mit einem greutlichen Wurn, dem ber Ropf getreten ift. Benn ich bessen greutlichen Burn, bem ber Ropf getreten ist. Benn ich bessen allegt, strecht ich mich nicht mehr. Es sirechte sich immerhin, ber den Tob sammt seinem Stachel sieht; ich sein ihn onen Stachel nicht und nicht mich nicht mich nicht Den Stachel flicht mich nicht. Den Stachel flicht und nicht. Den Stachel flicht und nicht. Den

### 234. Bom mahren Glauben.

#### Cicherheit ift fein Glaube.

Du fprichft: 3ch bin ein Chrift, ich bin getauft, ich bab mich nicht au furchten. Dein, bente nicht, bag tas ein mabrer Glaube fei. Die Schrift ruft: Dient bem Berrn mit gurcht, und frenet ench mit Bittern. Bf. 2, 11. Und abermal: Schaffet, bag ibr felig merbet mit Furcht und Bittern. Phil. 2, 12. 26! bu ftebft auf ichmachen Rugen, wie leicht fannft bn fallen; wenns bann babin fommt, bag bu wiber bas Gewiffen funbigft, mas haft bu ju gewarten? Das Urtheil ift bir fcon gesprochen beim Gechiel am 18. Cap. 24.28.9. Bo fich ber Berechte fehrt von feiner Berechtigfeit, und thut Bofes, follte er leben? 3a, aller feiner Berechtigfeit, Die er gethan bat, foll nicht gebacht werben, fonbern in feiner llebertretung und Gunbe, bie er gethan hat, foll er fterben. Wenn ber Gerechte fich fehrt von feiner Berechtigfeit, und thut Bofes, fo innf er fterben. Wahr ift es, wenns ein Chrift verfieht, und fein Bewiffen verlegt, und alfofort quiftebt, mit Betro feinen Kall bitterlich beweint, bag bamit ber Blaube alebalb au feiner vorigen Rraft wieber fomme; aber mahr ift es auch, bag eben in bem Angenblid, barin er fein Gewiffen . verlest, und in eine Gunbe willigt, ber Glaube verlofche; und follte er in foldem Augenblid fterben, tann ibm Riemand fur feine Geligfeit aut fagen. Ber fallt, ber ift gefallen, und fteht nicht, ob er fich icon alfofort wieber aufrichten fann. Dein Chrift, furchteft bu bich noch nicht? Erfenne beine Schwachheit; wie leicht ifte mit bir gefchehen! Ber fich tagt bimten er ftebe, mag wohl gufeben, bag er nicht falle. 1. Cor. 10, 12. Siehft bn einen anbern fallen, gebente, bag bu ebenmäßig fallen tonneft. Furchte Gott, und manble behutfam, bag bu nicht etwas wiber fein Bort thuft. Brufe bich

oft, ob es bein Berg recht meine, und but auf gutem Bege feift. Befchiehte, bag bu von einem gehl übereilt wirft, fo trag boch fein Belieben gur Ginbe, verharre nicht brinnen, fonbern eile mit Betro binand und weine bitterlich, richte bid wieber auf burch bie Berfohnung im Blut Befn Chrifti; neben biefem vergiß nicht im fteten Bebet anguhalten, bag Gott beinen Glauben bewahre, bamit er nicht aufhore, bag er bich ja nicht verwerfe, wenn bu fallft und bich in beinen Gunben nicht wegnehme, fonbern nach feiner großen Barmbergigfeit allgeit wiebernm aufrichte, und Beit jur Buge gonne. Folgft . bu biefem, fo tanuft bu in gutem Bertrauen mit Baulo fagen: 3ch bin gewiß, bag mich nichts icheiben fann von ber Liebe Bottes, bie ba ift in Chrifto Befn. 3ch will nicht muthwillig wiber bas Bewiffen in Gunben verharren, fonft verbamm ich mich felbft, und begenge, baf ich billig umfomme. Falle ich aber aus Schwachheit, follte auch ein fcmerer Fall fein, hab ich boch bie Buverficht gu meinem Gott, er werbe mich wieber aufrichten. 3ch will mit gerfnirich. tem Bergen und gerichlagenem Beift vor fein Angeficht treten, Jefum in bie Glaubenbarme faffen und feufgen: Ich, Bater, um biefes beines Rinbes willen fei mir gnabig! babei aber nicht ebe ficher fein, ale wenn ich in meiner letten Ctunbe abbrude, und mit Banlo fage: Gott Bob! ich habe meinen gauf vollenbet. 2. Tim. 4, 7.

### 235. Bom Adel des Lugners.

#### Die Frucht artet nach bem Ctamm.

Wie der Bater ift, so ift auch das Kind. Ein bofer Bogel legt ein bofes Ei. Frommissteit ann tein Bater seinem Kinde geben, bem die läft sich uicht sort- sondern einpflanzen; was die verberde Ratur uicht hat, tann sie auch nicht geben. Bosheit erben wir um sern Kindern au, die unser eigen ist von Wam her. Die Kinder, gelechwie sie in der Empstanguis die Geberchen, asso nehmen sie auch die Laster ihrer Citern an. On verwunderst dich, wenn ein frommer Bater dosse Kinder hat. Was Bundber? Frömmigstei ist kein Erdsgut. Das Körnlein wird rein gesäet, aber es wächst hervor mit Spren und Strofhamm, Hat ist ein gut Kind, spricht ein tieffinniger Mann, das sie Gottes und nicht dein; bis durch eine Sorge, Kleiß nud Gebet dämpsen, das du ihm gegeben hast, und von Gott erlangen, das du halt, und nicht geben fannst. Wiederund

mare groß Bunber, wenn von Mann und Beib ein Rind geboren murbe, bas nicht bofe mar. Gin Bilb gebart bas anbere, fpricht man, und ber Spiegel befraftigte; wer jeugt, ber jeugt ein Bilb, bas ihm abnlich ift. Abam zeugte einen Cobn nach feinem Bilb und Bleichnif, fo verberbt, bos und unartia, ale er felbft mar. Singegen was vom Beift geboren ift, bas ift Beift. 3ob. 3, 6. Die von Gott geboren find, find gottlicher Ratur theilhaftig, 2. Bet. 1. 4; find beilig, wie er auch beilig ift; find barmbergig, wie ihr Bater barmbergig ift, Luc. 6. 36; find vollfommen, wie ihr Bater im Simmel vollfommen ift, Matth. 5, 48; find Gottes Rachfolger, ale bie lieben Rinder, Eph. 5, 1. Beift bu, wo ich hinaus will, mein Chrift? 3ch will bir zeigen, wie ber gugner geartet fei. Der Tenfel ift ein Lugner, fagt Chriftus, und ein Bater ber Lugen. 30h. 8, 44. Bie ber Bater, fo ift auch bas Rinb; ber Lugner ift ein Teufel, nicht beffer ale fein Bater. Der Lugner in ber Rappe ift ber Teufel, verftellt in einen Engel bes Lichts. Der Teufel ift Bottes Feind, ber Lugner auch. Lugenpfeile, Morbpfeile. Go uennt fie David bin und wieber in feinen Pfalmen. Der Teufel ift bie argfte Creatur unter allen; ber Lugner auch. Fragft bu, warum? Beil er, felbit arg, alles verargert, gleich ben tollen Sunben, bie alles, was fie augreifen, vergiften. Dem Teufel ift bie Bolle gebaut; bem Lugner auch, benn Lugen gebort jum alten Denfchen, und ber alte Menfch jur Solle. Luget nicht untereinanber, fpricht Betrus, giehet ben alten Menfchen mit feinen Berten aus. Der Teufel traat feine Solle allenthalben mit fich berum, barum er auch von G. Jacob bie Solle felbft genannt wirb. Bas ift bem Lugner bas bofe Bewiffen anbers, ale eine Bolle? Seine Berbammniß ift um und bei ihm. Der Teufel ift Gott und Menfchen feinb, ber Lugner auch. Gott befebre ibn!

# 236. Bom Gedeihen guter und bofer Rathschläge.

#### Bofe Rathichlage geben felten jurud.

Und gute Rathschläge geben selten fort. Der gute Saame fallt oftere auf ben Weg, und wurzelt nicht, aber bas Unfraut misrath felten. Beißt bu warum? Die Ratur ift jum Bofen geneigt,

bem Guten feinb. Leicht ifte mit, fcwer wiber ben Strom gu fdwimmen. Bum Bofen haben wir viel Bulfemittel, am Guten viel Sinberniffe. Dein Chrift, bu wirfts erfahren. 3fte Bert vom Teufel, es wird girten Fortgang haben. In beinem eignen Fleifc hat ber Tenfel bie größte Starfe wiber bich. Auch tommt ihm bie Belt gu Gulf, bie Braut bem Brantigam. Ifte Bert von Gott, es wird viel Sinbernig haben, und mobl gar fteden bleiben. Denn Gott braucht feiner Gewalt, fein Berf fortgufegen, fonbern will, bag bas Gute mit freiem Willen gethan werbe. Wo find aber bie neune? Du verwunderft bich oft, bag bein Borhaben gurudgeht, und mar boch jur Ehre Gottes angefeben. Ja eben barum, weils Bottes Ehre traf, mußt es gurudgeben. Teufel, Belt und Bleifc fuchen Gottes Ehre nicht au forbern, fonbern au binbern. Bie? 3ft bemt ber Teufel machtiger ale Gott? Rein. Gine angelaffene Dacht ift nicht beffen, ber fie brancht, fonbern ber fie giebt und aulaft. Gott wird nicht vom Teufel übermachtigt, fonbern balt willig und aus gerechtem Bericht feine Dacht ein, bag bie, fo fein Berf gu hindern gebenten, burch ihr eigen Bert fich felbft ins Berberben feben, gleich benen, Die mit eignen Sanben ihnen felbft eine Grnbe graben gum gall. Du haft bein Berberben nicht Gott gugumeffen, fonbern bir. Er hat bein Beftes geficht, bu hafte gehinbert. Rimm bef ein Erempel. Bott bat oft im Ginn, einer Stabt einen guten Regenten ju geben, erwedt fromme Bergen, Die nach ihm fenfgen, und feine Beforberung mit Ernft fuchen. Bas thut ber Teufel? Er mertt, bag fein Reich wird verftort werben; brum ergrimmt er in feinen Schuppen, und tobt heftig bawiber. Bas benft Gott? Es mag fo fein, wer tann ber Belt helfen ohne ihren Dant? Afrael, bein Berberben ift ans bir felbft. Mergere bich nicht, mein Berg, wenn bu fiebft, bag bes Teufele Bubenftude ihren Kortaana haben, bas muß fo fein. Dem Teufel bient alle Belt um bie Solle. Doch wiffe gleichwohl, bag, mas Gott haben will, fein Teufel hindern fonne. Lagt Gott gu, bag fein Werf gehindert werbe, fo gefdiehte gewiß ber Belt gur Strafe, und bir gum Beften. Drum lag Gott malten.

### 237. Bon der Chre Gottes.

Beg ift bas gute Bert, bas bu thuft, bein ober Gottes? Bef ift bas icone Saus, bas ba gebant fteht, ber Art ober bes Rimmermanus? Du bift uur bie Berfftatt, bas Berfgeug; Gott ift ber Deifter, ber in bir jum Guten fcafft beibes, bas Bollen unb bas Bollbringen. Die Ehre gebuhrt bem, bem bas Bert angehort. Drum foll man bich nicht loben, fonbern Gott und fein Bert foll man in bir loben. Benng ifte, bag man bich preift ale ein Bertgeng, baburch Gott große Dinge gethan hat. Du beteft taglich aus bes Beren Munbe: Dein Rame werbe geheiligt! Gage mir, verftehft bu auch, mas bu beteft? Beilig heißt, bas abgefonbert, Bott augeeignet ift, bas Riemand augreifen und befleden, fonbern Bebermann in Ehren halten foll. Rame heißt Ruhm, Lob, Ghre. Bon bem Ramen Gottes follft bu bich euthalten, baß bu ibn nicht aus tafteft, mub bir queigneft. Baft bu bich rubmen ober ehren, fo perunbeiligft bu ben Ramen Gottes. Bie gern haft bn es, bag man bich um beiner guten Berte willen lobt! Gin anbrer thut bas Bert, ein andrer will ben Ramen bavon haben; ift bas recht? Die Biene macht ben Sonig, Die Summel frift ihn auf, ifte recht? Du neunft einen Diebstahl, wenn man bir nimmt, mas bu burch beine Arbeit erworben, ba boch nicht beine Arbeit, fonbern Gottes Segen bir alles giebt. Sollts nicht ein viel icanblicherer Diebftabl fein, wenn bn Gott bie Ehre ranbft, bie er fich jumeg gebracht hat burch feine Berte? Gi, fprichft bu, foll ich Gutes thun, und weber Lob noch Lohn babon haben? Dein Chrift, fürcht bich nur nicht, beine Arbeit im herru wird nicht vergeblich fein, ben Bobn lagt Bott bir, bas Lob follft bu ihm laffen. Thut Gott nicht alles allein in beinen Berfen? In ihm lebft, webft und bift bu; ohne ihn tonnteft bu feine Sand regen, feinen guten Bebanten haben; bennoch lagt er bich ju gleichem Theil geben, er nimmt bae lob, lagt bir ben Lobn. Ja, wenn iche recht bebente, lagte bir Gott gang. Du wirft ja bermaleine ein Lob bei Gott haben. 1. Cor. 4, 5. Bie hoch wird ber Richter Jefind bie Berte beiner Barmbergigfeit rub. men am jungften Tage! Matth. 25. Auch hat ere gern, bag Menfchen bie Gnabe, fo er in bich gelegt, und burch bich beweift,

erfenuen, und bich ale fein Berfgeng loben, wenn ihm unr ber Deis fterribm allein gelaffen wirb; fouft bleibt er nicht Gott, fonbern bu trittft in feine Stelle. Das allerbefte ift, bag wir une und all bas Unfrige gering, junicht machen; halten wir von und felbft viel, unb fnchen Ruhm bei Menfchen, fo fann Gott bei nicht groß fein; je mehr wir an une felbft abnehmen, je mehr nimmt Gott gu. Drum mein Berg, erniebrige bich felbft, bamit Gott groß werbe, und fprich mit bem Taufer Johanned: Er muß wachfen, ich aber muß abneh. men. 3oh. 3, 30. Saft bu mas, fo haft bu es nicht von bir felbft, fonbern von Gott; fannft und thuft bu mas, fo ift bas Bermogen und Werf nicht bein, fonbern Gottes, bem gonne bie Ehr und fprich: Ber bin ich? Bon ber lautern Gnabe Gottes bin ich, was ich bin; es genugt mir, bag Gott mich armes Burmlein au feinem Berfreug gebraucht, und noch etwas Gutes burch mich andrichtet, ich achte mich bagn unwurdig. 3ch will Gott bie Ehre geben, bie ihm gebuhrt. Das Werf ift fein, ber Rubin foll and fein fein. Richt mir, herr, nicht mir, fonbern beinem Ramen gieb bie Ehrel

### 238. Bon der Berachtung göttlichen Borte.

Berachtet man, fo ifte verloren. Das liebe Bort Gottes mein ich, und bie Gnabe, fo une barin angetragen wirb. Lieben Chriften, fauft, weil ber Marft por ber Thur ift; fammelt ein, weil bie Sonne icheint und aut Better ift; braucht ber Gnabe Gottes und feines Borte, weils ba ift. Gottes Bort und Gnabe ift wie ein fahrenber Blatregen, ber nicht wieber fommt, wo er einmal gewefen ift. Er ift bei ben Inben gewefen; aber bin ift bin, fie baben nun nichts. Banine bracht ibn in Griechenland; bin ift bin, nun haben fie bie Turfen. Rom hat ihn anch gehabt; bin ift bin, fie haben nun ben Bapft. Und ihr burft nicht benfen, bag ihr ihn ewig haben werbet. Der Unbanf und bie Berachtung wird ihn nicht laffen bleiben. Drum greif ju und halt, wer halten fam, faule Sanbe muffen ein bos Jahr haben. 26! mir thrant bas Berg im Leibe, wenn ich bebente, wie fcanblich bas Bort Gottes verachtet wirb. Dich bunft, ich febe von ferne, mas Gott im Ginn habe. Weil bu im Licht nicht manbeln willft, wirb er bas Licht wegneh.

men und bich mit Blindheit ichlagen. Dber ift Deutschland beffer als anbere ganber? Gott thut bir fein Unrecht, weil bu bas Bort io fchnob verachteft, und mit beinem heibnifden Banbel vor aller Belt ju Schanben machft. Bie bantft bu, wenn bir Jemand einen Thaler jumirft? Benn Gott fein Bort prebigen lagt, und fein ganges Simmelreich anbeut, finben fich fo wenig, Die fich beffen freuen und hineinbegehren. Gollte Gott nicht enblich mube werben, bir feinen Schat langer nachzutragen? Bie balb ermubeft bu, wenn bir fein Dant wird fur beine Boblthaten? Gott hat nicht allein feinen Dant, fonbern noch bagu großen Unbant jum Bobn, und follte nicht mube werben, bir feine Gnabe nachantragen? 3ch verwundre mich über Gottes Langmuth. Ach, greife gu, weil Gott noch bie Gnabenhand ausftredt, wer weiß wie lange? Salte boch, wer halten fann. Saltet, liebe Chriften, mit bem Mund, und bort nicht auf gu feufgen: Erhalte une, Berr, bei beinem Bort! Saltet mit ben Sanben und thut bie Berfe, bie Gott in feinem Bort erforbert. Bogu nust ein Beggeiger, wenn man nicht folgen will? Bogu ein Licht, wenn man Luft bat, in ber Rinfterniß gu bleiben? Ach, Berr, mas find wir arme Burmlein, wenn wir bein Bort nicht haben? Beffer nie geboren, ale bein Bort verloren. Bas will uns bann troften, ftarfen, erlenchten, felig machen, wenns bein Bort nicht thut? 21ch, Berr, nimm ja nicht im Born von ims ben Schat beiner Gnabe. Gieb ein febenbes Ming, und ein borenbes Dbr. um Befu willen! Amen.

# 239. Bom reichen Kindersegen. Biel Rinder, viel Rinder.

ber ben Berrn fürchtet. Bas machft bu aus Gottes Gegen? Bie man in bem Lande, ba bie Delbaume machfen, junge Delbanmlein um ben Tifch herum ju pflangen pflegt, und bafefbit unter ihrem Schatten im Grunen gn effen, weil junge Dliven fonberlich eine gefimbe Frucht finb; fo ftehte fein, wenn fromme Rinber, aus umbefledtem Chebette gegengt, im ben Tifch ber figen, ober vor bem Tifch in ber Reihe ftehen und beten. Und wie ein Delbaum, weil er feift ift, nicht leicht veraltet, foubern etliche hunbert Jahr immer grunt, und baber ein Beichen ber Unfterblichfeit ift; alfo feben bie Miten au ihren Rinbern, wenn Gott bas Gefchlecht erhalt, lebenbige Bilbuiffe ihrer Unfterblichfeit. 3ft es nicht ju bebanern, bag bir beine Rinber fo unlieb finb? Es foll bir fein Ding lieber fein, ale bag bu nur fonnteft eine Ceele Gott guführen. Bas ift es aber, wenn bir Gott bie Seelen in ben Schoof fest, Die von beinem Leib ehrlichermeis gegengt find, bag bu biefelben verachteft? Buther ichilte fur Unglauben, wenn bie Lente fagen, wie fam ich mich mit Beib und Rinb ernahren? Es ift Unglaube, fpricht er, und 3meifel an Gottes Bute und Bahrheit. Gie trauen, fo lang fie miffen, baß fie Bot= tes nicht beburfen, und Borrath haben. Gie wollen bes Gutes ficher fein, mo fie effen, trinfen und Rleiber nehmen. 3a, fie wollen ben Ropf aus ber Schlinge gieben. 1. B. Dof. 3, 19. 3m Schweiß beines Angefichte zc. Chriftliche Chelente follen Gott forgen laffen, wie fie mit ihren Rinbern ernahrt werben. Gott macht Rinber, ber wird fie and wohl ernahren. Das ift es, was ich fag: Giebt Gott Rinber, fo giebt er auch Rinber. Deine Rinber effen mit bir nicht, fonbern bu iffeft mit beinen Rinbern. Bie oft leat bir Gott beimlich einen Cegen in Ruch und Reller um bes Cauglinge willen, ans beffen Mund er fich eine Dacht hat gugerichtet! Lag bein Gorgen, bift bn flug, und gewohn bein Rind gur Gottesfurcht. Ranne beten, er wird bir furmahr manchen Cegen vom Simmel herab beten. Glaube mir, bag viele Eltern verberben. weil fie feine Rinber haben, bie fur fie beten tonnen; und bag viel erhalten werben, weil fie Rinber haben, Die mohl beten fonnen. Bei vielen Rinbern ift oft viel gluche. Billft bu bei beinen vielen Rinbern viel Segens haben, fo hilf bagu, baß fie fromm und felig merben. Gott helf bir!

## 240. Bon den üblen Bezahlern. Erot Raifer.

Bo nichts ift, ba bat ber Raifer fein Recht verloren, fpricht Mancher, wenn er gablen foll, mas er gelieben. Der Gottlofe borgt und begablt nicht. Bf. 37, 21. Man bat, bie aus Roth feiben, bezahlten wohl, wenn fie ber Tob nicht übereilte, ober burch Gottes Berbananis um bas 3bre famen. Gin Gottfeliger gerath oft in Schuld ohne feine Schuld, und ift ihm ein groß Rreng, bag er nicht wiedergeben fann, mas er geborgt; er fenfat baruber an Gott, ber gablt feinen Schulbheren anberweit mit reichem Gegen. Anbere borgen muthwillig, haben nie bie Deinung ju gablen, gebeuten baburch eine gludliche Rahrung ju finben. D, bes fchnoben Betruge! Ungerechtigfeit bant bir feine Saufer, fonbern vermuftet fie. Gott will burchans gezahlt haben, was man foulbig ift Drum verfah er burch Elifans jene Wittwe mit Del, bag fie ihre Schulb gablen follte. Mus driftlicher Liebe ift man fculbig ju leiben, bas ift Barmbergiafeit. Man ift aber auch foulbig ju bezahlen, bas ift Gerechtigfeit. Ber borgt, und nicht ju gablen gebenft, begeht eine breifache Gunbe. Er verfunbigt fich an Gottes Befet: bu follft nicht ftehlen; borgen und nicht gablen wollen, ift ein fcanblicher Betrug und Diebftabl. Er verfündigt fich an fic felbft, inbem er feinen Glanben, Ehr und Reblichfeit fo lieberlich perfcberat, bie boch theurer ift, benn alles Gelb. Er perfundigt fich an feinem Rachften, ben er um fein Gut, auch, fo Bergweiflung bagu ftoft, um feine Geligfeit bringt. Girach giebt fowohl bem Leiber ale Borger gar driftliche Erinnerungen, wenn er fpricht: Ber feinem Rachften leibt, ber thut ein Werf ber Barmbergiafeit. und wer Guter hat, ber foll foldes thim. Leihe beinem Rachften. wenn ere bebarf, und bu Unberer giebe auch wieber ju bestimmter Beit: balt, mas bu gerebet baft und banbele nicht betrüglich mit ihm, fo finbeft bu allegeit beine Rothburft. Daucher meint, es fei gefunden, mas er borgt und macht ben unwillig, ber ihm geholfen Er fußt ihm bie Sand, bieweil man ihm leift und rebet fo bemuthialich um bes Rachften Gelb; aber wenn ere foll wiebergeben, fo pergiebt er und flagt febr, es fei fcmere Beit zc. Gir. 29, 1-7. Roch eine. 3hr Reichen feib Gottes Schulbner. Gott bat euch

200

feine Giter nicht gegeben, sondern um geborgt, und will bezahlt fein in seinen buftsigen Andern. Wer viel borgt und nicht begablt, gebenft nicht lang im Gmt gu figen. Jahl ibr Got nicht was ihr ihm fichutbig sein, einer Gnt wird ein bofes Ende nehmen und wie der Ranch vergeben. Wer glebt, der hat. Wo borgen nub nicht bezahlen einzieh, da giebt Crebt and.

### 241. Bon der Rinderzucht. Ein junges Baumlein läßt fich ziehen.

Richt fo ein alter Stamm. Bie fommte, bag jest ber inngen ungezogenen Leute in allen Stanben fo ein großer Saufe ift, baß gefdidte leute fo bunn gefaet, und allenthalben bie Rlage, es feble an Benten? 3ch will bire fagen. Wie bn bie Deinen giebft in ber Ingend, fo haft bn fie im Alter. Beididte, madere Leute machien nicht auf ben Baumen, man hant fie nicht ans Steinen, man fchnist fie nicht aus Sols, and wird Gott feine Bunber thun und fie von neuem ichaffen, weil man ber Sachen burch aubre aute Dittel rathen fant. Du mift felbft bagn thun, und Dube anwenden, fie burch eine gute Bucht gefchidt ju machen. Ich, wie große Schulb bat am Dangel geschidter Leute bie Dbrigfeit, wenn fie bas innge Bolf lagt aufwachsen wie bas Bolg im Balbe, und nicht Acht hat, wie mans lehrt ober gieht! Drum machft es fo unorbentlich, bag es gu feinem Ban, fonbern unr, ale ein nnnut Gehed, anm Reuerwerf tuchtia ift. Es muß boch weltlich Regiment bleiben, fchreibt Dr. Enther Tom. 2. Jen. p. 463. "Goll man benn gulaffen, baß eitel Rulge und Rnebel regieren, ba mane mobl beffern fann? 3ft ja ein wild unvernunftiges Bornehmen. Go lag man eben fo mehr San und Bolfe an herren machen und feten über bie, fo nicht benten wollen, wie fie von Menfchen regiert werben. Go ifte auch eine unmenfcliche Bosheit, fo man nicht weiter bentet, benn alfo: Bir wollen jest regieren; mas gehts und an, wie es benen geben werbe, bie nach uns fommen? Richt über Menfchen, fonbern über Cau und Sunde follten folche Leute regieren, Die nicht mehr benn ibren Rugen ober Ehre im Regiment fuchen. Benn man gleich ben bochften Kleiß anwendet, bag man viel feine, gelehrte, geschidte Leute erzoge ju regieren, es murbe bennoch Dub und Corge genug

haben, bag es mohl juginge. Bie foll es benn jugeben, wenn man ba gar nichts gu thut?" Eltern haben auch nicht wenig Schulb an ber übeln Anfergiehung ihrer Rinber; fie banen felbft nicht bran burd heilfamen Unterricht, bestellen and feine anberen jum Ban, ja reißen oft burch argerlichen Bortritt an ihnen nieber, mas anbere burch beilfamen Unterricht aufgebant. Mancher will feinem Rinbe feinen Braceptor geben, fpart bie lieben Beller, bat bas. Rind lieber ale bas Rind, benft ein Golbe und Gilberichat fei beffer ale ein Engenbichat. Aber weit gefehlt; Engend geht über Golb, mit feinem Gold tann man Engend faufen, Engend aber tann mohl Gold erwerben. Bas ifts? Golb gegeben, Gott genommen; bn nimmft beinem Rinte mehr ale bu ihm giebft, Unbre balten ihren Rinbern amar Braceptoren, haben aber feine Aufficht weber felber noch burch andere barauf, mas fie ihnen eintropfeln, und ob fie nicht mit Erempeln an ihnen mehr nieberreißen, als fie mit Borten banen. Golche Eftern find ber Rinder Morber und nicht werth, bag fie Eftern beißen follen. Dein Chrift, fcneibe, binbe, biege, pfropfe, weil bas Baumlein noch inng ift. Es wird bir bernach icone Fruchte tragen, bu wirfte erfahren.

### 242. Bon hohen Chrenftanden.

### Ein Zwerg ift ein Zwerg.

haben fie fich vertauft, jener jur Ruechtichaft, biefer jur Gunbe. Bottfeligfeit und Engend follte ben Denfchen groß machen und erboben, aber ba fehrt fiche um. Die Belt front auch wohl einen Gfel und muß oft ber großte Giel bie großte Rrone tragen. Bent Simon fommt mit ber gulbnen Sand, fteben alle Ehrenpforten offen. Da Chriftus aufwarts fahrt und fpricht: Riemand giebt ibm felbft bie Ehre, fie merbe ihm benn gegeben pom Simmel, 3ob. 3, 27; ba fahrt bie Belt abwarts und will bie Ghre ans ben Golde und . Silberbergen bolen; mas ifte benn mehr? Gine Cau ift eine Cau. and im gulbnen Sagrband. Der Stand ehrt bie Berfon nicht, fonbern bie Berfon ben Stant. 3ch babe nicht nothig einen ehrwurdig an nennen, barum bag er im Bredigtamt fist, wenn er nicht bas Umt mit folder Trene verwaltet, bag er billig Ehren merth ift. Die Berfon fann bas Umt icanben und lafterlich machen, wie Banlus fagt: Lagt uns niemand Mergerniß geben, auf bag unfer Umt nicht gelaftert werbe. Go taun fie auch baffelbe ehren und rubmlich machen. Ehre fommt aus ber Gottfeligfeit und Tugenb, Tugenb aber ift nicht ein Anhang bes Umtes, fonbern ber Berfon. Wie vom himmel fommt, mas er bringt, fo muß auch bie Ehre felbft baber tommen. Wer fie anbere mober nimmt, ift und bleibt ein 3merg und ftund er auf ber Spige bes bochften Berges. Dring bettle, laufe, taufe wie bu willft, einen Stand bringft bn bir leicht anwege, aber feine Ehre. 3ch weiß wohl, bag, wie ich ju meiner Leibesgröße feine Elle aufegen fann, fo tann ich mir auch felbft meine Tugend und Ehre nicht vergrößern; hats Gott in feinem Rath befchloffen, bag fie großer werben foll, wird fiche au feiner Beit wohl finden, ich habe icon mehr, ale ich verbient, und ift mir Ehre genug, bag ich Gottes Rind und Erbe bin.

# 243. Bon der Macht des Glaubens. Sottformig, Gottmachtig.

Thue ich, was Gott will, so thut er, was ich will. Er ist Rauu, ich bin Beib; laß ich ibm Macht über meiner, so läßt er mir Macht über seinen Billen. Im Glanden besteht Alles, wie Christias sagt zum Canandischen Beiblein: D Beid, bein Glanbe sit gesch, bein Glanbe ift groß, bir geschebe wie du willst. Durch den Glanben ift Gott

ein Berr über mich und ich bin ein Berr über Bott. Der Berr gebietet, ber Rnecht gehorcht. Dein Bitten ift ein Gebieten. Der Glaube ift fo ficher feiner Bitte, ale ein Berr fein tann beffen, mas er feinem Diener befohlen. Benn Jofna betet, muß ihm Gott bie beiben Simmelejadeln halten, ben Streit mit feinen Reinden gludlich ju vollenden. Benn Jacob in feinem Rampfe weint und fleht, muß Gott bitten: 21ch, lag mich los; er aber fpricht: Rein; ich lag bich nicht, bu fegneft mich benn. Der Glaube ift Gottes ju allen Dingen machtig (ich fcame miche ju fagen), wie ein herr feines Ruechte. Bie? Ifte nicht Reperei, Gott einen Rnecht ber Denichen ju nennen? Go beuft ohne 3meifel ber Bapft, weils ber Ergfeber, Dr. Buther, gefagt bat. Tom. 1. Ben. p. 97. Bore feine eigenen Borte: "Ifrael heißt ein Berr Gottes; bas ift gar ein hober beiliger Rame und begreift in fich bas große Bunber, baß ein Menich burch gottliche Gnabe gleich Gottes machtig wurde, alfo, baß Gott thut, mas ber Meufch will; wie wir feben, bag burch Chriftum Die Chriftenbeit mit Gott alfo vereinigt ift, wie eine Brant mit ihrem Brautigam, bag bie Braut Recht und Dacht bat au bes Brautigame Leib und Allem, was er hat, welches Alles burch ben Glauben; ba ift ber Menfch ein Ifrael, ber in Gott, mit Gott und burch Gott ein Berr ift, alle Dinge ju thun und ju vermogen." Bas buntt bich, Lieber, ber bu wiber mich ftreiteft, willft bu mein machtig werben? D weit gefehlt, ich bin bir in Gott mohl gewachs fen. Ceine Dacht meine Dacht, Gottes Dacht Allmacht. armes Strobhalmlein, willft bu bich wiber ben auflehnen, ber bich mit feinem Blit und Donner fann in Studen reifen? 3ch furchte mich nicht vor viel Sunberttanfend, Gott fann und muß fie mir alle vom Leibe abhalten. 3ch will mich ihm gang ergeben und fagen; Berr, ich bin bein, machs mit mir, wie bire gefällt; fo wirb er fich mir ju eigen fcheufen und fprechen: Berg, ich bin bein, branch mich, wie bu willft, an beinem Beften. Sand in Sant, ber Bund balt feft.

> 3ch bin bein, Du bift mein, Ewig foll bie Liebe fein.

#### 244. Bon der Materie des Gebets.

Bebent bas, mas bu beten willft. Bir wiffen nicht, mas mir beten follen, fpricht Baulne Rom. 8, 26. Dit halten wir fur gut mas icablich, oft fur icablich, mas gut ift. Dit haben wir nicht bie Dacht, recht gu bebenfen wie hochschablich bie Dinge fein, Die wir begehren, weil bie Luft ben Berftand blenbet und Die Inneigung bas Urtheil verhindert; wenn aber bie Sige ber Begierben envas nachgelaffen, gerent une, bag wir folch Ding gebeten und fangen an, baffelbe gu verfluchen, wie ber Rrante bas falte Baffer, fo er in ber Sige getrunfen, und ber Ergrimmte ben Degen, mit welchem er im Gifer fich ober andere beschädigt. Denn Gott muß une oft im Born geben, mas fchablich ift, weil mir and wiber bes Beiftes Ginrathen nicht ablaffen, ibn barum anguffeben. Das Bolf Afrael wollte mit aller Gewalt Bleifch effen, Gott erfullte ihre Begierbe im Born und ließ fie ben Tob bran freffen. Daffelbe Bolt begehrte gur Beit ber Richter einen Ronig, und wollte fich burchans nicht abmeifen laffen. Gott gab ihnen einen Ronig, aber gur Strafe. Mancher begehrt groß Gut und erlangte, aber an feinem Berberben; er fucht und findet eine hohe Stelle, aber jum tiefen Rall, er begehrt und uberfommt bie Befundheit, aber frant fein mar ihm beffer. Biel Dinge giebt und Gott ale ein gorniger Richter, bas er ale ein anabiger Bater wurde abichlagen. Darum, mein Chrift, bitte nicht um bas, was bir lieb, fondern was bir beilfam ift. Wenn bu in einen Enchlaben gehft, bich ju fleiben, legt bir gwar ber Rramer allerlei Stude vor, blau, gelb, grun, roth, gemengt, bamit bu bie Bahl habeft; bu aber achteft ber garben nicht, fonbern ermahlft ein banerhaftes Ind, bas langfam verichleuft. Wenn bu beteft, fommt bir allerlei por, bein Bleifch will balb bies, balb jenes haben, bu aber lagt bem Beift bie Babl bes Guten; benn bas bleibt, wenn alles anbere Farbenwert vergeht. Gelb und But bat amar eine fcone Farbe, aber wie viel taufenbe hate in ben Abgrund ber Solle gefturgt! Die Ehre hat gwar einen herrlichen Glang, aber wie viele hat Gott hoch fteigen laffen, nur bag fie befto tiefer fielen! Befunbheit bat einen guten Schein; aber meinft bu nicht, bag aus bem

verlornen Sanfen viel maren gen Simmel fommen, wenn fie bie Gnabe gehabt, bag fie etliche Jahre bes Siechbettes gewartet batten? Drum geh ab von beinem Billen, und fieh auf bein Seil. Bie tannft bu im Ramen beines Beilanbes begehren, mas bir nicht beilfam, fonbern fcablich ift? Lag bich, wenn bu um etwas Beitliches bitteft, ganglich in Gottes Willen und ftells bem beim, ob er bire geben will ober nicht, weil er am beften weiß, ob bire biene ober nicht. Go betet jener Unsfapige: Berr, fo bu willft, faunft bu mich wohl reinigen. Datth. 8, 2. Und fo fehrt uns Chriftus ums tagliche Brod bitten, bag wir vorher bitten um ein gelaffenes Berg; bein Bille gefchebe. Matth. 6, 10. Gin fold Berg will Gott haben, bas ibm feinen Willen lagt mobigefallen und einem folden Bergen thut er wieberum gu Befallen, mas es nur begehrt. Denn Gott richtet fich allemal nach unferm Bergen, wie er und finbet gegen fich, fo fchidt er fich gegen une. 3ch will meinem Gott im Bebet ein gelaffenes Berg jum Opfer bringen, fo wirb er mir geben, was mein Berg wunfct. Rann ich von Bergen fagen: Dein Gott, ich begehr nichte, ale mas bu mir geben willft, fo wirb er mir gar troftlich antworten: Dein Rinb, ich will bir alles geben, mas bu begehrft. 3ch will felbft bein Schilb und bein fehr großer lobn fein, an mir follft bu alles haben. 3a, mein Gott, bu bift mir genug.

### 245. Bon dem allgemeinen Gebet. Ein Muth, ein Mund.

in Studen brechen. Biele Bfeile briugen tiefer und ruhren icharfer beun einer. Ginem Bater gehte naber ans Berg, wenn auf einmal alle feine Rinber mit ihrem Gefchrei auf ibn gubringen, ale wenn eine nach bem anbern feine Bitte vorbringt. Da Jacob ben Res genten in Egypten bewegen wollte, bag er ihm Getreibe verfaufte in ber theuren Beit, faubte er ihm alle feine Cohne auf einmal gu, bie fprachen: Birb find alle eines Mannes Cobne. 21ch! es ift ein bewegliches Bebet und muß Gott ju Bergen geben, wenn viel Chriften in einem Geift bor ihn treten und fagen: Seiliger Bater, erhore uns, wir find alle mit einander beine Rinber. Es ift auch mehr Gifer im Bebet, wenn viele, ale wenn einer betet. Denn ber eine gunbet ben anbern an. Gleich ale wenn viele mit einanber in bie Bette laufen; bann ift gleichsam ein Streit unter ihnen, wer bas Biel am erften einholen werbe, einer wills bem anbern guvor thun, einer treibt ben aubern mit fort. 3m Gebet ftreiten wir mit bem Teufel. Be mehr Senfger, je großere Dacht. Auch ftreitet ber Tenfel mit und und bemubt fich unfere Unbacht an verftoren. Das geht ihm aber nicht au, wenn viele beten. Gine gerftrente Dacht ift feine Dacht. Ber mit vielen ju thun bat, fehlt aller; fclaft einer, macht boch ber anbere. Benn viele zugleich beten, erfest ber eine, mas bem anbern mangelt. Denn wir fonnen nicht alle gleich brunftig und muthig fein gum Gebet, bei einem ift ber Glaube fcmach, beim anbern bie Anbacht falt; boch fommt ber eine bes anbern Schwachheit au Sulfe, und erbort Gott oft um ameier ober breier willen wieler hunbert Genfger. Ift gleich, als wenn man einen Thaler hat, ber fein Bewicht nicht halt; ift er allein, wird er verworfen, giebt man ibn fammt anbern vielen ane, wirb er angenommen. Bas bas gemeine Gebet für Rraft habe, ift nicht ausausprechen. Es ift unmöglich, fpricht Chryfoftomus, bag Gott einer aangen Gemeine etwas abichlagen fonne. Denn er wird gleichfam burch bie Scham übermunden. Drum lag bire lieb fein, wenn bu mit bem Saufen beten faunft; ift Glaube im Gebet, es wird mabre baftig erbort.

#### 246. Bon der Beständigkeit im Gebet.

Enblich muß ber Gegen fommen. Saltet an am Gebet, ermabnt Banlus. Rleifd und Blut wird alebald weich, wenn fich Gott nicht will erweichen laffen und lagt ab vom Gebet, wenn Gott nicht nur Ctumbe in Die Bitte willigt. Richt fo, mein Berg. Bie ber Baum nicht fallt vom erften Schlag und ber Stein vom erften Tropfen nicht murbe wirb, fo lagt auch fich Gott nicht allegeit burch ein Senfgerlein erbitten. Da Dofes BBaffer flopfen wollte aus bem Relfen, fcblng er mit feinem Stabe nicht eine fonbern zweimal branf. Gott ift ber Rele bee Seile, aus ihm quillt bas Baffer bee Lebens. Er will aber nicht ein s fonbern oftmal barum angefleht fein; bas Gebet ift ber Stab, mit welchem wir fein Berg in Studen folgen, bag er felbft bie Bunbe fublt und fagen muß: Dein Berg bricht mir, ich muß mich bein erbarmen. Will man eine Stadt einnehmen, muß man nicht allein bavor ruden und fie eine und anbermal befcbieffen, fonbern mit Schießen anhalten, und fie mit Reuerballen fo lange angftigen, bis fie fich ergiebt. Richt genng ifts, bag bn ein ober ander Genfgerlein gen Simmel fchidft, fonbern bu mußt bich aufenern im Beift, Die Genfger banfen, einen Bfeil mit bem anbern icharien und nicht ablaffen, bis bie Spulfe fomme. Gott balt mit ber Babe gurud, bag bu befto inbrunftiger beteft; er perbirat fich. baf bu befto fleifiger fuchft; er vericblieft bie Simmeletbur, baf bu Defto heftiger anflopfen follft. Bittet, fuchet, flopfet an, guc. 11, 9. Enblich nimmft bu, mas bu bitteft, finbeft, mas bu fucheft, und wirft eingelaffen, wenn bu lange genng angepocht haft. Gin unabtaffiges Gebet ift mit einer gewiffen Sulfe verfnupft. Die Beftanbiafeit im Gebet bient bagu, bag ber Duth und Gifer machfe; je tiefer man ben Brunnen grabt, je mehr Baffere finbet fich: je langer bn beteft, je lieber beteft bu. Das Bebet ift gleich ber Speife, bie immer fußer wirb, wenn man fie lang im Munbe balt. Uns einer langen Hebung wird enblich eine Luft, und bie Gewohnheit wird enblich jur anbern Ratur. Im Unhalten beweift anch ber Glanbe feine Rraft, berfelbe ming fich auf Gottes Berheifung grunben und an ber Erhorung nicht zweifeln; Die Bollfommenheit aber bee Glaubens befteht barin, bag wir bitten und nicht befommen, ja

mohl bas Biberiviel befommen. Benn bann bie Geele wiber alles Empfinden auf Gottes Bute trant und von ihm gemiffe Errettung hofft, bas heißt Glaube und giebt bem Gebet ben beften Schmud; laft man nach zu beten, fo ift gewiß ber Glanbe verlofchen. Gott verzieht ju geben, nicht bag bu au feiner Erborung greifeln, fonbern um fchnelle Erhornug befto eifriger anhalten folift. Bebente mein Berg und ermube nicht im Beten; bn fiehft, wie mancher Bettler fo umericamt ift, bag er fich nicht will abweifen laffen. 3mar Denichen ift fold unverschamtes Beilen verbrieflich, aber Bott angenebm. Er bats gern, bag bu ibn überlaufft und will nicht gern beinen Billen thun, ebe bu ibn gleichsam bagn gwingft. 26! wußteft bu wie lieb bem Sochften bein Gebet ift, bu murbeft Zag und Racht auf ben Rnien liegen und bes Betens tein Enbe machen. Benne moglich mare, bag Gott ben Simmel laffen fonnte und au einem gewiffen Ort mohnen, er murbe bie Seele gu feinem Sans ermablen, bie allezeit betet und nicht lag wirb. Barum neunt bie Schrift fein Saus ein Bethaus? Beil er nirgende Luft hat ju mobnen, als wo man immer Luft hat ju beten. Du beteft und wirft mube? Deine Arbeit ift verloren, bein Reind geht mit ber Rrone bavon. Wie fannft bu fiegen, weun bu bie Baffen nieberlegft und vom Blan trittft? Salt an, fo bleibt'ber Sieg auf beiner Geite; ob bu gleich bie Rraft bes Gebetes nicht fobalb empfinbeft, noch mit ben Angen fiehft, mas es Gutes ichafft, merben boch bie Reinbe babnrch in vielen Unichlagen verhindert und geicheben oft viel verborgene Berichte Gottes an ihnen, bis endlich alle Belt vor Angen fieht, bag bu gewonnen haft. Unhalten ichafft bas Unehalten. Bober fommte, bag bn armes Burmlein nicht gertreten wirft, wenn fich viel machtige Feinbe wiber bich verbunben? Bober fommts, bag bn nicht ju Grunde gehft, wenns bas Aufeben bat, ale hatte fich alles Unglud wiber bich verfcworen? Bober fommt ber frendige Mith, wenns fcheint, bag alle Soffming perloren fei? Mus bem mablaffigen Gebet. Lagt Dofes bie Sanb finten, muß Ifrael unterliegen. Das bestanbige Webet vernichert bich and, bag beine Soffnung nicht werbe vergeblich fein. 3ft boch fein Menich fo unbarmbergig, bag er ben follte bulf : und troftlos von fich laffen, ber ihm eine lange Beit verbrieflich nachgeeilt; viel meniaer wirds Gott thun, ber bie Barmbergigfeit felbft, und ohne bein Begehren bir beigntreten geneigt ift. Der fich erbeut an boren, ehe bu rufft, wird ja vielmehr boren und helfen, wenn bu

nicht allein rufft, sondern auch mit Kiehen im Geist Tag und Racht auhälist. Er wirds thun, werde nur nicht mude; halt au, so tommt die Sulfe balb.

# 247. Bon der Frucht der Bahrheit. 28abrheit bringt Saf.

Veritas odium parit\*). Barum benn? weil fie bie Denfchen aufruhrerifch und uuruhig macht in ihren Gunben. Ber fcblafen will, giebt bie Dede vor, bamit ihm ber Tag nicht in bie Mugen fceine, und will, bag man fein Bepolter mache; wer in Sunben forticblafen will, begehrt ben Schall ber Bahrheit nicht gu boren, noch ihren Schein ju feben, bag er nicht baburch moge aufgewedt werben, und wenn er icon anfgewedt wirb, ift er boch bos und murrifd, wie ber, wenn er wiber feinen Billen geschuttelt wirb, aus einem tiefen Schlaf erwacht. Bahrheit und Friebe follen Mutter und Tochter fein. Gott hat fie gufammengefügt beim Bropheten: Liebt bie Bahrheit und ben Frieden. Bas Gott gufammenfügt, foll fein Denfch trennen. Dhne Bahrheit fann fein Friebe fein. Bie mogen zwei mit einander in Chrifto eine werben, fo fie nicht beibe guvor mit Chrifto eine find? Raun auch bie Linie ihre Rebenlinie im Mittelpunftlein berühren, Die bas Mittelpunftlein felbft nicht erreicht? Wo feine Bahrheit, ba ift fein Glaube; benn Bahrbeit ift bes Glaubens Grund. Bo fein Glaube, ba ift feine Liebe; benn ber Glaube ift burch bie Liebe thatig. Wo feine Liebe, ba ift fein Rriebe, Liebe und Friebe find Fruchte eines Baums, ja auch eine Brucht, wie Paulus fpricht: Die Frucht bes Beiftes ift Liebe, Rreube, Rriebe. Und boch verfolgt ber Rriebe bie Babrbeit, Die Tochter wird oft jur Morberin an ber Mutter. Daß Berobes nur Frieden behielte, muß Johannes, ber Brebiger ber Bahrheit, ben Ropf laffen. Bie fpricht bie Belt? Der Brebiger laft einen nicht aufrieben. Barum benn? Denn er fagt bie Babrbeit allau burr berans. Berabe, ale wenn bie Babrheit eine Storerin bes Rriebene mare, ba boch fein rechtschaffener, Gott gefälliger Friebe fein fann, er habe benu bie Bahrheit jum Grunbe. Dein Berg, Lugen

<sup>\*)</sup> Bahrheit bringt Baf.

beingt dir Teinen wogtschiten, beständigen Gewisserfenker, sondern mur eine fleischische Sicherheit. Sicherheit aber ift der geradeste Weg zur Solle, davor hate dich! Wäniche feinen Frieden mit Gott. Rimmer gefällt du Gott bester, als wenn der die sieben mit Gott. Rimmer gefällt du Gott bester, als wenn der die sieben mit Gott. Rimmer gefällt du Gott bester, als wenn der die sieben mitstigfit; bist du mit dir selbst nicht zusselehn, so ist Gott gar wohl mit dir zufrieden; halfest du bie Wahrheit, als and Licht, was im Berborgenen ist, wer aber Bosheit. Die Bachefeit fest and Licht, Die Bahrheit ist eine Stisten des Berborgenen ist, wer aber Bosheit. Die Bangt des im Berborgenen ist, wer aber Bosheit, haßt das glicht. Die Bahrheit ist eine Stistens des Friedens, halselt du sie, da bei der eine Berborg des der beinge bei der willis wacht das Gewissen auf und macht dich unruhse. Ich will die Bahrheit nicht hassen, well sie mit siebt und wider sie nicht streeben bringt. Wein Freund, folge!

## 248. Bon der Seelen- und Leibesforge. Die Magd über bie Frau.

3ft bas nicht verfehrt Ding? Go machts, ber mehr forat fur feinen Leib ale fur feine Seele. Den Leib fpeift und tranft er, ber Seele gount er fein Biflein Troftes ans Gottes Bort, laft fie verichmachten; ben Leib fleibet und ichmudt er, Die Geele lagt er nadt und bloß, ja, unrein und in Blut fiegen; befallt ben Leib nur ein geringer Comery, berathfragt er fich alebalb beim Argt, gum Brebis ger fommt man nicht ale gar aufe leste, ba bem Rranfen ber bleiche Tob fcon auf ber Lippe fist; ift ein fleiner Gelbgewinn auf bem Martt zu erjagen, faftet Mancher, und verfaumt feine Dabigeit; foll fich aber bie Geele por Gott bemuthigen, um feine Guabe ju gewinnen, ift feines gaftens gebacht, ba muß bem Bauch von feinem Opfer nichts abgeben. 3ft bas recht? 3ft bie Geele nicht mehr ale ber Leib? Datth. 6, 25. Der eble himmlifche Beift nicht beffer ale ein fauler, ftintenber Dabenfad? Saft bu nicht von ber Geele, mas bu haft, und bift ihr boch fo gram? Gie giebt bir bas Leben, bu tobteft fie; fo manche Gunbe, fo mancher Morbftich; fie erbalt bich, bu verberbft fie; fie ftartt bich, but fcmachft fie; fie ehrt bich, bu fcmabeft fie; ift bas moblgetban? Bas bulfe bir, ob bu bie gange Belt gewänneft und nahmeft Schaben an beiner Geele?

Trachte am erften nach bem Reich Gottes nub nach seiner Gerechtsfeit, so wird dir das andere alles gufalten. Gorgft bu für beine Gecte, so sergi Gott fir beinen Leit. Sespen und nähren solgen auf einander; läßt du Zesum beine Gecte Lebren, so wird er auch wohl beinen Leib ernähren. Es sindet sich leicht ein Bissel Brods, das ben Leib sättigt, wenn die Seele zwor mit Gottes Wort gespeilt ist. Ohne beine Gorgen versorgt Gott den Ert, wenn die ufter beine Seele forgit. Ich will die Kran lassen Krau, und die Magd Magh sein. Der Seele gebührt der Vortikt. Maria hat das beste Theil erwählt. Der Leib wird auch seine Martha und Pflegerin wohl sinden.

## 249. Bon der feligen Todesruhe. Endlich jur Rube.

Darnach fehnen fich alle Creaturen. Gin jebes Ding fucht feinen Urfprung, ba rubete. Der Leib bie Erbe, Die Geele ben Simmel. Mus ber Erbe ift ber Leib, bie Erbe fucht er jum Grab. Bom Simmel ift bie Seele, barnach eilt fie mit großer Begierbe und will aur Rube fein. Rube muß einmal bie Dube abloien. Benn wir bas gethan haben, mogu wir in bie Belt tommen finb, fo ift es bami Beit, bag wir nufern Beg wieberum binnehmen. woher wir tommen find. Die Erbe ift gur Arbeit, nicht gur Befinung eingegeben. Die Dienfte ber Rinber Gottes murben übel belohnt werben, fo fie ewig bier bleiben follten. Bas trauerft bu. baß, ber hier treu gemefen, abgeforbert wird? Er murbe feine Beranberung leiben burfen, wenne nicht ju feiner Berbefferung gereichte. Thorbeit ifts, bag bu es eine Ungludfeligfeit neunft, wenn fromme Leute ihren Abichieb in Frieden nehmen. Der fie ber Belt gelieben, ift ihnen ein großeres fchulbig, ale ihnen bie Belt bezahlen fann. Es ware ja unbillig ju begehren, bag bie Frommigfeit eine Berbinbernug an ber herrlichfeit werben follte. Bie herglich febnt fich ein Urbeiter nach ber fußen Abenbruhe! Bollteft bu nicht bie Rube gomen bem, ber bes Sages Sige mub Laft getragen, fich in beinem Dienft mube und matt gearbeitet hat? . Bift bu benn unbarmbergiger über ihn ale über bein Bieb, bas bu nach verrichteter Arbeit ruben laft? Richt fo, mein Chrift, lag ibn boch in feinem Grabe ausruhen, der so lange Zeit im Schweiß seines Angesichts und Anglischnen, dergend Gott und dir gebent hat. Ach siese Anghinvolein, weit so lang? Wann the ich doch die Angen na? Wann schulch ich einmal sellg ein? Ich doch je Angen na? Wann schulch ich einmal sellg ein? Ich doch 1, 11. Die Tragdele, die mannt ihm in diesem Sodom und Babel gespielt, hat ein Ende. Er schöldit, mein Frennd. In deiner Frenndschift und Gnade, mein Sesn. Ich mich flerent. Du bift ja mein Schus. Run, wein Sexy, mein Prophet; es wird ja nicht ewig währen. En Daum, der früh ausfängt, hört auch früh auf Frude zu frach zu frach und frude nich Früh und frude zu frude in Gnade, die freihen Schus. Sift die mich Sexyleit den Schus. Bei die freihen dass die freihen der Stude in werden den der Kunden der früh auf Frude zu freih und frude zu früh um wein Getz, weit der Kunden der Kunde

### 250 Bon dem Berlangen nach dem Himmel.

#### Baterland, fußes Land.

Dulce natale solum\*). Sag mir, mo gehörst bu ju Saufe? Unt Erben ober im Simmel? Bener Beibe fagt: Gines weifen Mannes Baterland ift allenthalben. Gin anbrer fprach: 2Bo mir wohl ift, ba ift mein Baterland. Gin Chrift fpricht mit Banlo: Dein Burgerrecht ift im Simmel, Bhil. 3, 20. Bas ift benn bie Erbe? Meine Berberge. Dieweil wir im Leibe wohnen, fo mallen wir bem herrn. 2. Cor. 5, 6. Die heiligen Bater haben alle befaunt, bag fie Bafte und Fremblinge auf Erben finb. Die folches fagen, Die geben gn verfteben, baß fie ein Baterland fuchen. Bebr. 11, 13. 14. Bas bann? Bas folgt baraus? Die Erbe bitter, ber Simmel fuße; Baterland, fuß Land. Es ift boch in ber Erbe unfere Baterlande eine fonberbare Gigenschaft, welche unfere Liebe au fich giebt, und unfre Bergen bran binbet, nicht ohne eine fonberbare Erluftigung. Du ftellft bich ber Welt gleich; ift benn bie Belt bein Baterland? Rimmt auch ein Frembling bie Rleiberart an fich, fo er in fremben Lanben finbet? Rein. Er wird lieber in feinem ganbeshabit ein Rarr und Rinberfpiel, leibets gern, bag man

<sup>\*)</sup> Baterland, fußes Land.

mit Fingern auf ihn weifet und ein Belachter aus ihm macht. Du verliebft bich in Die Belt, haft boch nichts eignes brin, alles ift ein frembes Gut. Dein Leben ift nur ein Durchgang. Gin Bilger lagt fich begnugen an Rahrung und Rleibung, er weiß boch, baß er alles andere laffen muß. Du municheft in beiner Bilgerichaft lange gu leben. Bas machte? Es fehlt am Rreng, bas bir bie Erbe leid und ben Simmel lieb mache. Beil Raemi ihren Chemann und Gobne batte, gebachte fie an fein Baterland; ba aber biefe ibre irbifchen Stuten bin maren, faumte fie nicht lang, ließ Doab und fuchte Juba. Riemals fonnen wir fo berglich an unfer Baterland, bas broben ift, gebenfen weil wir noch mit biefen irbifchen Bergnuglichfeiten verfeben finb; fcalt mis aber Gott biefelben ab, fo wendet fich unfer Bere gerabes Beges beimwarte. Da beifte: Baterland, fußes Land. Wie benft ein Frembling? 3nm Thor binaus. Go bent ich anch; jur Belt binaus, evolemus, evolemus, (wir wollen ausfliegen)! Ich, wer Flugel hatte! Die Belt ift mein Rerfer, wer will lange gefangen fein? Der Tob ift mein Erlofer; ach fußer Tob, wie lange? Die Belt ift mein Babel, ba giebte Thranenguffe; mer faun bie Grenel anfeben, bie taglich vor Mugen finb, bag nicht bas Berg im Leibe weinen follte? Der Tob führt mich ins himmlische Bernfalem, und wifcht alle Thranen ab von meinen Angen; ach, lieber Aubrmann, wann franuft bu au? Die Welt ift mein Egypten, heißt mich Biegel brennen, und giebt fein Strob bagu, angftet mich, und ift fein Troft babei; ber Tob bringt mich ine geliebte und gelobte Canaan, bas mit Dilch unb Souig fließt. Bui, Bion, bie bu wohneft bei ber Tochter Babel, entrinne! Bach. 2, 7. Ach ja, wer nur entrinnen fonnte. Avolemus, avolemus (wir wollen auffliegen)! Berr, fpann mich aus bem Joch, Berr, gieh mich aus bem loch. Sinanf, binauf! 3ch habe Luft abguscheiben, und bei meinem Geren Jefu zu fein. Bas halt mich hier auf? Ift bas Leben lieb? Dir nicht, ach, mir nicht; ich weiß ein beffer Leben, ba meine Geel fahrt bin, beg fren ich mich gar eben, Sterben ift mein Gewinn. Sat bie Belt was fußes? Der himmel hat noch was fußeres; im himmel werben wir haben, o Gott, bie große Gaben! 3ft ber Tob bitter? 21ch nein. Dein Jefus bat ibn mir verfüßt. Er ift mein Freund, ich tenne ibn mohl. Er beißt mich nicht. Ceufst mein Schaffein, mein Beib, mein Rind, mein Freund mir nach? 3ch lag ibnen einen gnabigen Gott, und werbe fie einmal wieder seben in ewiger Womn. Richts halt mich auf. Wood soll ich hie langer im Ctend wallen? Baterland, sußes Land. Ift es besser in ber Hemallen? in ber Hembe gu fein, so ist es mir besser au flerben als gu leben. Jon. 4, 3.

Ich hab hie wenig guter Tag, Mein täglich Brob ift Müh und Klag. Wenn mein Gott will, so will ich mit hinsahren in Fried, Sterben ist mein Gewinn und schabt mit nicht.

### 251. Bom Unterschied dieses und jenes Lebens.

#### Web! Wobi!

Go weit find Erb und Simmel von einander. Sier Beb. bort Bohl. Du municheft, bag bir bier moge wohl fein. Bergeblicher Bunich. Bebe benen, bie auf Erben mohnen! fagt Johannes, Offenbar. 12, 12. Wer bift bn? Gin Denich. Bohnt nicht im Meniden bie Gunbe? 3ft nicht bie Gunbe eine Quelle alles Elenbe? Sat ihr Gott nicht bas Beh gebrauet? Billft bn ohne Beb, mußt bu ohne Gunbe fein. Bas machft bu ans bir felbft? Ber bift bu? Gin Chrift. Denn Chriftne baft bu in ber Taufe angezogen. Bas batte Chriftne auf Erben, Beb ober Bobt? Trifft bich fein Bebe, bift bu entweber fein Chrift, ober beffer ale Chriffins. Das lette fannft bu nicht mablen. Denn ber Rnecht ift nicht über feinen Berrn. Go bleibte: Dhne Beb, ohne Chris ftum. 26, meb bir! Dit Chrifto bift bu vereblicht burch ben Glauben; bore feine Borte beim Bropbeten: 3ch will mich mit bir vertrauen in Gerechtigfeit und Bericht, in Gnabe und Barmbers giafeit. 3a, im Glanben will ich mich mit bir verloben. Sof. 2. 19. 20. Run beifte ja: Ehftanb, Bebftanb; in biefer Che ift Ach und Beh. Das Beib nimmt mit bem Dann vorlieb mas Gott beicheert. Bei ben Juben mußten Braut und Brautigam am Tage ber Sochzeit ans einem Reich trinfen. Rur getroft ben Rrengfelch angefaßt, und mit Freuden ine Thranenbrob gebiffen, ober bu bift Befu Brant nicht. Bo wobnft bu? Unter Defech, bem perhaßten, bojen Bolt, unter ben Sutten Rebar; bei Meniden, nicht

als Menichen, fondern grimmigen, wilben Thieren; bei Chriften nicht ale Chriften, fonbern Seiden, Turfen und Tartaren; fie follten Engel fein, fo find fie Tenfel. Bas fiehft bu? Grenel. Bas borft bn? Rlagen. Bas fcmedft bn? Bermuth und Bitterfeit. Bas riechft bu? Den Stant ber Gunden. Bas fuhlft bu? Bein und Berfolgung. Cag mir, haft bn nicht Urjach mit David gu feufgen: Behe mir, bag ich ein Fremdling bin unter Defech, ich muß woh. nen unter ben Sutten Rebar. Bf. 120, 5. Aber ftill, liebe Ceele es mird bald beffer merben. Um bie fiebente Stunde marbs beffer mit bem Cobn bee Roniglichen gn Capernaum. 3ob. 4, 52. 2Benn Die feche großen Lebenoftnuben, barin Die foftlichfte Dub und Arbeit ift, Bf. 90, 10., ihr Ende nehmen, wird bie fiebente, Die erwünschte Ruh. und Tobesftunde, alles gut machen, und bein Beh in Bobl, bein Baffer in Bein verwandeln. Der Simmel thut fich fcon auf. Ach, mas erblid ich? Das Tuchlein, mit welchem mir Befus alle Thranen abmifchen wird von meinen Angen. Offenb. 7, 17. D felige Bangen, Die Jeft Sand abtrodnet! Rinnet, meine Angen, rinnet, Jefn Tuchlein will mohl genett fein. Bas bor ich? Die Frendeuftimme: Rim wird Lagarus getroftet. Luc. 16, 25. Gott Lob! fo mirb boch endlich ber Troft noch fommen, und bas burre Erbe bes herrn mit einem quabigen Troftregen einmal erquidt mer-Bas fcmed ich? Des Simmels Rraft und Gufe. Bie lieblich find beine Bohnungen, Berr Bebaoth! Bf. 84, 2. 21ch fcunedet und febet, wie freundlich ber Berr ift; wohl benen, bie auf ibn tranen! Bas riech ich? Den Gernch bes Lebens, ben bie Barabieerostein von fich geben. Bas fuhl ich? Frend und Bonne. Bas betrubft bn bich benn, meine Geele, und bift fo umuhig in mir? Sarre auf Gott, benn ich werd ibm noch banten, bag er meines Augefichts Gulfe und mein Gott ift. Bf. 42, 12. Aus beinem Bebe wird balb ein Bohl werben. Das belfe Befus! Umen.

# 252. Bom Geig der Prediger. Die Kappe ift geigig.

Sprichft bu. Ich fprech nein. Wolf und Schaafpels, Burm und Apfel find ja nicht einerlei, so and nicht Kapp und Pfaffe. Bas tann ber Schaafpels bagu, bag ber Bolf fich unter ihm verbirgt, und mas fann bie Rappe bamiber, bag ber Pfaff geigig ift? Es ftedt furmahr noch Mancher brin, ber bem Beig fo feind ift, als bem Teufel felbft. 3ch geb bire ju, bag mancher Rappentrager geinig fei. Richte umfonft, ift fein Sombol, auch feine Thur ungefcbloffen am Sans bes Berrn. Goll er Beicht boren? Gelb ber. Coll er taufen ober tranen? Gelb her. Goll er Rrante troften ober Tobte unm Grabe geleiten? Gelb ber. Rom bant man allenthalben, ba um Gelb alles feil ift, auch Gott felbft und fein Simmelreich. Bie fieht und bort mans überall? Die Urmen giebt man gufammen mit ein paar Borten, ba weber Rraft noch Caft in ift; ben Reichen wird ein langer prachtiger Germon bergefünftelt; ber Urme liegt in Tobesnoth, fein Brediger ergnicht ihn mit einem tröftlichen Bort; bem Reichen thut taum ein ginger webe, wird taglich befucht und mit Eroft beiduttet; ber Urme wird begraben, fein Brebiger wurdigt ibn bes Geleits, feiner rubmt fein Chriftenthum, auch nicht mit einem Borte; ben Reichen tragt man bin mit großem Geprange; Die game Clerifei folgt und thnt leiblich, ber Beichtvater erhebt feine Thaten bis in ben Simmel, ba er vielleicht icon in ber Solle brennt. D Greuel por ben allerheiligften Angen Gottes? Bas fagt Jacos bus? Lieben Bruber, haltet es nicht baffir, bag ber Glanbe an Befum Chrift, unfern herrn ber Berrlichfeit, Angehung ber Berfon leibe. Denn fo in eure Berfammlung fame ein Dann mit einem aulbnen Ringe und mit einem berrlichen Rleibe, es fame anch ein Urmer in einem unfaubern Rleibe; und ihr fabet auf ben, ber bas herrliche Rleib tragt und fprachet ju ibm: Gege bu bich bier aufe befte; und fprachet ju bem Urmen: Stehe bn bort, ober febe bich ber ju meinen Rugen; und bebenft es nicht recht, fonbern ihr werbet Richter und macht bofen Unterfchieb. Bort gu, meine lieben Bruber, bat nicht Gott ermablt bie Urmen auf biefer Belt, bie am Glauben reich fint, und Erben bes Reichs, meldes er verbeißen hat benen, bie ihn lieb haben? 3hr aber habt ben Armen Unehre gethan. Jacob. 2, 1-6. Merfte, ihr Diethlinge, bie ihr ben Reichthum fncht und nicht bie Geelen, bie Bolle und nicht bas Schaaf. Benn ihr bem Reichen in enren Umteblenften einen Borjug por bem Urmen gonnt, mas thut ihr? 3hr fcanbet ben herrn ber Berrlichfeit? 3hr verlengnet ben felig machenben Glanben, benn berfelbe ift burch bie Liebe thatig, und bie Liebe, mo fie rechter Urt ift, wie fie niemand wegent feines Reichthnms erhebt, fo verachtet fie

niemand wegen feiner Armuth halber, fonbern balt ohne Unterfcieb ber Berfon einen fo werth als ben anbern. Bas Liebe? 3hr liebt nicht bie Seelen, bie boch Jefne fo theuer erfauft und euch auf enre Geligfeit fo hoch anvertrant hat, fonbern bas 3brige, ben Stanb, ber feiner Liebe werth ift; ja ihr haft bie Geelen, verfaumt und vernichtet fie, um bes verfluchten Mammone willen. 3hr wollt Richter fein, und verfteht bie Cache nicht; ihr wollt Unterfcbieb machen, und macht bofen Unterfcbieb. Lag fein, ber Reiche fist oben im Beltreich, foll er barum auch oben fiben im Reich Chrifti? 216 nein. Chrifti Reich ift nicht von biefer Belt. In Chrifto find wir alle Giner, haben Ginen Berrn, Gine Tanfe, Ginen Simmel, und ift ber eine fein baarbreit beffer, ale ber anbere. Bie wir in Abam ale Meniden alle gleich vernichtet, fo find wir in Chrifto als Chriften alle gleich verherrlicht. In Abam ift fein Uns tericbieb, wir find alle Gunber, und mangeln bes Rubms, ben wir por Gott baben follen; in Chrifto ift fein Unterfcbieb, wir find alle in ihm gerecht, und haben alle ben Ruhm vor Gott, nicht aus uns, fonbern an ihm, burch ben Blauben. In ihm ift ber Urme Gott fo angenehm, ale ber Reiche, und heißt, wie Calomon fagt: Reiche und Urme muffen untereinander fein, ber Serr bat fie beibe gemacht. Spruchw. 22, 2. Und foll ja ber Reiche oben an fiten, mage fein. Muf Erben fist ber oben an, ber reich ift an irbifden Gutern, in Gottes Rirchenhimmel muß ber ben Borgug haben, ber fich Schape gesammelt hat im Simmel; bie, ber reich an But, bort, ber reich in Gott ift. Sag mir, wer ift ber reichfte unter ihnen? Bener hat etwas, und bas Envas ift boch nichts, biefer hat alles, im Glauben Gott, in Gott alles; jener ift ein Erbe eines Sanfes. einer Stadt, eines ganbes, biefer ein Erbe bes Reichs, bes emigen Reiche, bas bem Ronig aller Ronige guftebt. Dente, wie boch ibn Gott geehrt, judem er ibn als ein Bater fein Rind ermablt bat an feinem Erben; ben beicamft bu öffentlich, wenn bn bem Reichen in beinem Umt freund., troft- und bienftlicher bift ale ihm. Bas machts? Die Rappe ift geigig, fprichft bu. Rein, ber Bfaffe ift geigig, bas machte allein. Aber bore, bu barfft fo groß über ber Bfaffen Beig nicht flagen. Rimm bich felbft bei ber Rafe. Die Belt ift nunmehr, foll ich fagen, fo boch ober bemuthig worben in allen Stanben, bag fie ben Brieftern nichts voraus giebt. Gut priefterlich und levitifch wird man in biefem Stud überall, bag man

por bem armen, verwundeten, halbtobten Menfchen vorbei geht, und läßt ihn liegen. Richts umsonft, fur etwas gehört was, ift schier aller Menfchen Symbol. Gott erbarm sichs!

### 253. Nom Nugen des Kreuzes.

Das erfahrft bu im Rreng. Bohnte nicht Jefus ju Capernaum? Da hatte er fein Sans, ba that er Bunber. Bar nicht ber Ronigifche, beffen Cobn am giftigen Rieber frauf und faft tobt barnieber lag, ein Capernait? 3a. Aber ba es ibm mobl ging, bat er Befit an Ehren mobl feinen Tritt ans feiner Sanothur gethan. Rur ba Roth und Tob fommt, eilt er ibm auf funf Deilen gen Cana entgegen. Rurcht macht Rufe. Dir gebte mobl, bu beufft an Befum nicht. Bas fragt ber Starte nach bem Urat? Das Blatt wendet fich, aus bem Bohl wird ein Beh, bir wird angft und bange, bu fragft, wo Rath, wo Troft, wo Sulfe? Gile mein Berg, eile! Bobin? fprichft bu. Ich! nicht gur Belt. Du fommft ju einem Brumen, ber fein Baffer, ju einem Baum, ber feine Brucht hat, bu wirft fie furwahr verfluchen. Gie ift eine leibige Erofterin. Sprichft bu mit Jubas: Ach mich Urmen! ich hab übel gethan; fie autwortet: was geht bas une au, ba fiebe bu gu. Benift und weinft bu über bein Leiben, fie troftet bich, wie Abfalom feine Schwefter Thamar: Rimm bie Cache nicht fo ju Bergen. 2. Sam. 13. 20. Ach, was will fie troften, bie felbft nie getroftet ift? Sin, mein Berg, binauf gu ben Bergen, von welchen bie Sulfe fommt, beine Gulfe fommt vom Berrn, ber Simmel und Erbe gemacht hat. Sin ju beinem Jefn. In ben allein hat Gott fur betrubte Bergen einen gewiffen Eroft gelegt. Bie fremblich lodt er bich, freundlicher als ein Sirte fein Schaffein: Rommt ber gn mir alle, bie ihr mubfelig und belaben feib, ich will euch erquiden. Matth. 11, 28. 26 ja, bu fannft es am beften thun, mein Jefus, bu fennft meinen Schaben, bu fublft ibn, und er frantt bich an beinem garten Bergen mehr, als mich felbft. Bench mich bir nach, fo laufen wir. Sobel. 1, 4. 3a, fpricht Jefus, ich will es thun, am Rreugfeil will ich bich ju mir gieben. 21ch, lag bir, meine Seele, bas Rreug lieb fein, es jagt bich gu Jefu; je naber Jefu, je

naber bie Geligfeit. Dein Befus bat bich lieb. Die Liebe fucht pereinigt au fein mit bem Geliebten. Dich mit fich ju vereinigen, bat Befus fich mit bir in beinem Rleifch vereinigt. Dich mit fich ju verbinden, beschüttet er bich mit Bobltbaten an Leib und Geel. Bu wem halt man fich lieber, ale ju feinem Bobltbater, und wer thut bir mehr Gntes, ale bein Befus? Er fteht ba vor beinen Mugen, mie er am Rreng bangt; ben Dund balt er bir gu, bich gu fuffen, bie Urme ftredt er aus, bich ju umfangen, bie Sanbe lagt er fich burchbohren, bich binein ju zeichnen, bas Berg mit einem Speer offnen, bir ein Rubftattlein ju bereiten, bie gufe and Solg nageln, bich feiner Eren ju verfichern, bag er bei bir guß halten wolle. Gollteft bu nicht ju beinem Jefu eilen, bie Brant jum Brautigam? Gein Troftmund wartet auf bid, bu follteft ihm beinen Glaubensmund gubalten, und wunfden: Ich, fuffe mich, mein Jeju, mit bem Ruffe beines Dunbes! Ceine Urme find ausgefpannt, ba binein follteft bu bich getroft geben, und mit Muguftinus fprechen: Inter brachia Salvatoris mei et vivere et mori cupio\*). Rirgenbe fanfter ale in ben Urmen Jefu. Geine Sanbe find burch. bohrt! D Troft! Dein Berg will bich vergagt machen, und fpricht: Der herr hat bich verlaffen, ber herr bat bein vergeffen. Bas fagt bein Jefus bagu? Er macht bich muthig, und fpricht: 20ch nein, wie follt ich bein vergeffen? Giebe, in meine Sanbe hab ich bich gezeichnet. Sein Berg fteht offen! Sinein Boglein in bein Reft, binein Taube in bein Releloch. Bo fuße Rube fur bas Rind? Unter bem Bergen feiner Mutter. Bo fuße Rube, mo Fried und Freude fur eine traurige Ceele? In bem Bergen Jefu. Seine guge find ans Soly geheftet. Buß bei guß, wo Befus bleibt, ba bleib bu auch, und mare am bartften Solg. Bas follt mich fcheiben von ber Liebe Gottes? Trubfal, ober Mugft, ober Berfolgung, ober Sunger, ober Bloge, ober Fahrlichfeit, ober Comerbt? In bem allen überwind ich weit um bef willen, ber mich geliebet bat. Denn ich bin gewiß, bag weber Tob noch leben mich mag icheiben von ber Liebe Gottes, Die in Chrifto Befu ift, meinem Berrn. 3a, fprichft bu, in ber Belt ift and noch mas Liebes. 21ch Sers, bu trugft bid. Gie troftet nicht, wenn fie troften foll. Auftatt ber Rofen ergreifft bu Dornen. 3ch rathe bir, bin an beinem Refu-

<sup>4)</sup> In ben Armen meines Beilandes wunfche ich ju leben und ju fterben.

### 254. Bon der Luft zu fterben. Welt, gute Nacht!

Consummatum est. Gott gobt es fif aus. Es ift aus mit meinem geben. Rein Boniein ift mehr im Glas, fein Toppflein im gaß, fein Finflein unter den Ammern (Afchen). Das Lichtlein im gaß, fein finflein unter den Ammern (Afchen). Das Lichtlein ift aus nub verloschen. Ein und aus, dos ift unser Leben. Heute ein, morgen aus, ja, so mancher Augenblick, so mancher Eine, so mancher Ausgang. Durch die Gebent tetten wir hinten im Leben, in Reiden; durch den Tob herans, aus dem Leben, and dem Leben. Drum wohl Galomon trocht gestagt. Der Tag des Todes ist besser, nur der Leben voll fie Bulie, blefer herans in die Rube, Zener sagt neb Rube, Bener fangt das Leiben an, diese macht beß ein Ende Leben aus, Leiben aus. Consummatum est. Gott beld mein Angskedgesein ist aus, der Grund ist der fost die icht Das Stundlein ist da, da man mir mit Krenenen nachssungen vord.

Sein Jammer, Trubfal und Glenb

3ft fommen gum feligen End. Belt, gute Racht! Mein Gobom bift bu gewesen, und haft mit beinen ungerechten Berten meine Seele oft bis auf ben Tob geange ftet; nun tommt ber Tob, bes herrn Engel, und fuhrt mich heraus, 3ch solge mit Freuben ans bem Leben, and bem Leiben. Mein

Egypten bift bu gewesen, haft mit beinen Drangsalen mir manch Senigerlein aus bem Gerzen, manch Thrailein aus ben Angen gebrungen; ber Tob, mein Erlofer, ift ba, und sorbert mich beraus. Ach ja, dn kommft zu rechter Zeit, ich bin bereit; wie oft hab ich bich mit Thrainen gesicht, mit Thrainen gesungen:

Berglich that mich verlangen Rach einem felgen Gub, Beil ich hie bin umfangen Mit Eribfal und Clent; 3ch hab Enft abzuscheiben Bon biefer bofen Belt,

Sehn mich nach ewgen Frenden D Jefu, fomm boch balb!

Mein Ceufzen ift erhort, gestillt find meine Thranen! Egypten, gute Rache! Wir miffen und ficiben, ein End hat mein Eeleen. Wein Babel bift bu, Belt, gewefen; wie manchen verworrenen. handel haft bir wider mich ansgesponnen, wie manchen Thranen. sin manchen Thranen. finf mir zugerichtet! Du Herr, ber bi ind Berborgne siehest, vor bir war alle meine Begierbe, mid mein Seussen wir in icht verborgen. Du weißt, wie oft ich im Berborgnen zu bir gesteht;

Mein Seel hat Noth und leibet Qual Das ich so lang muß harren, Gesaumet auf bem Zammerthal, Mis sog ich schwere Karren.

Da treibt ist'n Spott
Die falsche Rott
Mit mit in meinen Röthen;
Sie fragen, wo bleibt nun bein Gott,
Nul das er die erscheine?
Der Hohn trantt mir mein Herz und Muth,
Daß ich vor Trübsal weine.
Uch sogn und Wuth,
Mein Aufer auf der ber Aufer,
Nul fusse und Wuth,
Mein Aufer auf der Bert,
Und femm doch balb,
Mein Auferhalt,
Und reiß mich von der Erben!

Run ift er ba, ber mir die Thur jum seligen Auss und Eingang öffnen will. Welt, gute Nacht! wir scheiden mit Krenden. Rimm dod beine. Laß mir das meine. Meinen Jesum laß ich nicht. Zesum gewonnen, den himmel gewonnen. Gute Nacht, ihr meine Leben! Barum weint ihr? Das mein Leiben ein Ende nimmt? Mch, darüber freut euch mit mir, weberelb boch meinem Isien nicht nicht weberel boch mie Erbaing abwische von meinen Migen. Liebt ihr mich, so werbet ihr nicht meine Qual lieben, und mir misgonnen, was mir ber himmel gonnt. Datal lieben, und mir misgonnen, was mir ber himmel gonnt. Datal lieben, und mir misgonnen, was den ber himmel geftill. Wassig eure Leib, well mich fein Reb mehr trifft. Last boch sein in Frieden geschieben, bis wir nach furger Jeit elinanber wieder schanen, bort in ber Gwigfelt. Das helfe Seinel Amer.

#### 255. Bon den drei Haupttugenden. Die Liebsten, Die Rachffen,

Bum Leiben. Bur Frenden. Wenn Jefus fein bitterftes Geelen. leiben im Delgarten antreten will, lagt er allein au fich Betrus, Jacobus und Johannes. Matth. 26, 37. Bieberum, wenn er fich in feiner gottlichen Berrlichfeit auf bem Berge Thabor prafentiren will, nimmt er biefe brei auch allein mit fich. Barum benn biefe brei allein? Beil fie unter allen ihm bie liebften maren; Betrus als ber Erftgeborne unter ben Apofteln, fo beftanbig bei ibm perharret; Johannes ale ber Schoofjunger, ber wiber Die Reger, Chion und Cerinthus, feine Gottheit aufs fraftigfte behanpten follte, unt fagen: Bir faben feine Berrlichfeit, eine Berrlichfeit ale bes eingebornen Cohnes vom Bater. 3ob. 1, 14. Jacobus, ale bem unter allen Apofteln Die erfte Marterfrone vom Berobes follte aufgefest werben. Up. Befc. 12, 2. Die liebften bie nachften gum Leiben, benn ein Berg ein Schmerg; jur Frenden, benn bie bes Leibens Chrifti viel haben, werben auch reichlich burch ihn getroftet. 2. Cor. 1, 5. Dhne Leiben, ohne Freuden; ohne Rreng, ohne Chriffum. Dad bir mir feine anbere Rechnung. Fragft bu noch eins, marum eben Betrus, Jacobus und Johannes? Lag bir Banlus antworten: Rum aber, fpricht er, bleibt Glanbe, Soffnung, Liebe, Diefe brei. 1. Cor. 13, 13. Unter ben brei Ramen ber Apoftel verbergen fich biefe brei Sanptingenben. Betrus beißt ein Relfener, und billig. weil er fich mit feinem Glauben und Befenntniß auf ben Relfen bes Beile, Jefum, grunbete; Jacobus heißt ein Untertreter, und recht, weil er ben Teufel felbft hat getreten unter feine Sufe, inbem er

fein Leben nicht geliebt bis in ben Tob. Johannes beift Lieb. ober Bulbreich, ale ber ein Liebesprediger gemefen ift bie ans Grab. Betrus beutet ben Glauben, ber fich auf Befrum baut, ben Relfen. ber nicht mantt, und fpricht getroft: Sie fteb ich, mer rubrt mich? Eros allen Sollenpforten! Laufft bu mich an, fo laufft bu ben Relfen an, und brichft ben Ropf. Jacobus zeichnet bie Soffnung, bie gertritt bas Brbifche, und fpricht mit Baulo: Sch balte fur Dred, bag ich nur Jefum gewinne. Bhil. 3, 8. Froblich in Soffnung. Der Simmel wird was beffres geben. Johannes bilbet bie Liebe, bie umfangt Jefum, und fpricht: 3ch bin bein, und bu bift mein. Sohel. 2, 16. Richte foll une fcheiben. Glaube, Liebe, Soffnung muffen mit Jefu binein in ben Delgarten gum Blutichmeiß. Der Glanbe fpricht: 3m Blut ift mein Gebeiben. Die Soffnung: Rach bem Rampf bie Rron. Die Liebe: Bin ich boch nicht beffer, ale mein Jefus: rother Brautigam, rothe Braut, eine Farbe muß uns beibe fleiben. Der Glaube fpricht: Befus wohnt bei mir; bas Sans muß gefturmt fein, aber ber herr wirbs wohl fougen. Die Soffnung fpricht: Beine grunbet mich; ber Glanbe mantet nicht, wer will mich umftoffen. Die Liebe fpricht: Un Jefu bang ich. wie eine Rlett am Rleib. Deinen Jefum laß ich nicht, une foll nicht icheiben auch bas bittre Leiben. Glaube, Soffnung, Liebe muffen binauf auf ben Berg Thabor, jum Aufchaun feiner Berrlich. feit. Richt immer in Thranen. Das Blatt muß fich wenden. Rach ber Laft Luft, nach bem Leib Frenbe, nach Erübfal Labfal. Glaube, jage nicht, bu haft Jefum bei bir, und bei Befu ift gut fein; er tranft bich mit Bolluft, als mit einem Strom. D Befu, wie fuß bift bu! 3ch bin vor Frende trunfen. Sier nur geblieben. In Jefu Schoof ift gut ruben. Soffmung, mante nicht. Du marteft vom Simmel bes Beilanbes Jefu Chrifti, bes Berrn, welcher biefen nichtigen Leib verflaren wirb, bag er abulich werbe feinem verflarten Leibe, nach ber Birfung, bamit er fami auch alle Dinge ihm unterthanig machen. Bbil. 3, 20. 21. Wie fiehft bn auf bem Berge Thabor beinen Jefum in feiner Berrlichfeit? Gein Ungeficht leuchtete wie bie Sonne, ber bie Sonne ber Berechtigfeit mar; feine Rleiber ftrahlten wie ein Blit, beffen gnabige Begempart wie ber Blis fahrt vom Aufgang bis jum Riebergang; fie maren weiß wie ber Schnee, bag fie fein Karber weißer machen fomte, beffen Rleiber, ber weiß ift in feiner Uniculd, und uns mafcht, bag mir ichneemeiß merben.

Sabe guten Muth, die Zeit wied fommen, das bu auch, der bu hier ein verachtetes Lichtlein bift vor ben Augen der Stolzen, leucheten wirk im Reich Gottes, als die Somn am Firmameut; daß die nim beinem verfläcken Leibe befender, dringender und schneller sein wirft als ein Blig, und einhertreten angethan mit weißen Atieben. Darum foßlich in Hoffmung. Sie dunket, dort hell; hie schwarz, dert weiß; hie in der flinkenig, dort im Licht. Liebe verlösch nicht. Aur zum Berg Thader, Zesus will die fein Sera, effenden. Ach, wie wohl meint ers mit die, auch im Kreuz! Er liebt dich mit einer ewigen Liebe, die flürfer ift als Roth und Zol. Er ist dein hoffen and alles. Benu du ih haft, so haft du wohl, was dich ewig vergnigen soll. Ja, mein Jein, blib du nur ein sieber weis lieber, so frag ich nichts nach Jimmel und betw.

## 256. Bom rechten Bohlftand der Chriften.

Bo benn? Bo Jefus, Dofes und Glias ihre Butten haben. Befus bat fein Suttlein im Glauben. Denn burch ben Glauben wohnt er im Bergen. Cob. 3, 17. Das Berg, barin Jefus mob. nen foll, muß rein fein. Reiner Berr, reines Sans. Gelig finb, Die reines Bergens find, Die werben Gott feben. Datth. 5, 8. Durch ben Glauben aber werben unfere Bergen gereinigt. Up. Gefch. 15. 9. Der Glanbe befprengt bas Bera mit Ebranemvaffer. Benn er bas liebreiche Baterberg Gottes, bas burch bie Gunbe beleibigt ift, ber Geele ju erfennen giebt, will fie, wie Bache am Reuer, por Thranen gerfließen. Das Baffer fpult ben Unflath ber Gunben wea. Er befprengt bas Berg mit bem Blute bes Cobnes Gottes, Jefn Chrifti, bas reinigt une von allen Gunben. 1. 3ob. 1, 7. Er leert bie Geele aus von ber Belt und allen weltlichen Luften und macht, indem er Jefum verfüßt, bie Belt bitter. Belt aus, Jefus ein. Das Berg, bas Jefus bewohnen foll, muß ausgeschmudt fein mit Liebe, Sanftmuth, Demuth und allen Tugenben. Schoner herr, icones Sans. Ber ift iconer ale ber, ber bie felbft felbfte Schonbeit ift und ber Schonfte unter allen Menfchenfinbern? Bleich fucht, gleich liebt fich. Bo Jefus fein Bilb finbet,

o organización

ba macht er feine Bohnung. Gein Bilb finbet er nirgenbe ale im Blauben, burch beufelben wirft bu verflart in bas Bilb bes Berrn. pou einer Rlarbeit jur anbern, 2. Corinth. 3, 18; brum, mo ber Glaube ift ba ift Befus. Bas Gott aufammenfagt, muß fein Menfc fdeiben. Bo Jefus ift, ba ift gut fein. Glaubiges Berg, fetiges Berg, es bat Jefum nach allem feinen Billen. Glanb ich von Bergen, fo muß mir wohl fein, waren gleich taufenb Blagen ba. Denn was Befus ift, bas ift er mir, und mas er bat, ift alles mein. Bei Jefu ift lauter Glud; ich weiß, Gott Lob! von feinem Unglud. Gehte mir nicht allgeit, wie es foll, fo gehte mir boch allgeit mohl, wenns geht, ale Jefus will, fein Bille ift ein auter Bille. Der Glanbe vereinigt mich mit Jefu. Bo er bleibt, ba bleib ich auch. Bei ihm ift gut fein, nicht nur im Simmel, fonbern auch in ber Bolle. Dofes will fein Buttlein haben in ber Bufe. Bo er Cunte finbet, ba fincht, wo aber Bufe, ba fequet er. Dag bire nicht wohl geht, woher tommte? Du lebft in Gunben miber bein Gemiffen. Die Gunbe fcbeibet bich von Gott; ohne Bott, ohne Segen. Gunbe und Aluch find fo nah verwaubt, als Mutter und Tochter, ale Sonne und Strabl, ale Leib und Schatten. Billft bu bich bes Aluche entschutten, fo enticheibe bich ber Sunbe. Dhue Schulb obne Schaben. Lag bir Dofes taglich ben Spiegel ber heiligen gebn Bebote vorhalten und befchane bich brin, fo wirft bu taufend Rleden finben; lag bir Dofes mit feinem Rinchftab bas Berg rubren, bamit es gur Thranenquelle merbe; Dofes und Elias fuhren Jefum in ber Mitte und reben mit ibm von feinem Ansgang. Frage Dofes, wo Beil? Er wird autworten, nicht bei mir, fonbern bei Jefu. Denn bie Schrift bat alles beschloffen unter bie Gunbe, auf bag bie Berbeigung fame burch ben Glauben an Befum Chriffum, gegeben benen, bie ba glauben. Gal. 3. 22. Er ift ber Musganger, gebilbet im Ausgang Ifaace jum Berg Moriab, bag er fich folachten ließe; im Unegang bee Gunbenbode gur Bufte, bag er wegtruge bie Gunbe bes Bolfe: Gott bat ibn aur Gunbe gemacht, auf baß wir in ihm murben bie Gerechtiafeit. 2. Cor. 5, 21. Gein Ausgang aus Berufalem ins Leiben ift unfer Eingang in bas neue Berufalem jur Frende. Frage Elias, mo Beil? Auf Jefum wird er weifen und antworten: Bon biefem Jefu gengen alle Bropheten, bag in feinem Ramen Bergebung ber Gunben haben alle, bie an ihn glauben. Ap. Befc. 10, 43. Siebe,

liebes Berg, Dofes fuhrt bich ju Befu und bei Befu ift gut fein-Bas Dofes niebergefchlagen, will er wieberum anfrichten; mas Rofes getobtet, will er wieberum lebenbig machen; was Dofes in bie Solle geftogen, will er wiederum berand und in ben Simmel fuhren. Thue Buffe, fo haft bu Leben und Segen. Bohl bem. ber ben Beren fürchtet! Glias bat fein Buttlein im Bebet. Glias war ein Menfch gleich wie wir, fagt Jacobus, und er betet ein Gebet, baf es nicht regnen follte, und es regnete nicht auf Erben brei Sabr und feche Monben. Und er betete abermal, und ber Simmel nab ben Regen und bie Erbe brachte ihre Frucht. Jac. 5, 17. 18. Borft bu ba? Ber eifrig beten fann, bem muß wohl fein; benn bas Gebet ift ber Schluffel jum Simmel, ja, ju Gottes Bergen; fo oft ich im Geifte bete, breche ich Gott ben Simmel, ja, bas Berg auf und nehme beraus fo viel Borrathe und Segens, ale ich begebre. Du fprichft, mir fehlt bies und bas. Lieber, faunft bu nicht beten? Ginem eifrigen Beter unif nichte feblen; fo manches Genf. gerlein, fo mancher Segen. Bas fann bem fehlen, bem Gottes Schabfammer immer offen fiebt? Bas tanuft bu fuchen, bas bn bei Gott nicht finben follteft? Reblte an Gegen, fo feblte auch wahrhaftig am Bebet. Gott lagte an fich nicht ermangeln, ift gieriger ju geben, ale wir ju nehmen, brum muß ber Mangel an beis ner Ceite fein. Du fprichft: mich brudt bies und bas. Lieber, faunft bu nicht beten? Alles Rreng fommt vom Simmel. Beteft bu im Rreng, fo foliegeft bu entweber ben Simmel auf ober qu. Beht er an, fo bleibt bein Rreng gurud; geht er auf, fo fommt mit bem Rrengregen ber Troftregen, bag bu ruhmen fannft: 21ch Berr, um giebft bu einen anabigen Regen, und bein Erbe, bas burr ift, erquidft bu. Elias war gwar ein großer Brophet und Bunbermann, boch fein heiliger Engel, fonbern nur ein Menfch, hatte eben fowohl feine funbliche Schmachheiten und Gebrechen an fich ale bu. Die Gnabe, bie er gehabt, wirft bu and haben. Bete, fo gefdieht was benn? Bas bn begehrft. Dit einem Bort: Glanbe, bufe, bete, fo muß bir immer mobl fein. Trau nur, bu wirfte erfahren und Gott preifen.

#### 257. Bom Amt der Prediger.

#### Mb und gu.

Das ift bein Umt, ber bn ein Bote Chrifti bift. Bofet fie ab und führt fie ju mir, fpricht Chriftne ju feinen Jungern, ba fie ibm bie Gjelin fammt bem gullen holen muffen. Die Geelen muffen mit Chrifto vereinigt werben in ber Beit, follen fie mit ibm vereiniat fein in ber Emigfeit. Goll bas Band mit Chrifto gefnupft, muß amor bas Band mit ber Belt geloft werben. Erft ab, barnach ju, von ber Belt getrennt, mit Chrifto verbunben. Bas ift benn bein Umt, bu Diener Gottes? Du baft por bir bie Sergen ber Menfchen ale ein weiches Bache, fanuft eine und ausbilben, was bu willft. Siehe gu, bag bu bie Belt aus, Jefum einpredigft, bie Belt leib, Jefum lieb, jene bitter, biefen fuße machft. Befchaue beine Buborer; wie manchen Giel finbeft bu barunter! Gin Giel ift ber Gunben Rnecht, ber aus ben Begen Gottes einen Austritt nach bem anbern thut und jum Guten trag ift. Bas thut ber? Er eilt jur Gunbenfrippe, fucht in ber Gunbe feine Luft und Bergebung, binbet fich feft an mit ben falfchen Soffnungeftriden, bat Luft an funbigen, weil er aus ber Gunbe Rugen, Ruhm und Ergogung hofft; mit ben langen Lebenoftriden, halt fich auf im Gunbenbienft, weil er fich ein langes leben einbilbet, und bie Buge bis ins Alter verschiebt; mit ben gottlichen Gnabenftriden, meint es habe feine Roth, Gott fei barmbergig. Das fiehft bu und lagt ibn fteben. Collteft bu ihm nicht burch fcharfe Gefegpredigten bie Gunbenfrippe leib machen und bie lofen Stride, bie ihm endlich ju Bollenftriden werben, gerreifen? 21ch ja, bein Jejus fagt, lofe ihn ab. Gollteft bu ibn nicht, wenn fein berg por Leib gerriffen, burch fuße evanges lifche Troftvredigten an Chrifto führen? 21ch ja, bein Befus fagt, fubr ibn an mir. Gin Gfel ift bas Beltfinb, geht einber unter ber Bait vieler weltlichen Lufte und Sorgen, fucht feine Erfattigung in ber Beltfrippe, angebunben mit ben Striden ber Mugenluft, Rleis iceeluft und bes hoffartigen Lebens. Lofe ihn ab burch Borftelling ber Gitelfeit und Dube, bes Sammere und Betruge, fo im Irbifchen ift; fubr ibn an Befu und gieb ibm an erfennen, wie freundlich ber herr ift. Gin Eropflein ber Gufe Jefn wird ihm bie Belt balb bitter machen. Subr ibn bingu burch beilfamen Unterricht, bie Lebre

July Canal

bant viel; burch heiligen Bortritt, bas leben baut noch mehr; burch brunflige Fürbitte, bas Gebet bant am allermeiften. Das heißt banm aus ber Bolle in ben himmel. hirt und Schaffein beibe felig. Gott belfe bod!

## 258. Bon der Beicht und Buffe.

Beim Datth. am 5, 4. fast unfer Seiland bie Beichte und Abfolntion in ein Spruchlein, wenn er fagt: Gelig find bie Leibs tragenben, benn fie follen getroftet werben. Leib heißt bie Beichte, Eroft bie Abfolution. Denn wer nicht Leib tragt, wird nicht getroftet, und einem leibtragenden Cunber muß es an Eroft nicht fehlen. Bas Leib in une ermeden fann, ift unfere Gunbe. In ber Erb. funbe find wir gezeugt und baburch fo tief verberbt, bag nichte Butes in une wohnt. Rom. 7, 18. Anch haben wir burch viel wirf. liche Gunbe in Bebanten, Borten, Berfen, im Thun und Laffen, wiffent und unwiffentlich bie beiligen Gebote Gottes vielfaltig übertreten. Sieruber muffen wir Leib tragen und muß uns franfen, bag wir mit unfern Gunben Gott im Simmel ergurut, ben frommen Bott, ber unfer Bater ift und uns fo viel Gutes thut an Leib und Seele; ben beiligen Gott, ber ber Gunbe feind ift und einen Greuel bat am gottlofen Befen; ben machtigen und foredlichen Gott, ber Leib und Geele fann in ber Solle verberben. Benn bann Beib in uns, fo ift Eroft bei Gott, benn bie Leibtragenben follen getroftet werben. Troftlich ift einem betrubten Gunber Bottes grundlofe Barmherzigfeit. Denn wie fich ein Bater über Rinder erbarmt, fo erbarmt fich ber herr über bie, fo ibn furchten. Bfalm 103, 13. Belder Bater fonnte es über fein Berg bringen, bag er fein traurig Rind verftogen follte? Unfer Gott ift mehr benn vaterlich gegen une gefinnt, mit Frenden nimmt er une an, wenn wir mit Ehranen Bufe thun. Raum mogen wir gefenfzet haben mit bem verfornen Cohn: Bater, ich habe gefündigt im Simmel und por bir und bin nicht werth, bag ich bein Rind beiße; alebalb giebt er une troftliche Antwort: Sei getroft, mein Sobn, beine Gunben find bir vergeben. Troftlich ift einem leibtragenben Gunber bas thenre Berbienft Befu Chrifti, benn bas ift ja gewislich mabr und ein theures

werthes Bort, bag Jefus Chriftus in bie Belt fommen ift, bie Gunber felig au machen. Unter biefe feligen Gunber bin ich mit gerechnet, wenn ich mich im Glanben an Jefum halte und fpreche mit Banlo: Er bat auch mich geliebt und bat nich auch fur mich in ben Tob gegeben. Er ift and mir gemacht von Gott gur Beisbeit, jur Gerechtigfeit, gur Beiligung und gur Erlofnig. Trofflich ift einem trantigen Gunber bas fraftige Borfprechen bes beiligen Beiftes, bemt ber feufat immer im Bergen; Abba, lieber Bater, ach Gott, fei quabla! 21ch Gott, erbarme bich! Und wenn bas Berg por Ungft nicht feufgen fann, vertritt er une boch mit imanefprechlichem Genfgen por Gott. Gold Senfgen feines Beiftes erbort Bott und vergiebt bie Gunbe. Dann ift erfüllt, mas Chriftus verbeift: Die Leibtragenben follen getroftet werben. Wenn aber bas berg mit biefem Troft ift anfgerichtet, fo bleibt nicht and ein nenes und befferes Leben. Denn ein Berg von Gott getroftet beuft alfo: Siehe, bein Gott hat bir jest aus Bnabe beine Gunten vergeben, bu armes Burmlein bafte ja nicht verbient. Run follft bu bich all bein Lebtag buten, bag bu biefen frommen Gott nicht mit nenen Gunben ergurnft. Gott ift ja bein Bater, brum follft bu por ibm manbeln in findlicher Furcht, in findlicher Liebe, in findlichem Beborfam. Gin fold Berg gieb mir, Jefu! Umen.

#### 259. Bon der Herrlichkeit des Predigtamts.

#### Nichtig auf Erben, herrlich im Simmel.

Die Welt halt nichts von einem Diener Gottes und gilt bei ihr ein Sauhiet oft mehr als ein Seeleuhirt. Wer wollte sein Kind jum Predigiant wohnen? Sollte mein Sohn ein anwer nachter Pifff werben? spricht ber Hank nud if tein Wunder. Die Welt verachtet Gottes Gnade und begehrt ihrer nicht; was Winder dann, daß sie verachtet die Gesche, darin ihr Gott seine Gnade auträgt? Das Kältein sann ja keiner gedhern Ehre werth sein als der Schap seiben. Die fich bemußen nach ihrer eigenen Sellzein indet, wie weuiger nach benen, die sich der werch, sie sie zu machen. Wie kann sie boch achten ben, der sie siehelt, da sie sich sie sieht Wille wen under nach benen, die sie liebt, da sie sich tiebt nicht liebt? Sie ehrt Schun nicht, wie mag sie dem seine Diener ehren? Der Ancht ist sie sie sind sich ber seinen Sern. So mach sich auch er Verdiger

felbft verachtlich burch feinen ftraflichen Banbel. Denn wie es in allen Stanben, fo giebte and leiber im geiftlichen carcinomata und Schandfleden. Die Belt weiß nicht au icheiben unter Berfon und Umt, wirft aufe Mut, mas bie Berfon verbricht, und muß bie Rappe tragen, weß ber Pfaffe ichulbig ift. Da heißte nicht: Der Menfc, ber Mann, fonbern ber Bfaff lebt fo und fo. Banfus bats wohl gewift, brim ermabnt er bie Diener Gotted: Laft und Riemand ein Mergerniß geben, bamit unfer Umt nicht verlaftert werbe. 2. Cor. 6, 3. Engel find wir ja nicht, foubern Denicen, tragen, wie andere Abamefinder, Aleifch und Blut mit und berum, werben jumeilen übereilt, und fallen, indem und bunft, wir fteben aar fefte. Dennoch follen wir behutsam manteln und meiben nicht nur bas Bofe, bamit wir Diemand ein Mergerniß geben, fonbern auch ben Schein bes Bofen, auf bag Riemand an und ein Mergernig an nebmen Aulag finbe. Denn bad Umt ift gart und efel, leibet ben ge= ringften Rleden nicht. Bas man bem Umt, bas burbet man Gott auf. Das Umt ift nicht nufer, fonbern Gottes. Lag bam bie Belt und fo verachtlich balten, ale fie immer will, ber Ctanb, barin wir leben, ift boch vor Gott hoch und berrlich. Gind nicht bie Engel unter allen Creaturen bie berrlichften? Berben nicht Gottes Diener Gottes Engel genannt? Dal. 3, 1. Sind fie nicht wie bie Engel Rriebensboten und verfindigen ben Frieben mit Gott burch Befinm? Die Guael find Gott bie Rachften. Du auch, ber bn ein treuer Sirte bift. Def freue bich von Bergen. Gind nicht Ronige unter ben Denichen bie berrlichften? Sat nicht Gott in ben Erfts gebornen Alten Testamente und in feinem lieben Cobn Chrifto bas Reich und Briefterthum vereinigt? Gind wir nicht in Chrifto beis bes, Ronige und Briefter? Barum eine? Gleichbeit ift eine Dutter ber Einiafeit. Beibe Stanbe find gleich herrlich. 3a, ich barf wohl fagen, baß ber geiftliche in gewiffem Dage berrlicher fei als ber weltliche. Denn biefer forat umr fur ben Leib und mas bagu gehort, jener aber fur bie Ceele und ihre Seligfeit. Ift nicht bie Ceele ebler afe ber Leib?. Der Ronig giebt bie irbifche, ich gebe bir bimmlifche Schate, jener macht bich reich an But, ich mache bich reich in Gott; fage mir, welches ift bas Berrlichfte? Der Ros nig folieft fein Band por bir au, ober nimmt bir bein geitlich leben, wenn bu es hoch verbrichft. 3ch fann bir auf Gottes Befehl, wenn bu unbuffertig bift, ben Simmel aufchließen und bich in ben ewigen

Tob binein fegen. Beldes ift berrlicher, bies ober jenes Leben ? Benn Banlus feinen Corinthern bie Berrlichfeit bes Briefterftanbes vorstellen will, fpricht er: Dafur halte und jebermann (auch ber Ronig felbft, in Chrifti Reich ift fein Anfeben ber Berfon), namlich fur Chrifti Diener und Sanshalter über Gottes Geheimniffe. 1. Cor. 4. 1. Großer herren Diener find in großem Unfeben, man ehrt in ben Dienernt bie Berfon bes Berrn. Je größer Berr, je größer Diener. Run fag mir, welcher ift ber größte, Regulus terrue, vel Rex coeli? 3ft nicht ber Simmel über bie Erbe? Der Berr vieler Rnechte und Ronig vieler Unterthanen, ober ber Berr aller Berren und Ronig aller Ronige? Bott muß ja berelicher fein als Meufden, fo muffen aud Gottes Diener berrlicher fein als Meufden Diener. Bie boch baltft bn ben Dinifter, bem ber Ronig alle feine Schate unter Sanben gegeben! Und ift bod nur ein irbifder Chat. Geinen Dienern bat Bott anvertraut alle feine bimmlifden Schabe, fie find Saushalter über Bottes Gebeimniffe. Gind nicht himmlifde Schabe portrefflicher ale irbifche? 3ft nicht Gottes Onabe, Bergebung ber Gunben, Leben und Geligfeit beffer ale bie gauge Belt mit ihrem Bold und Gilber? Be gottlicher, je berrlicher; Bott ift ber Allerberrlichfte, ein Berr ber Berrlichfeit. Je beiliger, je gottlicher; Gott ift ber Allerheiligfte und bie Beiligfeit felbft. 3ft nicht bas Brebigtamt bas allerheiligfte Amt auf Erben? . Sate nicht Befne felbft geführt, ba er nicht in foniglicher, fonbern Rnechtsgeftalt einher ging ? Be theurer, je werther. Sat nicht Befue bas Brebigtamt mit feinem Blut geftiftet? Behte nicht bie Seelen an, bie er fo thener erfauft bat? 36 will mich in meinem Stanbe boch und berrlich balten, ob mich alle Belt verachtet, und babei Rleiß anwenden, bag mich mein leben nicht verachtlich mache. Gieb bu, Berr Bein, beine Gnabe bagu! Amen.

# 260. Bom jungften Gericht.

Der Richter ift icon vor ber Thur. Betrus hat icon ju feiner Zeit geprebigt: Das Ende aller Dings ift nabe gerbeifommen. Naulus befrafigts und fpricht: Der herr ift nahe. Johannes fitumat auch mit überein: Meine Rindein, fagt er, es ift bie leibet Stunde. Und ift ja freilich wahr. Barb nicht bie erfte Belt mit Baffer überichwemmt, ba alles fleifch feinen Beg verberbt hatte? 26, wie voll grevels ift bie Erbe! Gott prebigt und lagt prebis gen, balb fuß balb faner, balb burch Liebe, balb burch Borngeichen. Der Menich verachtet Alles, thut Gott und feinem Bort guwiber, mas er nur immer fann. Die Creatur angftet fich über folche Bos. beit und will ben Aluch, ber fie im Dienft ber Gitelfeit brudt, nicht langer tragen. Wie lange, meinft bu, wird Gott bagu ftill figen? Er muß ja enblich bas angftige Gebnen ber Creatur erboren unb ibr Reierabend geben. Er muß ja enblich bes Erbarmens mibe merben, mit bem jungften Tag brein ichlagen und ber Belt mit bem höllifchen Rener prebigen. Dußte nicht Cobom, ba lot binans mar, im Feuer untergeben? Ich, wie bunne find bie Frommen gefaet! Bas noch übrig ift von ihnen, ift wie ein Rachthuttlein im Rurbisgarten. Bott rafft eine Barbe nach ber anbern auf und eilt mit ihr nach feiner Simmelofchener. Der Berechte ftirbt und Riemand nimmte ju Bergen. Furmahr, bas lette und fcredlichfte Borngewitter Gottes ift obhanden. Riemand ift mehr ba, ber wiber ben Rig ftebe. Da bie egyptifchen Drangfale gunahmen und Ifrael unter ber laft feufste, mar nicht ber Erlofer nabe? Ich, wie brudt und braugt bie Belt Gottes Rinber, wie manche fromme Geele muß in biefem Cobom, Babel und Cappten über Unrecht feufren! Bott tanne nicht über fein Berg bringen, baß er bem Jammer feiner Rinder langer aufeben follte. Beil bie Armen fenfgen, muß er fich aufmachen und Sulfe icaffen. Die Bein ift groß, Gott muß bie Tage verfürgen. Drum, liebftes Berg, binauf, ber Richter ift fcon ba. Bie fpricht bein Jefus? Wenn ihr bies alles gefchehen feht, fo febt binauf und bebt eure Saupter auf. Buc. 21, 28. Sinaut in ber Liebe bes Simmlifchen! Die Ungen fint Rubrer gur Liebe, Schauft bu berab, fo liebft bu mas bienieben ift; icauft bu binauf, fo liebft bu was broben ift. Da ift bein Chat, ba lag bein Berge fein.

> Das, was wir hienieben febn, 3ft nur Erb und muß vergebn, Rur ber himmel fann bestehn

hinauf im vorsichtigen Banbel! Wie vorsichtig ift ein Taublein! So oft es ein Kornsein einlieft, siehts hinauf und mertt, obs auch gesichert sei vorm Raubvogel. Mein herz, sie berr-

M.

Oic year year

fchen in ber Enft und umgeben bich allenthalben, bie bir gebeufen an ranben nicht bein Gut noch Blut, fonbern beiner Geelen Geligfeit. Uch fiebe gu, wie bn weistich wanbelft und fchaffeft beine Celigfeit mit Anrcht und Bittern. Singuf im aubad. tigen Gebet! Sienieben ift fein Schut noch Troft, fein Rath noch Bulfe fur bich; mas fiehft bn bich nach Menichen um, bie bente Freund, morgen Reind find; bente fteben, morgen fallen; bente leben, morgen tobt find. 3m Simmel wohnt, ber bich trenlich meint und bann beitritt, wenn Denichen abtreten, ber ewige Bater, ber fein Berg nicht verandert und bir nicht abstirbt; an bem binauf und fenfae: Dein Bater, ber bu bift im Simmel, führ mich nicht in Berfuchung. fonbern erlofe mich vom Bofen! Sinauf im frendigen Ginn! Bas hangft bu ben Ropf und trauerft? Der bich ju richten fommt, ift eines Menfchen Cohn, bein fleifch und Blut, bein Freund und Brnber; mag anch ein Bruber ben anbern, mag anch ein Brantigam feine Brant verbammen? Sat er nicht felbft genng gethan fur beine Gninbe? Che mußte er fich felbft, ebe er bich verbammen fonnte. Bas bringt er bir mit? Das Reich Gottes, ein ewiges Reich, ein Reich, barin Freude bie Fulle ift, und lieblich Befen gur Rechten Gottes, Frende. Die in feines Menfchen Berg tommen ift. Er bringt Die vollige Erlofing von allem Hebel. Der Binter bat ein Enbe, ber Commer geht an, Die Tranernachte find aus, Die Frendentage brechen ein. Dit Thranen haft bu gefaet, mit Frenden folift bn ernbten. Freu bich von Bergen! Gefront follft bu werben nach bem Rampf. Braut, frene bich! Der Brantigam tommt, Die Bochzeit foll angeben.

Bion hort die Wächter fingen,
Das Serg ihmt ihr vor Krenden springen,
Sie wachet und sieht eilend auf.
Ihr Kreund kommt vom Himmel prächtig,
Bon Wahrsteit flarf und Gnaden mächtig,
Ihr Licht wird hell, ihr Setern geht auf.
Run komm, die werthe Kron,
herr Zesu, Gottes Sohn!
Sossand und

Wir gehen all zum Freudensaal, Und halten mit bas Abendmahl.

Amen, herr Jefu, tomm boch balb! Ja, tomm herr 3fu! Umen.

#### 261. Bon der Demuth.

Beht ber Weg Chrifti. Er ging mit ihnen binab, fpricht Lucas, Luc. 2, 51.; und Jairne bittet, Berr fomm binab. Luc. 8, 41. Dein Ginn und Berg geht nur binauf und trachteft immer nach hohen Dingen. Aufwarts wird bir Jefus mit feinem Gegen nicht nachfolgen. Bas hober ift ale er, barf feiner Gnabe nicht. Er fieht nur aufe Riebrige. Bom Simmel fam er berab auf Erben und erniebrigte fich felbft; willft bu unn himmelan und bich felbft erhoben, fo eutlaufft bu ibm, bag bich fein Cegen nicht finben taun. Den Soffartigen ift er feinb, benn fie treten ibn mit Rugen, ben Demuthigen aber beweift er Gnabe, benn fie werfen fich ju feinen Sufen bin, wollen nichts fein und fich gern von ihm ale Burmlein gertreten laffen. Er ift bas Lilium, Sobel. 2, 1., bas nirgend Luft jum machfen hat ale im Thal bes Tiefmuthe; bie Gnabenquelle, bie ihr Stromlein nicht bergan leitet, fonbern bergab, nicht auf bie Soffartigen, foubern Demuthigen. Demuth ift bas Befaß, in melchem er alle feine Guter vermahrt. Demuth ift bas Sanslein, barin er wohnt. Bei Jefaias am 57, 15. lagt fich Gott ber Sobe und Erhabene vernehmen, bag er awar in ber Sobe und im Beiliathum mobine, aber boch nirgent lieber ale bei benen, fo gerichlagenen und bemuthigen Beiftes find, auf bag er erquide ben Beift ber Bebemuthigten und ben Beift ber Berichlagenen. Sorft bu ba? Ein bemutbiges Berg ift bas Sauslein, barin Gott wohnt, benn bas ergiebt fich ibm in tieffter Belaffenbeit, bag er mit machen, ichalten, walten moge nach allem feinen Boblgefallen, es thut, lagt und leibet, mas er will gethan, gelaffen und gelitten baben, und miberftrebt ibm in feinen Dingen. Er wohnt brin als ein Erofter, giebt Labfal in Trubfal, Erquidung in Muh und Mugft. Er wohnt brin ale ein Selfer, ber alebann munberbare Sulfe ichafft, wenn Denfcenhulfe aus ift. Er wohnt brin ale ein Segen an Leib und Seele, im Gin - und Ausgang. D wie felig feib ihr, bie ihr bemus thig feib von Bergen! Der Berr ift euch nabe, er famis nicht laffen, wo er ein bemuthig Berg fieht, babin macht er fich, bag ere . mit feiner Gnabe erquide. Bare moglich, bag er ben Simmel laffen, und feine Wohnung an einem gewiffen Orte aufschlagen founte.

er würde kein ander Herz dagn erwählen, als das sich selbst verleugnet und ihm gänglich in Teid und Leit erziebt nach allem seinen
Willen. Seh ich ein solch demithig Herz, so sprech of frei: Da wöhnt Zesind. Tenm will ich gern mit den Demithigen umgehen, dem ich sinde Zesim de ihnen und bel Zesin allen Segen. Segnet mich ein Demithiger, so kepnet nich Zesind, weint ein Demithigen mit mit in meinem Leit, so weint Zesind selbst mit mir; erquide ich dann eine demithige Seele, so erquide ich Zesim selbst und wolsch ism, wenn er weint, die Thennen ab von seinen Angen. Ja, selbst will ich durch Gottes Gnade so gesinut sein als Zesind von umb von Herzen demithig werden, auf daß er auch de innir wohne. Er wohnt doch nirgend lieder, als wo er sich selbst, wie ein Vild im Spiegel sindet. Ach, nimm mich mir, mein Zesin, und gied mich die

#### 262. Bon dem Glauben und der Liebe.

#### Auf und ab

Stiegen bie Engel auf ber SimmelBleiter, Die Jacob fabe im Traum. Ift ein fcones Chriffnebilb. Er, ale mahrer Gott unb. Menfc, ward ein Mittler gwiften Gott und Denfchen, vereinigte in ihm felbft Gott und Menfchen, Simmel und Erbe, fuhr ab und auf in feiner Meufchwerbung und Simmelfahrt. 3ft auch ein berrliches Chriftenbilb. Denn was ift nufer Chriftenthum anbers als eine ftete Muf. und Abfahrt? Muf gu Gott, ab jum Rachften; gu Gott burch ben Glauben, jum Rachften burch bie Liebe. Aufwarts Berg, faffe ben reichen Befum in bie Glaubensarme und fprich: Du bift mein, und bas, was bein, ift alles mein. D wie reich bift bu in beinem Befn; tannft fagen: Jesum meum et omnia. Laß Die Belt auftreten und ihren Reichthum zeigen; mas ift all ihr Schat? Gin Studlein armer Erbe. Bas bu bagegen aufweifen fanuft, ift foftlicher, benn Simmel und Erbe. Bleibt ber Centner bein Bewinn, fahr ber Beller immer bin! Alles unter Befu, Befus uber alles, und in allem alles. Bas bie Belt giebt ift Studwert, was Jefus giebt ift Bollwerf. Benes bringt, biefes fillt ben Durft; jenes verunrubigt, biefes befriedigt. Jesum meum et omnia. Befind ift mein und in Befu alles mein. Er ift mein Licht in ber

Sinftenis, daß ich nicht irre, meine Gerechtigleit wiber die Sinde, mein Segen wider den Fluch, mein Leden wieder den Ao, meine Seligfeit wider die Berdammuiß, mein Schuß im Druct, meine Freude im Leid, meine Frühre fielde im Wangel, mein Einiges, denn anßer ihm begehr ich nichtis mein Alles, denn in ihm find ich alles. Der Serr ist mein Fluck, denn angefen.

Un ihm allein ich mich ergob, Weit über alle gulbne Schap. Wenn ich ihn hab, fo hab ich wohl, Bas mich ewig erfrenen foll.

Abwarts, Berg, und faffe ben armen Jefum in Die Liebesarme. 21ch! wie geht er ba bungrig, burftig, traurig, nadt und elend por beinen Mugen. Lagt bu ben verhungern, ber bir taglich Brob giebt unb beine Seele fpeift mit bem verborgnen Manna? Berburften, ber bich trauft mit Bolluft ale mit einem Strom? Traurig geben und weinen, ber bich fo reichlich troftet in beiner Roth und alle Thranen abwifcht von beinen Mugen? Radt geben, ber bich fleibet mit bem Rod ber Gerechtigfeit und mit Rleibern bes Seils fcmudt? 3m Elend hernmwallen, ber in bein Elend getreten ift, auf bag bn in feine Frende eingehen mochteft? Richt, mein Berg. Ergreif ibn und fprich: 3ch bin bein, und bas, mas mein, ift alles bein. Bift bu hungrig, mein Jefus? 3ch will bich fpeifen. Bift bu burftig? 36 will bich tranten. Bift bn nadt? 3ch will bich fleiben, Weinft bu? bier ift ein Trofttuchlein, bamit will ich bir beine Thranen abwifden. Er nimmt ja gern vorlieb mit Benigem und Beringem. Gin Studfein Brobs ift ihm genng gut feiner Abfpeifung; ein Trunflein falten Baffere ju feiner Erquidung; ein altes Lapplein gur Dede; haft bu nichts aubers, gieb ihm ein trofilich Bort. Du bift ihm ja Alles ichnibig, von bem bu Alles haft nub ber bir Alles ans Gnabe will belohnen, was bn ber Geringften feiner Glanbigen einem thuft. Dit Benigem will ich bir fagen. was ich meine: In Chrifto gilt nur ber Glaube, ber burch bie Liebe thatig ift. Bal. 5, 6. Der Glaube macht, Die Liebe beweift ben Chriften. Bener fuhrt ju Gott, biefe gn bem Rachften; jener nimmt, biefe giebt; mas jener empfindet, bas ihm Gott thut, bas lagt biefe ben Rachften wiebernm empfinben. Be reicher Gine, je reicher Musflus. Billft bn ein Chrift fein, fo ube nach bem and. wendigen, mas bu empfindeft nach bem inwendigen Denfchen. 3ch

will fein wie ein Baum, ber im Simmel wurzelt, auf Erden fruchtet; Gott wird Früchte und Wachsthum geben, so foll mein Nachfter abbrechen und effen.

## 263. Bon der Kindheit im Christenthum.

3ft, mas Panlus an feine Corinther fcpreibt: Lieben Bruber, werbet nicht Rinber an bem Berftanbnig. 1. Cor. 14, 20. Rinbifc will Niemand beißen. Rinbifd, narrifd. Wer wollt ein Rarr fein? Und boch überall ifte lanter Rinberfpiel mit allem, mas mir borhaben, auch im Chriftenthum. Wie ift ein Rind in feiner Große? Riebrig. Trachten wir nicht alle nach bem, mas bienieben ift? Sint nicht bie Meiften irbifch gefinnt? Gind wir nicht barin gleich ben Rinbern, bie auf ber Erbe im Ctaub figen, mit Ruffen, Rarten und anberm Bnppenmert fpielen? Wie ift ein Rind in feinem Berftanb? Albern; auch bas, mas allen Unbern Licht, ift ihm Finfter. uiß, und fanns nicht begreifen. 21ch! fcan ben bentigen Chriftenhaufen an. Bon ihm magft bn fagen, mas bort ber Prophet von ben Seiben fagt: Finfterniß bebedet bas Land, und Dunfel bie Bolfer. Jef. 60, 2. Bie reichlich wohnt bas Bort bes herrn unter une, und wanbelt boch Mancher bei fo bellem Licht in ftods bider Finfterniß, weiß nicht einmal wer fein Erlofer ift, wills and nicht begreifen, ale gabe mane ihm eingntrinfen. Seift bas nicht findifch fein am Berftante? Bie ift ein Rind am Berftanbe? Rarrifd. Reich ihm bar in einer Sant ein Golbftud, in ber aubern ein Biglein Buders; lag eine ermablen; mas gilte, obe nicht eher wird nach bem Buder greifen als nach bem Golbe? 3a, foll. teft bu in einer Sant Buder barhalten, in ber anbern Bift, es foute fobalb nach bem Bift langen, als nach bem 3nder. Aber, Lieber, machft bu es mohl beffer? Du bift geftellt gerabe gwifchen Simmel und Erbe; jener bent bir an mas besteht, biefe mas vergebt; jener mas ewig, biefe mas eitel ift; biefes mablit, jenes verfchmabft bu. Bift bu nicht ein Rind? Ja freilich: Evas Rind, Evas Ginn, Die nahm ben Apfel und verlor ben Barten. Bar nicht ber Garten beffer ale ber Aufel? Du wirft gestellt gwifden gluch und Segen, Tob und leben, Boll und Simmel. Bene brauet man beinem Un-

geborfam, bu willft nicht geborchen, erwählft bie Bolle; heißt bas . nicht finbifch? Gift fur Buder. Bie ift ein Rind am Gemuth? Reich und veranberlich. Du lobit es, es ift gutes Muthe und bruftet fich; bu lafterft es, es wird entruftet und last ben Duth finfen; bu giebft ihm, es lacht; bu nimmft ihm, es weint. Run befchane bich felbft, wie finbeft bu bich? Gott giebt, bn bift muthig; Gott nimmt, bu bift vergagt; Gott fußt, bu ladft; Gott ftaupt, bu weinft; man lobt bich, bn wirft hoch; man laftert bich, bn wirft fleinmutbig; fommt Gewinn, bn banfft; fommt Berluft, bu gurnft; veranderlich auf einen jeten Blid, ale ein Rinb. Bie ift ein Rinb im Gehorfam? Gin Rieße und Gufling. Mit Gemmel, Buder und andern Gaben muß ber Bater auloden, folls feinen Billen thun, und ihm ben Behorfam gleichfam abfaufen. Brufe bich, ob bu nicht anch hierin bem Rinbe gleich feift? Wie viel Gnte hat bir Bott in feinem Bort verheißen! Bie viel Guts thut er bir taglich an Leib und Geele, und fann bir boch fanm beine Liebe und Gehorfam abgeminnen! Thuft bu baun, mas bein Gott will gethan haben, fo fielit bu barin nicht blodlich auf feine Ehre, fonbern beiber auf beinen Bortheil, beine Bolluft, und was fonft mehr. Bit ja finbifc. Wie ift ein Kind in feiner Armuth? Schwach. Benn gleich bas Studlein noch fo leicht an tragen, bebis boch ichwer bran, thut, ale wenn fein Bermogen gu tragen bei ihm mare, faßte balb an, balb legte wieber nieber, ruht fich bann und wann and, flagt, es fei ju fcwer ober ju viel. Spiegle bich, mein Chrift, bein Chenbild findeft bu bier. Ermabut man bich, bag bn bich felbit verlengnen, bie Belt verichmaben, und Chrifto fein Rreux nachtragen follft, fo befchwerft bu bich uber bein Unvermogen, und iprichft: Bie mare moglich, bag man fo leben fonnte? 3ch bin nur ein Denfch, und fein Engel. Bit eben ale fprachft bu: 3ch bin nur ein Rinb, und fein ftarfer Mann. Bie mahr rebeft bu! Gin Rind im Chriftenthum. Dit machft bu einen guten Anfang, ermitbeft aber balb, und giehft bie Sand vom Pfling wieber ab. Bie ift ein Rind in feinem Leiben? Gin Bartling. Thut ibm nur ein Finger web, wie ftohnte, weinte, flagte, will immer mit freund. lichen Borten gestillt fein, immer im Schoof und an ber Mutter Bruften liegen. Gleich fo bift bu gefinnt. Bie leiblich thuft bu, wenn bich ein Rreugchen trifft! Bie laufft bu berum, firrft unb flagft, ale lage bir Simmel und Erbe auf bem Ruden; willft immer

and y Couple

getroftet fein, und wo bir Gott nur einen Angenblid feine Troft. brufte entzieht, gar verfchmachten. Gold Rinberwert treibt man im Chriftentbum; aber, mein Berg, nicht immer ein Rinb. Enblich muß man ja bie Rinberfduhe ausgieben. Du warft niebrig; machfe auf, fomme bem Simmel immer naber, imb trachte nach bem, mas broben Du marft albern; werbe verftanbig, fei wie ein Lichtlein, bas ie langer, je heller brennt. Bitte Gott, bag er bir gebe ben Geift ber Beisheit und Offenbarung ju feiner felbft Erfeuntniß, und erleuch. tete Angen beines Berftanbuiffes, bag bu erfennen mogeft, welches ba fei bie Soffnung beines Berufe, und welcher fei ber Reichthum feines berrlichen Erbes an feinen Beiligen. Eph. 1, 17. 18. warft narrifch, nimm ju an Beisheit, und mabl bas befte Theil. Der Simmel boch, bie Erbe niebrig: bas Bochfte bas Befte; ber Simmel groß, bie Erbe flein: je großer je beffer. Im Unfang fchuf Bott Simmel und Erbe; ber Simmel vorn, bie Erbe hinten. Der Simmel Frende, bie Bolle Bein; Frend über Leib. Die Bolle Finfterniß, ber Simmel Licht; erwahl bas Befte. Du marft veranberlich; werbe gleichmuthig in allem Buftanbe. Db fich tein Buftanb veranbert, fo veranbert fich boch Gottes Berg nicht. Giebt er, fein Rame fei gelobt! nimmt er, fein Rame fei gelobt! Er ift und bleibt Bater, fomohl went er ftanpt, ale wenn er fußt. Du warft ein Rießling, fuchteft in beinem Gottesbienft nicht bas, mas Gottes, fonbern mas bein ift. Liebe ift fein Riefling. Liebft bu Gott von Bergen, fo gehorche ibm, nicht weil er giebt, und Gutes thut, fonbern weil er Bater ift, und bu ihm allen findlichen Behorfam foulbig bift. Du warft fcwach und fonnteft fein Splitterlein heben im Chriftenthum; werbe ftarf im Berrn, und laß beinen Chriften tragen, was ber Menfc nicht tragen fann. Sprich mit Paulo: 3ch vermag alles in bem, ber mich machtig macht, Chriftus. Phil. 4, 13. Dn warft ein Bartling im Leiben, werb ein Bartling. Bart gegen hart. Gest bas Rreug hart auf bich ju, erharte bu bich im Eragen, Gott hilft überwinden. 2018 bem Rinblein wird ein Jungling, und aus bem Jungling ein alter Mann; aus bem anwachfenben ein aufwachfenber, und aus bem aufwachfenben ein ermachfener Chrift. Das helf bir Gott!

nogle

### 264. Bon dem Namen Jefu.

#### Gewagt! In Jeju Namen. Amen.

Die Belt magt viel, theils in eigenem, theile in frembem, theils gar in bes Teufele Ramen. 3ch mage nicht mit. Bas man aufängt in eigenem Ramen, bas muß man enbigen in eigenem Jammer. Dhue Gott beftridt eigner Big, und gerichlagt eigene Dacht. Biel weniger gelingte, mas man in eines Anbern Ramen magt. Seift er machtig? Er ift boch nur Fleifch, und gerfallt wie Staub. Bie machtig mar Canberib? Bas halfe ihm? Berlaffet ench nicht auf Furften, fie find nur Menfchen. Sente roth, morgen tobt. Beift er flug? Bielleicht ju feinem und meinem Berberben. Ahitophel hate mahr gemacht. 2. Sam. 17. Und wer weiß, wie lange? Rebufabnegar bieg auch fo, aber nicht ewig. Um wenigften gelingte, was man ine Teufele Ramen beginnt. Teufel mit une, Gott wiber une. Dhue Gott, ohne Glud. 3ch mage nicht. Dug es benn gewagt fein? Gi, fo feis gewagt, nicht in meinem, nicht in beinem, . nicht in bes Teufele, foubern in Befu Ramen. Mmen! Der Rame Befue ift mein Troft. Wie bas Lindol bie Bunben, und ber Balfam ben leiblichen, fo ftillt ber Rame Jefne all meinen Geelenfcmerg. Dein Rame, mein Befu, ift eine ausgeschüttete Galbe. Sobelieb 1, 3

> Rein Elend fann fo bitter fein, Dein fußer Rame linderts fein.

Reinben, fcube bein bebrangtes Rint, bas fonft nirgent Gulfe finb. Rein Boglein ift fo ficher in feinem Reft, als ich bin in ber Burg bes Ramens Jefu, wenn Roth, Tob und aller Jammer auf mich anbringt. Der Rame Jefied ift mein Erns. Beift bn wiber men? 3ch will bire fagen: Biber bie Gunbe. Denn von biefem Jefu gengen alle Bropheten, bag in feinem Ramen Bergebung ber Gunben haben alle, die an ihn glanben. Up. Befc. 10, 43. Dein Rame beift Gunber, Jefus Rame beift Gunbentilger; Gunbe, tropeft bu auf meinen, fo trope ich auf feinen Ramen! Das Blut Jefn Chrifti, bes Cohnes Gottes, macht mich rein von allen meinen Gunben. 1. 3ob. 1, 7. Biber ben Teufel. Der fommt wiber mich auf. gezogen ale ein großer Goliath; ich furchte mich nicht ein Sarlein, fonbern geb ibm getroft unter Angen, und fpreche mit David: Teufel. Du fommit angetreten wie ein Gewappneter mit Spieg und Stangen. aber bente mir nicht, bag bu mich bamit erschreden follft; ich trete bir entgegen im Ramen Jefu bes herrn Bebaoth, er bat bir icon ben Ropf gertreten, mas willft bu andrichten? Renn ich nur ben Ramen Befus im Glanben, mit Furcht und Schanben muß ber Tenfel abziehen. Er ift mein Trut wiber alle Feinde. Bie ichnaubte Can-Ine mit Dranen und Morben wiber bie Junger bee Berrn! Aber ba ibm ber herr auf bem Bege gen Damascus vom Simmel ane rief: Saul, Saul, mas verfolgft bu mich? 3ch bin Befus, ben bu verfolgeft; es wird bir ichwer werben wiber ben Stachel ju loden. 21p. Befch. 9, 5. entfiel ihm bas Berg, bag er aufing an gittern und au jagen. D Belt, mage nicht, im Ramen Jefn will ich bich gertreten. Du verfolgft nicht mich, fonbern Jefum in mir. Bas willft bn aus. richten, bu ohimachtiger Menich, gegen ben allmachtigen Gott? Du Strobhalmlein wiber ben Domier! 3hn wirft bu wohl muffen fein laffen, ber er ift, bich aber felbft nur fturgen. Befus in mir, bunberttaufend Teufel miber mich; mas frag ich barnach! Bie fteb ich benn, Tob, mit bir? Golls jum Rampf geben? Rur gewagt in Befu Ramen. Steinige, breune, faufe mich, mache wie bn willft, ich fenfge mit Ctephanns: Berr Jefn, nimm meinen Beift auf! Giebft bu nicht Jefum in ben Bolfen fteben, und auf meine Geele marten? Jage but fie aus bem Rorper, er nimmt fie in ben Simmel. Raunft bu fie auch Jefn and feinen Sanben reigen? Tob, Jefne ift mein Leben, und bn bift mein Bewinn. Liebster Chrift, magft bn es im Ramen Jefn, wirft gewinnen. Amen.

# 265. Bon schriftreichen Predigten.

Soll aller Bredigten Mart, Saft und Rraftfern fein. Du ichwapeft viel babin, und fridft beine Brebigten aus mit Runftblumen beibnifcher Spruche und Grempel; ware aut, wenn bu ein Seite ben Seiben predigteft, ben Beiben beibnifch; um bu aber por Chris ften auftrittft, was foll folch heibnifch Befen in folchem Heberfinf? Soll bie Rinfterniß erlenchten, ober ber Teufel Chrifto fein Reich aufbanen? Collen Runftworte brunftig machen, ober Menfchenworte aottlich? Bas mitt folch Gemenge? Bogu bient fold Geprange? 3ft Gott nun fo fraftlos geworben, baf ihm Ariftoteles, ober Cicero, ober Demofthenes gu Bulfe fommen muß, in Befchrung ber Menfcen? Richt, mein; Schrift, Schrift, ans Gottes Berg in ber Menichen Bergen. Bottes Bort, Gottes Rraft. Durch Die Schrift rebet ber Beift Gottes, nicht burch Cicero ober Demofthenes. Bie fann bas in ben Beift bringen, mas nicht Beift und aus bem Beift ift? Du prebiaft ja, bag bu bas Bolf willft felig machen. Uriftoteles Schrift, fonbern Gottes Bort ift eine Rraft felig an machen. Dft brichft bn mit bem Cicero, inbem bu an banen fuchit, und tropfelft Gift ein, auftatt ber Urgnei. Schrift, Schrift, ba ift Gottes Beift und ginger bei. Richt will ich, bag bu im Prebigen bie Beit mit lauterm Schrifteitiren anbringen, einen gangen Sad voll biblifcher Spruche und Erempel ausschütten, und babei allemal bas Capitel, ben Bere angieben follft, mo es gefdrieben ftebt; nein, folde Rulle vernrfacht nur einen Efel, laft bie Buborer in ber Rinfterniß, und gerftort bei vielen bie Unbacht. 3ft es nicht erbaulicher, wenn bu wenige Schrift citirft, und berfelben burch anbere Schrift ein licht giebft? Dit ber Schrift follft bu immer reben, fdriftma. Big und fcbriftreich fein in beinen Brebigten. Rimm aum Eremvel Baulum 1. Cor. 15. Er lehrt bie Beiben, boch nicht burch heib. nifche, fonbern gottliche Schrift. Er gieht bie Schrift an, nicht nach bem Buchftaben, fonbern nach ber Rraft; ben Rern nimmt, bie Coalen laft er. Billft bu mit Engelzungen prebigen, nimm ben Engelifchen Weihnachteprediger jum Borbild; viel Blumlein finbeft bu in feiner Brebigt, alle gufammengelefen ans bem Barabies ber prophetifden Schrift, und wird bir boch fein Bropbet genannt. Siebe

spricht er ans bem Propheten Zesalas am 7, 14. ich verkündige euch große Kreube, Cap. 9, 3. und 51, 3., bie allem Wolf wiberfahren wird, Cap. 60. Denn ench ist ben ber heiland gedoren, Zes. 9, 6., wieher ist Christias, Ph. 2, 2., ber Hert, Zez. 23, 6., in der Stadt Davids, Jes. 9, 7. und Mich. 5, 1.; lanter Schrift geredet, und der feine Schrift geradunt. Gen ein sold Aranglein stechts echrift geradent. Geben ein sold Merkanglein stecht, wenn er die Anders Sohamis deskertiget mit biefer Antwort: Die Blüdben sehen, die Lahmen gehen 2. Siche nur auf solgende propheissche Sprichslein: I. Se. 35, 5.; Cap. 29, 18.; Hos. 13, 14.; I. 3c. 61, 1.; Ph. 118, 22.; Jach. 13, 1.; da wirft die alle biese Schrift sinden. Laß die Schrift reden, so rebet Gott, und das bewegt.

### 266. Bon dem Bohlstand der Christen. Web im Wohl und Wohl im Web.

Co trifft mans recht. Bohl mir! fprichft bu. Barum? Lieber, benn ich hab Reichthum und bie Fulle, viel Borrathe im Saufe, viel Golbes und Gilbers im Raften. 21ch, weh bir! Bie fcwerlich wird ein Reicher ins Simmelreich geben! Reich an Gnt, arm in Gott. Deine Chape find Repe, fie gieben gur Bolle. But, Sorge, Unruh, ba haft bu fcon bie Solle. Bohl mir! fprichft bu. Barum? Denn ich leb und fcweb in großen Ehren, mir bient, mich betet Bebermann an, mein ift bas Gebieten, anbere muffen gehorchen. 2ich, weh bir! Bor ber Belt boch, vor Gott ein Grenel. Groß auf Erben, flein im Simmel. Soch gestiegen, tief gefallen. Burben, Burben, bu fintft brunter gur Sollen. Bohl mir! fprichft bu; mir fommt ein Boblieben nach bem anbern, ich banfettire, junferire, lebe alle Tage herrlich und in Frenden. 21ch, meh bir! Die bier lachen, merben bort beulen. Webe benen, bie bes Morgens fruh auf find, bee Caufene fich ju befleifigen und figen bis in bie Racht. baf fie ber Bein erhipet, und haben Barfen, Pfalter, Baufen, Bfeifen und Bein in ihrem Bohlleben. Die Solle hat bie Geele weit aufgesverrt und ben Rachen aufgethan ohn alle Dag, bag himmter fahren beibe ihre Berrlichen und Bobel, beibe ihre Reichen und Rroblichen. Bef. 5, 11. 12. 14. Richt berbamm ich ben Reichthum; er ift ein Segen Gottes, wo man giworberft Schabe fammelt im Simmel und bann fein recht braucht. Richt verbamm

ich boben Stand und Umt; ift boch Gott ber Allerhochfte und bat verheißen gu erhoben, die fich felbft erniedrigen, wenn man nur feine bochfte Berrlichfeit in Chrifto fucht und in hobem Stand niebrig gefinnt ift. Richt verbamm ich alles Boblleben ber Chriften; wie follte Gott auch nicht feinen Rinbern ein froblich Stundlein gonnen. wenn fie nur babei feiner und feiner Werfe nicht vergeffen? Dit einem Borte: Dabin trachte bu, bag bn einen gnabigen Bott haben mogeft. Bo Gottes Gnabe, ba ift Rube und im Stillfein Boblfein. Web mir! fprichft bu. Uch warnm, mein Berg? 3ch bin umgeben mit Rreng und Jammer, wie eine belagerte Ctabt mit geme ben, ein Schiff mit Bellen, Die Rofe mit Dornen. Gott Lob! liebe Seele, Bobl bir! Gelia fint bie Leibtragenben, felig fint bie Berfolgten. Bobl bir! Gott bat bich lieb; je liebere Rind, je fcarfer Ruthe. Bobl bir! Gott ift bir nab; bem Comachften am nadften. Bohl bir! bu fcmedft wie freundlich ber Berr ift. In ber Bufte giebte Manna, Sonig im Lowen, Gugigfeit im Schred. lichen. Bobt bir! ber Simmel ift bein; gefampft auf Erben, gefront im Simmel: per crucem ad lucem, sic itur ad astra per uspera\*). Im Rreug ift ber rechte Boblftant, benn es verfichert mich, baß ich einen gnabigen Gott habe. Gott guchtigt niemanb als bem er gnabig ift. Lag bir an meiner Gnabe genugen, fagt ber Berr au Baulo, ba ibn bes Catane Engel mit Rauften fcbing. 2. Cor. 12, 9. 7. Bie fann bir aber nbel fein, wenn bn einen anabigen Gott haft? Menfchengnabe erfreut bich und ift boch nur Meufchengnabe: wie vielmehr foll bich befriedigen Gottes Gnabe, bie beffer ift, als bas Leben. Ja, fprichft bu, bennoch ift mir im Rreug fo weh und bange, bag ich oft vor Angft vergebe. Das macht beine Ungebulb, mein Berg, bie macht fcwer was leicht, und jur Laft mas eine Luft ift. Birf Cugholy ine bittere Baffer und vergudre bir bein Leben mit Eroftfpruchen und Erempeln gottlichen Borte, fo wird fich bein Beh in Bohlfein, Baffer in Bein vermanbeln, und bu wirft mit Baulo rubmen: Gelobt fei Gott und ber Bater unfere herrn Befu Chrifti! Denn fo wir bee Leibens Chrifti viel haben, fo werben wir and reichlich burch Chriftum getroffet. 2. Cor. 1, 3. 5. Co muß man bie Bitterfeit bes Rrenges vertreiben. 3ch will nimmer von Bohl ruhmen, als wenn ich Beb

<sup>\*)</sup> Durch Rreug jum Licht, fo geht es ju ben Sternen burch fteile Pfabe.

fisse. Denn and bem Behe muß mein Wohl fommen, and Wasfer Wein, and der Ehränensand die Frendenermbte. Webe mir im Bohl! Bohl im Behe! Dein Wohlfein, Weltherz, mein Wehfein. Och Wehfein, mein Wohlfein. Wohl im Kreng; Wohl im himmel! Wohl im einem Iefial

## 267. Bom Reichthum der Barmherzigen.

Urm und doch reich.

Wer ift ber? Fragft bn. 3ch will bire fagen. Es ift ber fleißige und milbe Almofengeber. Urm ift er, weil er nichts eignes hat. Gemein ift all bas Gein. Gein Brob, Fleifch umb Fifch fpeift ben Sungerigen; fein Baffer, Bier und Bein tranft ben Durftigen; fein Rleib bedt ben Radten; fein Sans nimmt auf ben Glenben; fein Gelb und Gut bient bem Durftigen. Gein Symbolum (Babl-(pruch) ift: Aliis inserviendo consumor (ich vergebre mich im Dienft Unbrer); ift wie ein Lichtlein, bas fich felbft vergehrt, inbem es anbern leuchtet. Go arm ift er, bag er nichts hat noch begehrt an haben, und boch in folcher Armnth reich, reich an Simmelsfchagen, ale ber burch Gutes thun, gerne geben und bebulfflich fein Schape gesammelt bat, ihm felbft einen guten Grund aufe Bufunftige, bag er ergreife bas ewige Leben. 1. Tim. 6, 18. 19. Reich an irbifchen Gutern; benn je mehr er giebt, je mehr er hat; je reich. licher gefaet, je reichlicher geernbtet. Reich in Gott, an bem er alles hat und aufer bem er nichts begehrt. Urm im Leben, benn er giebt alles Geinige bin und fucht nichts gu behalten, ale Rothburft an Nahrung und Rleibung, woran es and bem armften Bettler nicht fehlt. Reich im Tob, benn er nimmt alles Seinige mit fich und lagt nichts babinten, weil er nichts hat. Bas er an bie Armen verwandt, ift ihm beigelegt von bem, ber feinen Trunf falten Baffere will unbelohnt laffen. Reich und boch arm. Wer ift benn ber? Der farge Beighals. Er hat viel und hat boch nichts, weil er fich felbft nicht hat, weber ihm felbft noch bem Rachften mist. Er ift reich an Golb, arm in Gott; reich an auten Bellern, arm an guten Berten; reich im Saben, reich im Begehren, weil er immer mehr begehrt nud nimmer genng hat; reich im Leben, benn er gewinnt viel, arm im Tob, benn er verliert Alles. Bas man ibm

sehsst behalt, das ist verloren, was man den Armen giebt, das ist behalten. So arm, daß er auch nichts hat. hier gehnden, hier gesaffen. Ist er boch im Grabe feines Hellers reich. Willst du von biefen beiden eines wählen, so mähle das Beste. Das Erste das Liebte.

# 268. Bon der Chriften Justand im Rreug.

Ein gamm ift Chriftns, ein gowe ber Tenfel; boch mar and Chriftes beibes, ein Lamm und ein Lowe; ein Lamm im Leiben, ein Lowe in ber Auferftebung. Beibes municht ich mir, bag ich moge fein ein Bamm im Leben, ein Bowe im Leiben; ja beibes im Rreng, ein gamm im Streiten, ein gowe im Siegen. Wie ftreitet ein Lammlein? Richt burch Rache, fonbern burch Gebulb, laft fich rauben, icheeren, murgen; thut fanm ben Mund auf. Go ftritt mein Befus auch: Da er geftraft und gemartert warb, that er feinen Dund nicht auf, wie ein gamm, bas jur Schlachtbauf geführt wirb, und wie ein Schaaf, bas verftummt vor feinem Scheerer, und feinen Mund nicht aufthut. Bef. 53, 7. Er fchalt nicht wieber, ba er gefcolten marb, brobte nicht, ba er litte: fonbern ftellte es bem beim; ber recht richtet. 1. Betr. 2. 23. Go will ich auch ftreiten, nicht wiberftreben, fonbern weichen; nicht Bofes mit Bofem vergelten, fonbern bagegen fegnen, von Allen alles leiben und bafur Liebes thun. Get ich mich wiber mein Rreus, fo fett ich mich wiber Bott; benn feine Sand ifte, bie mich brudt, je beftiger ich miberftrebe, je barter fie brudt. Dein Becherlein bat mir Gott eingeschenft ale ein Arst; trint iche and, werb ich gefinnt an meiner Geele; ftog iche um, verschutt ich mein Beil und muß boch leiben, was Gott will gelitten haben. Go will ich ja lieber ben Becher anfaffen, Jefinm bitten, bag ere fuß mache, barnach froblich anstrinfen und mit Davib fprechen: 3d will ben beilfamen Relch bes Berrn trinfen und feinen Ramen verfundigen. Bf. 116, 13. Je lieber ich bie Burbe aufnehme, je leichter wird fie mir gu tragen fein. Gern baran, balb bavon. Das Rreus fpielt nur mit und und ift ibm fein rechter Ernft. Bie fiegt benn ber Lome? Richt burch Bagen, foubern burch Bagen; fein freudiger Duth hilft Alles überwinden. Gebulb ftreis

tet, Frendigfeit überminbet. Barum nicht muthig? Es find bes Berrn Rriege. Welt und Teufel wiber uns, Gott mit uns, ber Berr Bebaoth, ber fcredlich ift in aller Belt. Denfchen tropen; morauf? Muf ihre Dacht; laß fie trogen, ich troge auf meinen Gott, ber ift boch machtiger ale alle Menfchen. Der Berr ift mit mir, mas will mir Rleifc thun, Rleifch, bas wie Seu verborrt unb wie Gras verwelft? Bin ich frant, boch gutes Duthe, bie Rrantbeit ift gur Chre Gottes, ber ift mein Urgt und Pfleger. Bin ich arm und elend, barum nicht tobt, ber Berr forgt fur mich. Dein Bater, Mutter und alle Belt verlaffen mich, boch nicht verzagt, ber Berr nimmt mich auf. Wandle ich im finftern Thal und Tobesfcatten, ich fürchte mich boch nicht, benn ber Berr ift bei mir. Bf. 23, 4. Sucht ber Feind meine Schande, bennoch frendig. Dein Bott, ich hoffe auf bich; lag mich nicht gu Schanben werben, bag fich meine Feinde nicht frenen über mich. Denn feiner wird gu Schanben, ber bein harrt; aber ju Schanben muffen fie werben bie lofen Berachter. Bf 25, 2. 3. Wollen mich Menfchen fturgen, fie muffene wohl bleiben laffen. 3ch hoffe auf ben Berrn, barum werbe ich nicht fallen. Bf. 26, 1. Tritt ber Tob mich an, unerichroden; er nimmt mir nichts als Dube und Clend und giebt mir ben Simmel. Immer gutes Muthe. Der Berr ift mein Licht und mein Beil, vor wem follte ich mich furchten? Der Berr ift meines Les bene Rraft, por wem follte mir grauen? Darum, fo bie Bofen meine Biberfacher und Feinde an mich wollen, mein Fleisch ju freffen, muffen fie anlaufen und fallen. Benn fich fcon ein Seer wiber mich legt, fo furchtet fich bennoch mein Berg nicht, wenn fich Rrieg wiber mich erhebt, fo verlaß ich mich auf ihn. Dein Berg, fo ftreite, bag bu flegft. Gebulbig fei und berghaft. Belitten, geftritten; gerungen, gelungen. Das gebe Gott!

## 269. Bon den drei Sauptständen. Aller auten Dinge find brei.

- Drei über bir, brei in bir, brei neben bir. Uleber bir Gott Bater, Sohn und Helliger Beift. In bir bas Ober, Mittel und Untertheil, Saubt, berz und Kuße; neben bir ber Wehr., Lehre und Rahrftand. Diese brei Stande sind gebildet in ben brei Personn ber Gottheit, ba ber Bater als Schövier nabet, ber Sohn als Kb.

nia und Erlofer mehrt, ber Beift als Bottes Finger lehrt. Daffelbe Bild finbeft bu im Spiegel beines Korpers, im Bergen bas Brebigtamt, im Saupt bas Regiment, in ben gugen bas Sauswefen. Dur ein Berg und Saupt, weil nur ein Befchlecht lehren und herrichen foll; aber zwei Ruge, weil Dann und Beib bas Sansmefen als Behalfen beibe fuhren. Das Berg fist in ber Mitte, verbinbet alfo bas Ober- mit bem Untertheil. Das Brebigtamt verfnupft bie Regenten mit ben Unterthanen, inbem es beiben ihre Bflicht vorhalt. Gerath Mofes mit Afrael in' einen Streit, tritt Maron ins Mittel und verfohnt fie. Das Berg ift bie Lebensquelle. Das Brebigtamt verbindet Obere und Untere mit Chrifto, in welchem bas rechte Leben und ein Borichmad bes emigen Lebens ift. Dies geitliche Leben ift mehr ein Tob, ale ein leben, weil es alle Mugenblide mit bem Tobe abmechfelt, und bagu voller Dube und Arbeit ift. Das Berg erbilbet fich in allen Gliebern: fo bas Brebigtamt in aller Menichen Leben; fromme Behrer, fromme Borer; gottlofe Rubrer, gottlofe Rol-Das Berg hat brei Spiglein, gwei geben auf-, bas britte niebermarte; jum Brebigtamt gehören pornehmlich brei Stude, Oratio. Meditatio, Tentatio (Bebet, Betrachtung, Unfechtnug); Gebet und Betrachtung fleigen binauf gen Simmel und holen ba Gugigleit; bie Unfechtung fahrt hinab gur Solle und ichmedt ba Bitterfeit. Das Berg ift oben aufgethau, unten gefchloffen; Brebiger muffen nur trachten nach bem bas broben und nicht nach bem was hienieben ift, bamit von ihnen nicht moge gefagt werben, mas Banlus von ben eigenfüchtigen Banchbienern fagt: Gie fuchen all bas Ihre und nicht was Chrifti ift. Phil. 2, 21. Bom Bergen fommen wir gum Sampt, als jum Regentenbilbe. 3m Sampt fitt bie Bernunft, ale Regentin und beberricht gleichsam von ihrem Thron alle Bebanfen, Worte und Berte bes Menfchen. Bernunftiglich muß eine Obrigfeit regieren, auf bag gemeine Bohlfahrt nicht gerftort, fonbern beforbert werbe. 3m Saupt laufen bie Bebanten und Sorgen burch einanber: Regiert jemanb, fo fei er forgfaltig. Rom. 12, 8. Bollte ein Fuhrmann ohne Sorge fahren, murbe er balb Bagen und Mlles über einen Saufen werfen. Regenten find Gotter und Bater; Gott forgt ja fur und Denfchen, ein Bater fur fein Rind. Das Sampt ift ber anbern Glieber Gons: Regenten muffen Baume fein, unter welchen ein Beber Schirm umb Schatten finbet; ihr Simmel muß ber Unterthanen Dede fein. Um Saupt fiben zwei Angen, zwei Dhren und nur ein Dund; Regenten muffen febenbe Augen haben, mit bem einen fich und ihre Unterthauen, mit bem ambern ihre Feinde bemas den; jene ju erhalten, biefe in ihren Unfchlagen ju hintertreiben; fie muffen horenbe Dhren haben, eines Gott, bas anbre ben Unterthanen guhalten; bem Rlager bies, bem Beflagten jenes; fie muffen haben nur einen Mund, barans fie jebermann ein Recht fprechen, bem Urmen fein anders als bem Reichen, bem Sohen fein beffere ale bem Riedrigen. Bom Saupte geben auch ab beibe Urme und Sanbe; Regenten muffen nach ihren Unterthanen beibe Urme ausftreden, ben, ber Drud authut, niebermichlagen, nub ben, ber Drud leibet, aufgurichten; Birten find fie, brum muffen fie fubren in ber einen Sand ben Stab Beb, in ber anbern ben Stab Sanft; mit ber Rechten bas Gute belohnen, mit ber ginfen bas Bofe abftrafen. Enblich fomm ich zu ben Fugen, bem Spiegel bes Cheftanbes; biefe tragen ben Leib: fo bebt, tragt und halt ber Sausftanb mit feinem Gegen alle aubern Stanbe; aus ibm fonnnen auch bervor, welche ber Belt Ganlen und Trager fint in allen Stanten. Soll bem Leibe wohl fein, muffen bie Rufe feft fteben; alebann finbeft bu alle Stanbe in einem Boblftanb, wenn ber Cheftaub im Segen Gottes mobl gefußt und befestigt ift. Mit ben Rugen betritt man bie Erbe; wollt ihr gefegnet fein, ihr driftlichen Chebergen, fo gertretet bas Irbifche und fucht bas Simmlifche. Trachtet am erften nach bem Reich Gottes und nach feiner Gerechtigfeit, fo wird euch bas andere alles gufallen. Matth. 6, 33. In biefem Spiegel befcane bich taglich, ber bu ein Lehrer, Regent und Sauswirth bift, fo wirbs an Troft und Beffernna nicht fehlen.

# 270. Bon der Selbstbefdmerung.

So findet mancher feine Sunde, sein Amt, Kreug nud Leben. Mit Auft fündigt er, sincht Ergönung darin, lacht und turgweilt dabei. Bacht das Gewissen auf, ftellts ihm vor die Gerechigkeit Gottes, so durch die Sunde beleidigt, den schweren Zoen, der mit der Sünde verdient, so wird aus der Lust eine Last, aus dem Lachen ein Heulen; zwoer Juder, jest Wermuth, zwoer ein leines Ständelein, jest ein großer Berg, zwoer ein leichtes Pflaumlein, jest ein schwerer Gentner. Da ist dem Sünder nicht anders zu Muthe. ale lage ibm Simmel und Erbe auf feiner Geele, bas Berg ift in ber Riemme bermagen beangftet, bag es fanm guft icopfen fann. Manaffe und Davib habens erfahren. Bener ichaut feine Gunbe an ale einen großen Canbberg, und fpricht: Deiner Gunben finb mehr, benn bes Canbes ift am Deer. Gebet Manaffe B. 9. Diefer will fcbier unter ber gaft verfinfen und flagt: Meine Gunden geben über mein Saupt, und wie eine fchwere Laft find fie mir gu fchwer worben. Bf. 38, 5. Drudt bich bie Laft auch, mein Berg, und will bich unterbruden, entlebige bich berfelben, mirf fie bin auf Befum, bas Lammlein Gottes, bas aller Belt Gunbe tragt. Bas find beine Gunben gegen aller Menichen Gunben? Der biefe tragt wird anch jene tragen fonnen. Dit Luft tritt mancher ine 2mt, meint es ichneie Golb, und regne lauter Buder brin, er fingt und fpringt vor Freuden, wenn ibm bie Botichaft gebracht wirb, baß er an Dienften fommen fei; wie aber, wenn bas Dienen angeht und man empfindet bei fich fein Bermogen noch Tuchtigfeit bagn? Dber bie Welt will ihr nicht bienen laffen, giebt Ctaut fur Dant gu Lobn; ba wird man ihm felbft jur Laft, ba ift bie Rappe fchmer gu tragen, ba wollte man lieber ein Bauer ale Burger, ein Rnecht ale ein Berr, ein Borer als ein Lehrer fein, fonberlich wenn bagu fiost bas bofe Bewiffen, bag man nicht verfichert ift eines rechtmagigen Bernie; ba benft man; 21ch fiebe, batte bir Gott bie Laft aufgelegt. wurde er fie bir auch tragen helfen, nun bu fie aber bir felbft aufgeburbet und feine Rraft bei bir fublit ju tragen, wirft bu mobl barunter finten muffen. Dein Berg, labe bir felbft feine Dube und Mnaft auf, marte, bis Gott anflabet; labet Gott ein Amt auf, fo labet er auch Rraft auf, und bie Rraft hilft bas Amt tragen. Wills nicht von ftatten geben wie es follte, wirf bich auf Gott mit aller beiner Corge, er wirbs mohl machen. Arbeite bn aus treuem Bergen, Gott wird Frucht ichaffen; bleibt bie Frucht aus, wird boch Gott bie Trene feines Dieners nicht unbelohnt laffen; mas bie Erbe, nicht belohnt, bas belohnt ber Simmel. Dit Luft nimmt mancher fein Rreng auf fich, wenne fommt, benft, es fomme von lieber Baters. hand und bring ihm einen gnabigen Gott mit. 3m Tragen aber wirb er ungebulbig, fonberlich, wenne lang mabrt, und bie Ungebulb macht aus ber Luft eine Laft. 3ft bie Urt ber Ungebulb, baß fie fcwer macht mas leicht, leib mas lieb, bitter mas fuß ift. Rein Menich murbe flagen, bag fein Rreut untraglich fei, wenn er gebul-

big mare, benn er ift es ja nicht, ber tragt, fonbern Gott. Gollte ber nicht mich und mein Rreug tragen fonnen, ber Simmel, Erbe und alle Dinge tragt? Aber Ungebuld will felbit tragen, brum giebt Gott bie Schultern gurud, ba fallt fie benn mit ihrer Laft übern Saufen. In unferer bochften Schwachheit liegt bie bochfte Rraft Gottes verborgen, wenn wir nur gebulbig fein. Dein Berg, Luft und Liebe ju einem Ding, macht alle Urbeit gering. Bas lieb, ift auch leicht. Drum gewinn bas Rreng guvorberft lieb, weils von lieber Sand tommt. Die Liebe wird bich gebulbig machen. Bas bulbet eine Mutter um ihres Rindes willen nicht, weil fie es lieb bat? Die Gebuld wird bird leichter machen und im Leichtfein immer lieber. Dit Enft lebt mancher, und wollte wohl ewig auf Erben leben, wenn er einen treuen Freund bat, in beffen Schoof er all fein Uns liegen vertraulich bineinschutten fann; ftirbt ber Freund, fo wird er ibm felbit gur Laft, wunfcht auch ben Tob. Der Frennt war fein Rurbis, gab ihm Schirm und Schatten; verwelft ber Rurbis, fo fpricht er mit Jonas: Dun ift mir fterben beffer ale leben. Leben ohne Freude ift boch mehr ein Tob als ein Leben. Dein Berg, mable Jefum jum Frennb, ber ftirbt bir nicht ab, fo bleibt beine Luft immer grun.

Kein trener Freund auf Erben ift, Als nur mein füßer Jefus Chrift.

## 271. Bom Frieden mit dem Nachsten.

### Wie lang Friede!

Alls der Rachor will, speicht der angegerebt und auch nicht wahr. Wahr, eb nie Gera angreisst und den Rachor in die siecht, gera der Rachor neunk, der neben die wohnt und den incht eine Rachor neunk, der neben die wohnt und den incht der Rachor periodst nicht. Wein Vachder, spricht der willen Verfolgt mich. Warum deun? Im deiner bösen Werte willen? Wein, er schilt und verfolgt nicht dich, sondern beinen Feind, die Bodheit, die dich gedenkt in die hölle zu stürze. Er streiter uicht wider die, beudern deine Guide. Dassit follst nicht der legen fannst. Das der erbiteter und vernurußigt weise, hast die uich teilen Fernunk, sondern keine Keind bei alle den, der fied bei nicht erfund bei der sied der s

Beil, bu bein Berberben. Unfriebe ift eine Grundfuppe beines Bergend; ber Rachfte thut nicht mehr, als bag er bich ein wenig ruttelt, fo regt fie fich und fteigt empor. Bitterfeit tommt aus einem vergallten Bergen. Wahrheit fucht nicht an erbittern, fonbern au beffern. Aber ich maubele auf rechtem Bege, und mein Rachfter, fprichft bn, verfolgt mich boch! Richt bich, mein Freund, fonbern Gott in bir, benn beine rechten Bege fint von Gott. Bas fummerft bu bich aber um bie Dinge, bie nicht bich, foubern Gott augeben? Seine Sache, feine Rache. Lag Gott malten und fei bu nur ohne Corgen. Je unichnibiger, je gebulbiger; je gebulbiger, je rubiger. Mit einem Borte, ber Nachbar, ber bich nicht will gufries ben laffen, ift bein eigen Berg, bas gurnt und fturmt, wenn bir Leibs gefchieht, baber fommt Unfriebe. Gin Berg, barimen ber Bott bes Friedens wohnt, lagt jedermann aufrieden, und leibet jedermanne Unfrieben. Burnt man mit ihm wegen feiner rechten Bege, laft es fich nicht erbittern, fonbern befint feine Geele im Frieben; bittet Gott, baß er ben Beleibiger erleuchte, begegnet ihm mit Beichen ber Liebe und Freundschaft, bamit es ibn gewinne. 3ft es aber burch Roth und Ehre gezwungen, feine Sache vor Bericht auszuführen, lagt fiche boch von feinem Sag, Born ober Feinbichaft einnehmen, fonbern befiehlt Gott und bem Richter bie Gache, thut bem Beleibiger Gutes, ba es fann, und behalt alfo fein Gemuth im Frieben. Unf biefen Bergenefrieben bringt Baulus, wenn er feine Coloffer ermabut: Der Friede Gottes regiere in euren Bergen. Col. 3, 15. Bas ifts, bağ bu viel Ruhmens machft bei jebermann, wie friebfertig bu feift, und bein Berg focht boch lauter Gift? Raum ruhrt man bich an mit einem frummen Wortlein, fo fchaumt bas Gift jum Munbe heraus; bas Berg muß von Liebe burchfußt fein, fo fann feine Bitterfeit herausfommen. Will bie Welt feinen Frieben halten außerlich, wirft bu boch, wo fein Unfrieden im Bergen ift, in Gott ibn behalten und burch Gottes Gnabenfraft alle Gebanten beines Bergens jum Frieben richten. 3ch weiß wohl, weil beim Beift noch Rleifch in mir ift, bag meine Bebauten mit einguber ftreiten werben, wenn mich jemand beleibigt; etliche werben jur Entruftung, anbere gur Bebulb reigen; ba foll ber Friebe ben Unefchlag geben, bag ich ben Bebauten folge, bie jur Erhaltung bes Friebens blenen; ber Friebe foll Richter und Schiebsmann aller meiner Bebaufen fein, bas ich berfelben teinen gulaffe, bie mir meine Rube gerftoren

fonnen, fo behalte ich Frieden mitten im Unfrieden und biete meisnem Rachbar Trop.

### . 272. Bom Unmenfchen.

#### Rein Menfch, fein Chrift.

Ber wollte bas lengnen? fprichft bu; wie fann ein Chrift fein, ber fein Denich ift? 21ch! wie mancher giebt fich fur einen Chris ften aus und ift boch fein Denfch, fonbern ein ftopiger Dche, ein beißiger Sund, ein liftiger guche, ein grimmiger Low, ein geiles Ralb, eine garftige Cau, eine giftige Schlange, ja in Morb und Bugen ein Tenfel. Den Meufchen giebft bir ans und willft bich ruhmen, bu habeft Chriftum angezogen. 3ft nicht Chriftus ein Menich morben? Rannft bu auch Chriftum angieben ohne ben Denichen? Richtiger Rubm. Rein Menich, fein Chrift. Rach Gottes Bilb mar ber Denich erichaffen und Chriftne ift bas Chenbilb gottlichen Befens, in Chrifto wird ber Denich nach Gottes Chenbild erneuert und bann fangt er erftlich recht au, ein Deufch ju fein. Dein, bu mußt bier icheiben ben Denichen vom Denichen; ben Menfchen, ben Bater und Mutter giebt, von bem Menfchen, ben Chriftus macht; ben alten vom neuen. Bener ift ein Unmenich, Diefer ein mabrer Menfch; jener nach Abam, biefer nach Gott gebilbet; jener geerbt, biefer gefchenft; jenen mußt bn abe, biefen mußt bu anlegen. 3m neuen Menfchen bift bu ein mabrer Menich, ein llebermenich, ein Bottes. und Chriftenmenich. Roch eine: Rein Denich, fein Chrift. Alle Menichen find Gunber und mangeln bes Ruhms, ben fie por Gott haben follen. Du willft fein Gunber fein, fo bift bu auch fein Denfch, fonbern Gott ober ein Engel. Bift bu fein Menfch, fo baft bu feinen Theil an Chrifto, ale welcher nicht getommen ift, Die Engel, foubern bie Menfchen, nicht bie Berechten, fonbern bie Gunber gur Bufe gu rufen. Bas barf ber frember Burgichaft, ber aus eigenem Beutel gablen fann? Bas foll Chrifti Berechtigfeit bem, ber in ihm felbft und feinen eigenen Berfen bie Gerechtigfeit finbet? Der Argt ift nur fur bie Rranten, ber Erofter nur fur bie Betrubten. Saft bu benn fein Theil an Chrifto, wie tannft bu ein Chrift fein? Rein Menfch, fein Chrift. Billft bu ein Chrift fein, fo fiebe gu, bag bu guvor ein Menfch werbeft;

und willst die Menich werben, so werde zwor ein Christ. Ohne Christmu ift tein Menich ein Menich, und ohne Menichen ift tein Menich ein Christ. Ich will mich bemuhen ein neuer Menich in Christo zu werben, so bin ich beibes, ein Mensch und ein Christ. Gott helse mir!

#### 273. Bom Mitleiden.

#### Gin Berg, ein Comerg.

Frene bich. Ift nicht Jefne ein Berg mit bir? Freilich fa; fonft mußte Baulus lugen, wenn er fpricht; Die bem Berrn anbangen, find ein Beift mit ihm. 1. Cor. 6, 17. Ginberg, ein Schmerg Beht bein Leiben Riemand ju Bergen, fo gehte boch mabrhaftig Befn an Bergen. Du figeft im Glent, weinft taufent Thranen; Jebermann geht vorbei, thut, ale ginge es ibn nicht an. 3hr Berg ift wie ein Stein, auch viel Thranentropflein mogens nicht erweichen. 3a, bie bich troften follen, frenen fich über beinen Schaben und ift ihnen leib, bag bire nicht arger geht. Bie manchem fpringt bas Berg im Leibe, wenn bich ein Unfall trifft! Bie mancher lebt von beinem Schaben, und wird fett bavon, wie ber Salamanber vom Rener! Die Welt ift boch ein folch Tenfelefinb, bas nie eine grofere Rrenbe empfindet, ale wenne fiebt Chriftum und feine Glieber untergeben; fie fvottet ihrer in ihrem bochften Glenb, fagt ihnen Gott umb alles Gnte ab, halt fie fur bie allerschablichften, giftigften Burmer, bie alles verberben, bag alle Menichen um Gottes willen ichulbig fint, ibre Unerottung an beforbern; ja fie gonnt ibnen auch ben Simmel nicht, wollte mobl, bag fie im bollifchen Rener ewig brennten. Go find bie Menichen gemartet; felten finbet man bei ihnen Mitleiben und Erbarmung. Aber Jefus fublt ber Betrübten Glenb und thut ibm webe. Das Saupt empfindet ja ber Blieber Schmergen; er wohnt in unferm Bergen burch ben Glauben; brum menn er unfer Berg vermundet, wird fein Berg mit ibm vermundet; wenn wir leiben, leibet er mit und fein Berg will ihm brechen. D Geele, ift ber Menfchen Berg bart und verschloffen, fo fteht boch bas erbarmenbe Berg Befu beinem Jammer offen, ba wirf bich binein mit aller beiner Ungft, fie wird verfcwinden wie ein Baffertropflein verschwindet, wenn mans ine Deer fallen lagt. Aber bore noch

eine: Bie Befus mit bir, fo bift bu mit Befu ein Berg. Es beißt nicht allein, er ift mein, fonbern auch, ich bin fein Gin Bet; ein Schmerg. 26, wie oft trauert bein Befus und bu trauerft nicht mit ibm; er weint und bu wifcheft ibm feine Thranen nicht ab; er fcwist Blut und bu fchlafft! 3ft nicht in Chrifto bein Rachfter mit bir verbunden? 3a; benn Banlus fagt: Wir find allgumal einer in Chrifto, Bal. 3, 28. ein Berg und Geele. Wie fommts benu. baf bu beinen Rachften im Glent fiehft und gebit porbei? Ermahnet nicht Baulus: Dacht euch theilhaftig ber Beiligen Rothburft. Rom. 12, 13. Bereinigung bringt Gemeinschaft. Sat nicht Bott felbft gelitten in feiner Menfcheit? Gipt nicht ber Denfch Chriftus jur Rechten Gottes? Bas machts? Die perfonliche Bereinigung. Gin Berg, ein Leib, eine Frende. Baulus macht ein Rettlein braus: Sabt einerlei Ginn unter einander, weinet mit ben Beinenben, feib froblich mit ben Froblichen. 2Bo ein Berg und Ceele ift, ba nimmt fich einer bes anbern an ale fein felbft. Genft man ein 3weiglein in ben Stamm, fo machit es mit ibm bermaffen aufammen, bag es mit ibm augleich grunt, auch mit ibm augleich verborrt. Beil bie Glieber im menichlichen Rorver mit einander vereinigt fint, fo leiben alle Glieber, wenn eine leibet, und frenen fich alle, wenn eine berrlich gehalten wirb. Auf bas Borbild weift auch Baulne in bem 1. an bie Cor. 12, 26. 27. Go ein Glieb leibet. fo leiben alle Glieber mit, und fo ein Glieb wird berrlich gehalten, fo freuen fich alle Glieber mit. 3hr feib aber ber Beib Chrifti, und Glieber, ein jeglicher nach feinem Theil. 3ch will meines Rachften Leiben mein Leiben laffen fein und foll mir fo webe thun, ale litt iche felbft. Sat bod mein Jefus aller Menfchen Glend auf fich genommen und ift verfucht in Allem, auf bag er mit une Ditleiben haben fonnte! Bin ich bod auch noch im Fleifch und weiß nicht mas mir begegnen fann, vielleicht wirbs vor Abend noch anbere! Bie ich nun wollte, bag ein Unbrer mir bie Laft tragen bulfe, fo will ich ihm anch feine Laft tragen belfen. Gin Blieb. bas feines Ditgliebes Schmergen nicht fühlt, ift erftorben.

## 274. Bon der Fürforge Gottes.

Bott lebt noch und ift mein Bater. Aur fein Rind muß er forgen, ober tann nicht Bater fein. Sat er fur mich geforgt, ba ich noch fein Reind war : wie vielmehr wird er jest forgen, ba ich fein Rind bin! Brbifche Bater fonnen bofe fein und ihrer Rinber vergeffen; bas fann mein binmlifder Bater nicht thun, weil er bie Bute und Liebe felbft ift; ob mich gleich mein Bater und Mitter verließe, nimmt er mich boch auf. Irbifche Bater tonnen fterben und wenn fie tobt find, bort ihr Gorgen auf; mein himmlifcher Bater ftirbt mir nimmer ab, er lebt emig; emiges leben, emiges Lieben. Irbifche Bater helfen ihrem Rinbe gern, haben aber fein Bermogen ban, muffen oft ihr Rind perberben feben por ihren Angen und es gefcheben laffen; aber mein Bater ift allmachtig. Der Simmel ift burch fein Bort gemacht und all fein Seer burch ben Geift feines Dunbes. Co er fpricht, fo geschiehts, und fo er gebent, fo ftehts ba. Bf. 33, 6. 9. Mein Unglud fann er wenben, fteht Alles in feinen Sanben. Irbifche Bater miffen oft gar nichts brum, wenn ibr Rint in bochften Rothen ift; aber mein bimmlifcher Bater weiß all mein Unliegen, er gablt meine Rlucht und faßt meine Thranen auf; beg verfichert mich mein Beiland und fpricht: Ener himmlifcher Bater weiß, bag ibr beg alles beburft. Matth. 6. 8. Saben Tenfel und Menichen beimlich etwas wiber mich angesponnen, Gott weiß es, bem aller Menfchen Bergen befannt finb, er weiß Rath, Eroft und Bulfe berbei gu ichaffen, er weiß aus bem Bofen etwas Ontes beraus an bringen und ans Rinfternif Licht gu machen. Gott forgt für mich. 3ch bin fein Rinb. Der für bie Boget unter bem Simmel, fur bie Blumen auf bem Relbe, fur bie inngen Raben forgt, wird ja vielmehr für fein Rind forgen, bas er liebt wie feine Ceele. 3hm ift bas Unglud, bas mir feinblich nachichleicht, nicht verborgen, benn fein Unge macht ftete über mich. Db ich gleich fur mich nicht werth bin, bag ich fein Rind beiße und feiner Surforge genieße, ift es boch mein Gerr Jefus wohl werth, in welchem er mich ju feinem Rinbe bat angenommen. Ifaac fegnete Bacob nicht in feiner eigenen Berfon, fonbern weil er feines Brubers Rleiber an hatte und fich nach beffen Ramen namte Jefins, mein Bruber,

hat mich in ber Taufe mit aller feiner Berechtigfeit beffeibet unb mir einen nenen Ramen gegeben, bag ich nach Chrifto ein Chrift beiße; in ihm, bem Geliebten, bin ich ein geliebtes Rinb Gotteb. Berfunbige ich mich gegen meinen himmlifchen Bater, fo guchtigt er mich gwar mit ber Ruthe, aber fein Baterberg legt er nicht bin. Baterichlage, Liebesichlage, er meinte nicht bofe. 36m will ich vertrauen und mich nicht gramen, es fomme, was fommen will. Das rum nicht tobt, Gott lebt noch und ift mein Bater; er thue. mas ihm moblgefallt, er machte nicht bofe. Bor wem follte ich mich fürchten? Deinen himmlifchen Bater will ich rathen und forgen laffen, er wirbs wohl machen. Will mich ber Tenfel fdreden, barum nicht tobt. Richt über ein Schwein hat er an gebieten, viel weniger über ein Rind Gottes. Fallen mich Menfchen an? Darum nicht tobt. Gott lebt noch, ber bes Ronige Berg in feiner Sanb bat, wie bie Bafferftrome, und lentt es, mobin er will. Ift es, bag er meinen Reinden ben Baum lagt, mich ju guchtigen, fo lagt er fie boch nicht Deifter werben, fonbern verftodt fie, bag fie nicht wiffen, was fie thun follen; haben fie einen flugen Rathichlag por ber Sand, er nimmt ihnen bas Berg, bag fie benfelben nicht fonnen ju Bert fegen; giebt er ihnen bann Mnth und Mittel, fo macht er boch enblich ihr Bornehmen an Schanden und laft fie einen Rebler gebahren. Das weiß ich und habs erfahren, brum fann ich getroft fprechen: Der Berr ift meine Bulfe, was follte ich mich fürchten, mas follte mir ein Denich thun? Gebe ich fein Mittel m meiner Erlofung? Darum nicht tobt. Gott bat Mittel genng, fann and obne Mittel, ja, burd wibermartige Mittel banbeln. Genng ifte, bag ich feine Berheifinng habe. Auf biefelbe grunde ich mich feft und erwarte bie Gulfe meines Gottes, fie wirb nicht ausbleiben. Reinb, bn wirft feben, mas fur ein Seil ber herr thun wirb.

> Ob fico anlies, ale wollt er uicht, Las ich mich boch nicht schreden, Denn wo er ift am bestem mit, Da will ere nicht entbeden; Sein Wort las bir gewisser sein, Und ob bein herz sprach lanter Rein, Will ich mich boch nicht sürchten.

## 275. Bom mahren Christenthum.

#### Eriffe recht

In vier Dingen, fo bift bu ein guter Chrift. Borin? fprichft bu. 3m Glauben, Leben, Leiben, Sterben. Der Glaube macht, bas leben beweift, bas Leiben bemabrt, bas Sterben front ben Chriften. Der Glaube legt ben Grund, bas Leben bant auf ben Grund, bas Leiben befeftigt, bas Sterben vollenbet Bas Bebanbe. Der Glanbe umfaßt Befum und fpricht: Du bift mein, was bu bift, bas bift bu mir, mas bu haft, ift alles mein. herr, wenn ich nur bich habe, frag ich nichts nach Simmel und Erbe; wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, bift bu boch allzeit, Gott, meines Bergens Troft und mein Theil. Bf. 73, 25. 26. 3m leben thut fich fonberlich bervor bie Liebe, wie Baulne ermabnt: Banbelt in ber Liebe. Ephef. 5, 2. Diefe wirft fich in bie Urme Jefn, und fpricht: 3ch bin bein; was ich bin, bas bin ich bir, und was ich habe, ift alles bein: bir leb ich, bir fterb ich, bein bin ich tobt unb lebenbig. Im Leiben preift fich bie Bebulb, nach Banli Erinnerung: Sei gebulbig in Trubfal. Rom. 12, 12. Diefe legt fich vor Jefu Rugen nieber, und fpricht: 3ch will bes herrn Born tragen, benn ich babe wiber ihn gefundigt. Lege mir auf, mein Jefn, mas bu willft, wann bu willft, wie viel bu willft, ich wille gern tragen; leaft bu Rreng auf, fo legft bu auch Rraft auf, Rraft gu tragen, Rraft ju überwinden; bu bift getren, und laßt Riemand verfuchen über fein Bermogen, 1. Cor. 10, 13; wirft anch ichaffen, bag meine Berfnchung fo ein Enbe gewinne, bag iche faun ertragen. 3m Sterben behalt bie Frendigfeit ben Ruhm, bie hangt fich an Chriftum, und fpricht: Bo bu bleibft mein Jefu, ba bleib ich auch, und bin gewiß, bag weber Tob noch Leben mich fcheiben foll von ber Liebe Gottes, bie ba ift in Chrifto Jefu. Rom. 8, 38. 39.

Ich bin ein Glieb an beinem Leib, Dest tröft ich mich von Hergen; Bon bir ich ungeschieben bleib In Tobesnoth und Schmerzen. Wenn ich gleich sterb, so fterb ich bir, Ein ewigs Leben haft bu mir Mit beinem Tob erworben.

or May Comple

Ich will burch Gottes Gnaben allen Fleiß anwenden, baß ich recht glanbe, driftlich lebe, gebulbig leibe, frendig fterbe, fo treff ichs recht in allen Studen.

### 276. Bon der Gelaffenheit im Rreug. Im Stillfein Wohlfein.

In silentio et spe fortitudo vestra. Still fein und harren ftartet im Berrn. Benn Jefne mit feinen Jungern auf bem galilaifden Meere ichifft, erhebt fich ploblich ein Binbwirbel, wirft bie Bellen ine Chiff, bag es, mit benfelben bebedt, beginnt gu finten. Die Junger werben nurnbig, fangen an gu fchreien: Perimus! Perimus! Berr, wir verberben! Matth. 8. Jefne aber liegt fill und ichlaft. Dft fahren zwei in einem Rrengschifflein, ein Unglud trifft beibe, boch haben fie nicht beibe einen Mnth barin; ber eine flucht, ber andere betet, ber eine weint, ber anbere lacht, ber eine flagt, ber anbere rubmt, ber eine finft, ber anbere fteht feft. Bas machts? Bener ift unglaubig, biefer glanbig; jener bat ein bos, biefer ein gut Gewiffen; jener ift machfam und unruhig, will mit Macht bas Rrengfchifflein aus gant haben, ober boch herans fein; biefer ift rubig, bat fich auf bas Riffen gottlichen Bohlgefallens niebergelegt, ichlaft und fpricht mit Davib: 3ch liege und ichlafe im Frieden, benn bu, Berr, bift bei mir. Gin Belaffener fann mit Betro fanft fchlafen im Rerfer, mitten unter ben Feinben. Up. Gefch. 12, 6. Gin Ungelaffener tann auch nicht fchlafen im freien Saufe und unter ben Frennben. Diefem find auch bie Rofen gu unfanft, ba jener auf ben Dornen fauft liegt. Ungebuld macht flein ., Gelaffenheit großmuthig; jene tranrig, biefe luftig; jene furchtfam, biefe ficher; jene blob, biefe fed; jene unrnhig, biefe ftill. Dein Berg, in ber Stille ift bie Starfe; willft bu auf ben Bellen ale auf einem Relfen figen, und in beinem Leiben ftillen Beiftes fein, fo laß bich in Gottes Billen. Bergeblich ift es, bag bu wiber biefe Maner Sturm laufft, fie fteht feft und lagt fich nicht umftogen. Bas Gott will, miß boch gefchehen, bit willft, ober willft nicht. Bar ber nicht thoricht, ber fein Schifflein an eine Rlippe banbe, und gebachte bamit bie Rlippe and Schiff gu gieben? Er gieht fich nur felbft mit feinem Schifflein an bie Rlippe binan. Gott will fich nicht biegen

# 277. Bon den Leichenpredigten.

Sagte jener, benn es ift ein refrigerium (Labung) babei. 3ch wollte fcbier umfehren und fprechen: Leichprebigten, fcmere Brebigten, benn fie befcomeren Sant und Bentel mit Golb und Gilber. D liebliche Befchwerben! fprichft bu. Go feis benn fo: Leichprebigen, leichte Bredigten. Gott erbarm fiche! Leicht find fie, weil fie geben bei Bielen ans einem leichten Ginn. 3ft es nicht eine Leichtfinniafeit, bag bu an Gottes Statt ein Lugner und falfcher Benge bift, ans Rinfternif Licht, aus gaftern Tugenben machft, lobft mas lafterlich ift, und feneft ben Teufel auf Gottes Stuhl? Der Tobte muß gerühmt fein, mar er gleich ein Auszug aller Lafter in feinem Leben gewefen; fein Beig muß Sparfamfeit, fein fleischlicher Born ein gottlicher Gifer, feine Unflatherei Anraveil beifen. Er that Unrecht, fo fprichft bu, er habe Unrecht gelitten; er fluchte, fo fprichft bn, er habe gebetet. Bas richteft bu bamit an? Deine leichten Bredigten machen leichte lofe Lente, bie bingeben, fich ale Gane im Unflath ber Gunbe herumwalzen, verlaffen fich brauf, bag beine Leichpredigt allen Roth abmifchen werbe. Ber wollte Bofes meis ben, wenn es in Gutes fann verwandelt werben, und Rubm brin-

Commence (Ming)

gen auch nach bem Tobe? Glaube nur, bag einem trenen Diener Befu bie Leichpredigten bie allerbeschwerlichften Bredigten find. Deun entweber fagt man bie Bahrheit, ober nicht; jenes burbet Feinbichaft auf ben Ruden, biefes Mugft und Unruh aufs Gewiffen. 3ch meis nes Orts wollte, bag entweber feinem, ober allen, bie es verbient, Leichpredigten gehalten murben. Jacobus will, bag ber Urme nicht weniger in ber Gemeine gelten foll ale ber Reiche. Wer rubmt aber ben Urmen nach feinem Tobe? Er begehrte nicht, fprichft bu. Barum, Lieber? Beil beine Begierbe mit Gelb nicht gu fattigen ift. Dem Gelb haltft bu Leichpredigten, und nicht ben Denfchen. Rupfern Gelb, fupferne Seelmeffen. Dit einem Bort: Baren unter ben Beiftlichen feine Beiglinge, murbe man ber Leiche und Lugene prebigten fo viel nicht haben. Gie gebuhren nur benen, bie in ber Barmhergigfeit und Bebulb ein fonberbares Dufter und Borbilb gewefen, bag man auf fie, ale Borganger, anbere weifet, und burch ihre Erempel andere aufmuntert, wie vom Siob St. Jacob fpricht: Die Gebuld Siobs habt ihr gehort. Jac. 5, 11. Die befte Glode, fo man und im Tobe nachlanten fann, ift biefe, bag man von und rühme, was bort ber Sauptmann von Chrifto rubmt: Furmabr, biefer war ein frommer Mann und Gottes Cohn. Un biefem Radrubm, mein Chrift, laf bir genügen.

## 278. Bom Troft des Christenthums.

### Trut Teufel!

3ch bin ein Chrift. Chriftum hod ich in ber Taufe augzogen Er ift mein, ich bin sein. Du hast an mir nichts, sein Ardpflein Butts, sein Hatelin ist bein, ich gehör Issti am. Nibil juris in Christiano habes,") sagt St. Martinus zum Tensel, da er auf ihn in seinem testen Ende mit seinen seunigen Phelien zudrang, an einem Christin hab u sein. Tell. Trug West! Ich im ein Chrift. Was at anust du mir geben, das ich in Christo nicht bereits viel herrischer häte? Und was kaund du nir nehnen, das ich an Christo nicht besselte Wich werden die besselte Wich werden. Trug Sinde ! Ach bin ein Chrift. nicht besselte Wich werden. Trug Sinde! Ich bin ein Chrift.

<sup>\*)</sup> An einen Chriften haft bu fein Anrecht.

Den Menfchen fanuft bu gwar verbammen, aber ben Chriften nicht, weil nichte Berbammliches ift an benen, bie in Chrifto Jefn finb. Rom. 8, 1. Bift bu wiber mich? Chriftus ift fur mich, Chriftus ber Gunbentilger, ber von Gott gur Gunbe gemacht ift, auf baß ich in ihm murbe bie Berechtigfeit, bie por Gott gilt. Ernt Dofes! 3ch bin ein Chrift. Ber will beichulbigen? Gott ift bie, ber gerecht macht. Wer will verbammen? Chriftus ift bie, ber gestorben ift, ja, ber auch auferftanben ift, und fist gur rechten Sand Gottes, und vertritt uns. Rom. 8, 33.34. Trut allen Sollenpforten! Mein Rele ift Chriftne, wer will mich umftogen? Wer an biefen Relfen lauft, muß anftogen und fallen. Erny Rreng und Leiben! Christiana sum, rief Blanbina. bas gottfelige garte Jungfraulein, in ihrer bochften Marter: 3ch bin eine Chriftin; und befannte, fo oft fie biefen Ramen genennet, babe fie nene Lebenofrafte überfommen, und feine Marter gefühlt. Chriftus, ber in mir wohnt, ift meine Starfe, und feine Rraft ift in meiner Schwachheit machtig. Patior ut Christiana,\*) fagte bie fromme Martyrin Felicitas. Gelig bin ich, wenn ich in Chrifto leibe um ber Berechtigfeit willen; wer mit ibm leibet, wird mit ibm berrichen. Erns Armuth! 3ch bin ein Chrift, ein Erb und Gigen. thum Chrifti; forgt er fur bie Burmlein, Die er erschaffen, wie viels mehr wird er forgen fur bie Seelen, bie er fo theuer erfauft hat mit feinem Blute; ich bin ja mehr als ein Burmlein. Ernt Tob! 3ch bin ein Chrift; Chriftus ift mein Leben, Sterben ift mein Bewinn. Gewiß bin ich, bag weber Tob noch Leben mich fcheiben mag pon ber Liebe Gottes, bie ba ift in Chrifto Befu, meinem Berrn. 3ch bin ein Chrift und gefall in Chrifto meinem himmliichen Bater, ein Geliebter im Geliebten. Belt, gefall ich bir nicht? Daran ift mir wenig gelegen, wenn ich nur Gott gefalle. Dn gefällft mir nicht, ich gefalle bir nicht. Bir find gefchieben. Gott gefällt mir über Alles, ich gefall ihm über Alles, ale in Jefu Chrifto fein theuerfter Schap. 3ch bin ein Chrift, mit Chrifto im Glauben verbunben, feine Starfe meine Starfe, meine Schwachheit feine Schwachheit, meine Gunbe feine Gunbe, feine Berechtigfeit meine Berechtigfeit, mein Alnch fein, fein Gegen mein, mein Tob fein, fein Leben mein, in Jefn Alles mein, mas fehlt mir beun? 3ch bin ein Chrift, brum muß ich leiben; feine Rofe ohne Dornen, fein

<sup>\*) 3</sup>d leibe ale eine Chriftin.

Meer ohne Wellen, fein himmel ohne Wolfen, fein Chrift ohne Kreng; aber, was ich feibe, leibe ich in ibm, und er feibet in mir; mein Elenb juhlt er, und thut ihm weber, als mir; er wird schon, wenns Zeit ift, gutreten, und and meinem Leibe Frende machen. Ich bin ein Chrift. Tenis allen Tenfeln!

# 279. Bon der Liebe Gottes im Rreug.

Denn bie Liebe thut bem Rachften nichts Bofes. Rom. 13, 10. Du flagft in beinem Jammer: 21d! wie machts bod Gott fo bos mit mir, feinem fonnte arger geben! Richt, mein Berg, verfündige bich nicht an Gott. Unrecht thuft bu bem Rener, wenn bn ibm bie Schuld beilegft, bag es bich erfalte; Unrecht bem Baffer, wenn bu flagft, bag es bich trodne; Unrecht ber Sonne, wenn bn fie einiger Berfinfterung beidulbigit; und Unrecht Gott, bem bochften But, wenn bu flagft, bag ere mit bir bos mache im Rreng. 3ft nicht Gott bie Liebe felbft? Bift bu nicht in Chrifto fein Nachfter, anch fo nah mit ihm verbunden, bag bn mit ihm ein Beift bift, ja fo nahe, bag in Chrifto Gott und Menich nicht tonnen getrennt werben, fo nabe ale bas Rind mit bem Bater, und bas Beib mit bem Dann? Thnt auch bie Liebe bem Rachften Bofes? Go benn bn, ber bu arg bift, fein Arges thun fannft bem Rachften, ben bu liebft, wie viel weniger wird Gott, ber bie Gute felbft ift, bem Denfchen Bos fes thun, ben er in Chrifto fo lieb hat, ale feine Geele! Dennoch, fprichft bu, brudt mich fold Leiben. 3ft bir aber bas Leiben bos? Ach nein, aut und heilfam an beiner Geele. Richt Alles, mas bem Bleifc bitter, ift bem Beift bos und fcablich. Die Liebe gurnt and, aber nicht aus bofem, fonbern gutem Bergen, fie guchtigt, aber verbirbt nicht. Cag mir, machte anch ber Bater bos mit feinem Rinde, weim ere ftanpt? Ich nein, vielmehr gut, benn bie Rinthe macht fromme Rinber. Dachts auch ein Urst bofe mit bem Rranfen, wenn er ihm ein bittres Tranflein eingiebt? 21ch nein, vielmehr aut, benn es bient au feiner Befundheit. Aber bu bift wie ein junges, albernes Rind, weinft unter ber Ruthe; wie ein efelhafter Batient, giebft und winbeft bich, willft bas Becherlein nicht an-

feten und anstrinfen. Bas machte? Du verftebft nicht, mas für Beil und But unter bem Rreug verborgen, und wie bich Gott nur barum guchtigt, auf bag bu nicht mit ber Welt verbammt werbeft. David verftand bie Cache viel beffer. Bor, wie er bavon rebet im 116. Pfalm. Erftlich flagt er: Stride bes Tobes batten mich umfaugen, und Angft ber Solle hatte mich getroffen, ich fam in Jammer und Roth. Bie? Salt benn David bas fur bofe? Rein; benn balb barauf rubmt und fpricht er: Bie foll ich bem Serry vergelten alle feine Wohlthat, Die er mir thut? 3ch will ben beilfamen Reich nehmen, und bes herrn Ramen prebigen. Du meineft, es fei bir von Gott in ben Kreugfelch lauter Born und Gift eingefcheuft, aber nein; Davib erfenut, bag lauter Leben und Seil bineingegoffen fei, brum fest er ibn frifch an und trinft ibn froblich aus. Berg, Gott machte nicht bos, bilb bire nicht ein; benen, bie Gott lieben, muffen alle Dinge jum Beften bienen. Rom. 8, 28. Sabens Meufden gleich bos mit bir im Ginu. Gott richtets boch jum anten Enbe, baß feine Ehr und beine Geligfeit baburch muß beforbert werben, und bu ju beinen geinben fagen fannft, mas Joseph fagt ju feinen Brubern: 3hr gebachts bofe mit mir gu machen, aber Gott gebachtete gut ju machen. 1. B. Dof. 50, 20. 3a freilich macht ere gut, beffer ale mir felbft gebenfen und munichen mochten. Er hat alles mohl gemacht, wird auch an mir und bir ben Ramen nicht verlieren. Dein Berg, vertrau nur!

# 280. Bon Gottes wunderbarer Regierung im Kreuz.

#### Bunderlich, weislich.

Seitsaner Aufaug, herrliches Ente. Du hericht, es last ich vunderlich au, wie wilks hinand? Freilich muß sichs vunderlich au- lassen, foll Gett Wannber ihm und sich herrlich deweiseln, des Ausgangs halber aber sei den undefinmeret. Der Weg Gettes ift im Weer, und sein Pfad in großen Wassern, und spart man boch ben Auß Getten nicht. Pf. 77, 20. Man sieht mub spart is eit wohl, wie fremme Christen im Angle, Kreup- und Sollenmer herumschwinnen, und vie sie im tiefen Schlaum, da tein Grund is, vers sinden wolken, aber keine Bernungt kann, ergründen, wie Gott sie

barin erhalten wolle. Das macht, ber herr wohnt im Dunfeln. 1. Ron. 8, 12. Lutherne fuhrt biefe Urfach an, und richtet Philipp Melanchthon bamit auf, ber faft verzweifeln wollte, weil er bie wunderliche Regierung Gottes nicht verfteben, noch an feinen Singern abrechnen fonnte, wie Gott feine Rirche erhalten murbe. Darum fchreibt er an ihn Chytr. Hist. ber 21. C. p. 231. "Das Enbe und Ausgang ber Cache qualt euch, bag ihre nicht begreifen tomt. 3ch aber fage fo viel, wenn ibre begreifen fonntet, fo wollt ich ungern ber Sache theilhaftig fein, viel weniger wollt ich ein Saupt ober Anfanger bagu fein. Gott hat fie an einen Ort gefest, ben ihr in enrer Rhetorit nicht finbet; auch nicht in eurer Philofopbie, ber Ort beift Glaube, in welchem alle Dinge fteben, bie mir meber feben noch begreifen tonnen. Ber biefelben will fichtbar. icheinlich und begreiflich machen, wie ihr tont, ber bat bas Bergleib und Seulen gu Bohn, wie ihr auch habt wiber unfern Billen. Der Berr hat gefagt, er wolle wohnen in einem Rebel, und bat Sinfterniß geftellt, barin er verborgen liegt; wer ba will, ber mache anbere. Satte Dofes bas Enbe wollen begreifen, wie bas Bolt Ifrael bem Beer Pharaos entgeben mochte, fo maren fie vielleicht noch hent biefen Tag in Egypten. Der Berr mehre euch und ben anbern allen ben Glauben; wenn ihr ben habt, mas will euch ber Teufel thun und bie Belt bagu?" Borft bu, Geele, Gott muß man ben Ansgang aller Cachen, fonberlich bie verwirrt find, beimgeben; er, ale ber Allweife, wirbe fcon wiffen berrlich anszuführen, mas er wimberlich angefangen. Anfang und Enbe fteht beibes in feinen Sanben. Rollt er mit bir bingber über Stod und Blod. Berg und Thal, hindurch burch Fener und BBaffer, alfo, bag alle Creatur idreit, und nicht anbere meint, er werbe bir noch ben Sale entzwei rennen, fei bn getroft und guten Muthe, Rurmahr, er wirde fo ftattlich binansbringen, bag bu feine imergrundliche Beisheit und unbegreifliche Dacht gleich als mit Fingern taften wirft, und fagen: Rurwahr, bu bift ein verborgener Gott, bu Gott Ifrael, ber Seilanb. Bef. 45, 15. 3a, alle Belt wirbs erfennen und fprechen: Dies fommt vom herrn. 1. B. Dof. 24, 50. 3ch will Gott rathen laffen, und fillen Beiftes fein, er wirbs wohl machen, wunberlich, bod weislich.

# 281. Bon der Sulfe Gottes im Rreuz. Sulflos, hilft Gott.

Beibes finbeft bu im Ramen Lagarus. Wenn bie Sulfe von ben Bergen ausbleibt, fo ftellt fich bie Sulfe vom Beren ein, wie Davib and eigner Erfahrung ruhmt im 121. Pfalm: 3ch bebe meine Augen auf gu ben Bergen, ob meine Bulfe von ihnen fommen mochte. Aber nein: Deine Sulfe fommt vom herrn. Der Sulfe burfen wir, bag Geel und Leib erhalten werben. Bober aber foll bie Gulfe fommen? Das Mug fuhrt und gn ben Bergen, und beift unfer Berg vertrauen auf bas, mas groß, fart und bergig ift; auf Gelb und Gnt, bas man aus ben Bergen grabt, auf Ronige und Rurften, welche in ber "Schrift ben Bergen verglichen werben. Alber gerichmelgen muffen alle biefe Berge por bem Born bes 214. machtigen, wie bas Bachs am Rener. Rein Berg ift, ber uns tonnte ju Sulfe fommen, wenn Gott wiber und ftreitet; und fo wir Gott auf nuferer Geite baben, mas burfen mir ber Denichen, bie beute Berge find, morgen Thaler; beute reich, morgen arm; beute boch, morgen niebrig; bente lebenbig, morgen tobt. 26! was wollen und Meufchen belfen, Die fich felbft nicht belfen founen? Auxilium nostrum a Domino, vom herrn fommt unfere Sulfe, bann, wenn Menfchenhulfe ein Ende nimmt. Sulflos auf Erben, hilft Gott im Simmel! Dein Bater und Mntter verlaffen mich, fpricht Davib; aber ber herr nimmt mich auf. Pfalm 27, 10. Gind fcone Borte. Das Anfnehmen, fo er fest in ber Grundfprache, heißt ein Ginfammeln in bie Schenern, 2. B. Dof. 23, 16., eine Berfammlung bes Berfolgten, Berirrten und Urmen unter bem Schatten feines Saufes. Berem. 22. Bon biefem Bort fommt auch ber bas bebras ifche Asaphim, welches beift ein Rinbelfind. Co viel will Davib fagen: Benn gleich bide, finftere Rrengwolfen aufgeben, wenns gleich beginnt an bonnern und an bliben, au fchneien und au regnen pon lanter Born, Unglud, Glent und Roth; jagt mich bie gottlofe Belt, ift binter mir ber Tenfel ber mit allen feinen Schuppen, ja, werbe ich gleich babingeworfen, bag mich bie wilben Thiere gertres ten, bas Baffer erfanfen, bie Bolfe und Baren gerreißen follen, und ift gang niemand, ber fich meiner, ale mar ich ein Finbelfind, erbarme: fo meiß ich boch, bag mich Gott ale feinen eblen Beigen

vor dem Sturm der Gottlofen in die ewigen Hatten aufnehmen, und verbergen werde dei fich heimild vor Jedermanns Trob. Mit einem Wort, laßt mich alle Welt, so laßt mich doch Gott nicht. Thut Jedermann, ob gling ich ihn nichts an, so nimmt sich Gott mein an. Ich will bei Menichen feine Huften hift mir ein Menich, of sie er unt Gotte Wertzug, denn von Gott hat er, womit er mir hilft. Meine Hufte sommt vom Herrn, und geht dann recht auf, wenn Menichenhulfe mutregebt. Erde, hilf du ben Deinen, Gott hilft den Seinen, und hilft auch mir, deß danf ich für und für.

### 282. Bom fcmachen Gebet.

### Gin Ceufzerlein fanns thun.

Bergag nur nicht, bn flagst über große Angst; liede Seele, bete. Wenn mir augst fit, spricht David, ruf ich ben hern au. Wie manche Angst bab ich vom herzen abgebetet mit schweren herzen gefniet, mit leichtem wieder aufgestanden; versuchs nur, du wirfis erfahren. Ach, spricht bu, wer nur beten sonnte, wie gern wollt ich! Unvergagt, mein herz, Gott nimmt den Willen für das Wert!

Ut desunt vires, tamen est laudanda voluntas.\*)
Der gute Wille ift Gottes Werf; wie tam Gott sein eigen Wert
verwersen? Aber hore, kamst du nicht beten, so seusse. Rein Seusse.
Beckangen der Einden (das taavakth, die erste Begleiche, das Antommen des Herzens.) obe gleich swie auch R. D. Kimchi und Aben
Egra es angemerkt unch nicht in den Mund herausgegnossen ist (des Herzens Seusseckin) hoft du, Herr, ihr herz ist gewis, daß
ein Ohr draum merke. Ph. 10, 17. Jum Daniel pricht der Engel: Da du ansingst zu beten, ging der Bestol aus. Ist is terbegel:

lich. Dan. 9, 23. Che Daniel ansängt zu beten, ist schou bas Gebet ersöhrt, da sommt ein Engel vom Himmel und tröstet ihn. Arbitror, sagt ber h. Bernhardus, quod interdum neo verdu exspectet, sed solis oogitationibus advocetur. Ser. 9. in Cant-

<sup>&</sup>quot;) Fehlen bie Rrafte, fo ift boch ber Bille ju loben.

3ch halt bafur, bag Gott bieweilen im Gebet bie Borte nicht ermarte, fonbern werbe burch bie blogen Bebanten bermaerufen. Das mit trofte bich, wenn bu por Dhumacht nicht reben, und por Ungit feine Borte finden famift; por Gott ift alle beine Begierbe, auch bein Genfien ift ibm nicht verborgen. Menichen feben auf ben Dund, er fieht bas Berg an, weil er ein Bergensfundiger ift; Denfchen antworten auf bie Rebe, er antwortet auf bie Bebanten. Bie bemuthig trug ibm Maria por bie Roth ber Brantleute in Cana! Sie haben feinen Bein. Joh. 2, 3. Wer hatte nicht vermuthet eine freundliche Untwort? Aber wie ftnmpf weift er fie ab. und fpricht: Beib, was hab ich mit bir ju fchaffen? Deine Stunde ift noch nicht tommen. Bas machte? Er antwortet nicht auf Die Rebe ihres Munbes, fonbern auf bie Gebanten ihres Bergens. Die Borte maren gut, bas berg aber ftanb in biefen Gebanfen: Er ift mein Cobn, mir und ben Deinigen foulbig por anbern au bienen. und wollt ich mobl, bag ere balb thate, ebe ber Dangel allen Baften befannt, und bie Brantleute an ihrem Chrentage beichamt murben. Rein, fagt Befus, bu baft, nachbem ich mein Umt öffentlich angetreten, fein größer Recht an mich, ale ein anberes gemeis nes Beib: und noch ift meine Stunde nicht, es muß guvor alles auf und aus fein, bag Jebermann vergage, fo will ich Bunber thun und Ghr einlegen. Giebe, liebfte Geele, fo fieht Refue auf Die Gebanten bes Betere. Darum, fannft bu feine Worte finben, fo laß bie Bebanten reben, ja, bie Angft bes Bergens ichreien, Gott wirb bich boren, glanbe nur. Die Ehre mußt bn ihm geben, bag er bein Berg fenne, und geben tonne nicht nur was ber Mund bittet, fonbern and bas Berg begehrt. Er tanne thun, er wirbs thun, fei nur unversagt.

## 283. Bom Zustand des menschlichen Lebens.

Naffer Anfang, naffes Mittel, naffes Ende.

Mit einem Wort: Dies Leben ift ein Ahranenthal. Bom ale tem Caciffins melbet zuen Plininis und Soliuns, daß er niemals soll gelacht haben, daher er auch applaarvos genannt morben; aber von feinem Menschen, der bied Licht geleben hat, wird man sagen tonnen, daß er nie sollte geweint haben. Weinend fommen wir aus 21.48

Licht, und ift Beinen aller Menfchen erfte Stimme. B. ber Beisbeit 7, 3. Quando infans plorabat nascens, fagt Augustinus, propheta suge calamitatis erat; wenn ein Rind in ber Beburt weint, ifte ein Brophet feines funftigen Jammere. Ach ja, wie viel Dings fallt an bemeinen por im Leben! 3ch will nicht reben poit ben Buff. Gebet. Lieb. und Leibtbranen ber Rinber Gottes, beren vielleicht mehr fein mogen, ale Tropfen find im Regen, fonbern nur von ben Ungft. und Rrengthrauen, Die man bei ben Chriften banfig fliegen fieht. Berath bie Geele in Aufechtung, fieht man ber Ebras nen fo viel, bag fie taum ju jablen finb, ba muß man mit Davib flagen: 3ch fdwemme mein Bett bie gange Racht, und nebe mit meinen Thranen mein Lager. Pf. 6, 7. Deine Thranen find meine Speife Tag und Racht, weil man taglich an mir fagt: Bo ift nun bein Gott? Bf. 42, 4. Wird ber Leib von Rrantheit und Schmerzen angegriffen, fangt man balb mit Siefig an ju weinen und ju winfeln. Jef. 38, 3. 14. Eriffts bann bie, fo unfere Fleifches find, Mann, Beib, Rind, Bater, Mutter, Bruber, Schwefter, bag fie entweber bie Rrantheit nieberlegt, ober ber Tob binnimmt; bilf Gott, mas entfteht ba eine Thrauenfaat! Da bethrant mancher Jacob feine Rabel, manche Raemi ihren Abimelech, mancher David feinen 216falom, mancher Jofeph feinen Jacob, manche Martha und Maria ihren Lagarus. Leibet man Gewalt an Gut und Ehren, fo gehts, wie ber Brediger flagt: 3ch wandte mich und fahe alle, bie Unrecht litten unter ber Conne, und fiebe, ba maren Thranen berer. bie Unrecht litten, und hatten feinen Erofter; benn bie ihnen Unrecht thaten, waren ju machtig, baß fie feinen Erofter haben fonnten. Breb. 4. 1. Das ift bes Lebens Mittel, fouberlich bei ben mabren Chriften; Die bringen ihre Jahre mit Genfgen gu. Bf. 31, 11. Die muffen weinen und heulen, wenn fich bie Welt freuet. 3ob. 16, 20. Bott fpeift fie mit Thrauenbrod und frauft fie mit großem Dag ber Thranen. Bf. 80, 6. Sie find Senfgende und Jammernbe. Befet. 9, 4. Wie ber Aufang und bas Mittel, fo ift auch bas Enbe. Bir fcbliegen unfer Leben mit Beinen, benn wenn bie Mugen im Tob brechen, fo thranen fie; bas find bie letten Thranen, brauf werben fie gugebrudt, bag nimmermehr fein Thranlein fann berandfallen. Bir leben nicht mehr, fo weinen wir auch nicht mehr. Ungelebt, angeweint; fortgelebt, fortgeweint; ausgelebt, ausgeweint. 3m letten Stunblein wifcht Jefus alle Thranen ab von unfern Ungen, und

legt fie verwahrlich bei. Deute, mein Herz, wie viel taufend Thranen lägt dut, weil du lebft, in dein Schunpftuch salten, bas Lichelin wird ausgewolchen, die Erdräuen find verloren, aber bei Selie find fie alle wohl verwahrt. Escadecides, fpricht Johannes, er wird sie mit allem fleig abnischen von teinen Augen. D felige Wangen, bei Sesi hand abtrodnet! Pelices lacroimae, quas benigna manus conditionis absterget, et beuti oculi, qui liquesser in talibus fletibus elegerunt! Selige Thianen, welche die gatige Hand des Schöpfers wird abwischen! Und felige Angen, welche ermählen, in solchen Thanen un schwischen! In felige Angen, welche ermählen, in solchen Pranen un schwischen! In dein et wird will sie nach ber Ahranen unterface, weil mein Leben ein stetes Weinen ist; doch will sie nach ber Ahranenstaat eine Freuderierubte sossen.

### 284. Bom Kreuz der treuen Lehrer. Lehrerstand, Leidenöstand.

Raum hatte Baulus bei Chrifto Dieuft augenommen, muß er alebalb ber Rrengfahne fcmoren. 3ch will ihm zeigen, fpricht ber Berr, wie viel er leiben muß um meines Ramens willen. Apoft. Befch. 9, 16. Υποδείζω, ich wills ibm gleichfam auf einem Zaflein pormalen und aufgezeichnet weifen, wie viel, wie großes Glend er werbe ausfteben muffen. 3ch meine, er habs erfahren, ba er fich als ein Diener Gottes bewiefen in folder Bebulb. 2. Cor. 6, 4. Denn mo groß Leiben ift, ba muß auch große Gebuld fein. Und nicht Baulum allein, fonbern alle Avostel bat fold Unglud getroffen. wie er barüber flagt 1. an bie Corinther 4, 9 .: 3ch halte, Gott habe und Apoftel für bie Allergeringften geachtet, dexarous, Mengerfte, wo gleich Alles, was menfchlich ift, aufhort. Da fommt bann erft bie Reihe an die Brediger, die muffen fein ein finche und Fegopfer aller Leute, ba man Gott ju banten, weim man folder Baufer los wurde, bie alle Belt fo burftiglich (fubu) ftrafen, und baburch gleich Erb nub guft vergiften, auch barum billig ale Coubbaber an balten, baran ein jeber feinen Unflath abzumifden bat. Daß iche bir furg fage, mein Freund, eines Lebrers Saus ift bagu gewibmet, bag bas liebe Rreng taglich brin aus : und eingehe. Bei Unbern fucht bas Preug nur gmweilen auf wenig Tage eine Berberge, bei ihnen aber eine bleibenbe Statt. Das macht, fie find Chrifti Diener, brum muffen fie feine Maalgeichen an ihrem Leibe tragen. Gal. 6, 17. Der

Runger ift nicht über feinen Deifter, noch ber Rnecht über feinen Berry. Matth. 10, 24. Saben fie ben Sandvater Beelgebub geheißen, wie vielmehr werben fie feine Sansgenoffen alfo beigen! B. 25. Gie fonnten ihren Buborern nicht troftlich fein, wenn fie nicht in ihren Leiben von Gott getroftet maren. Drum fpricht Baulne: Belobet fei Gott und ber Bater unfere Berrn Jefu Chrifti, ber Bater ber Barmbergiafeit und Gott alles Troftes, ber une troftet in aller unfrer Trubfal, bag wir auch troften fonnen, bie ba find in allerlei Trubfal, bamit wir getroftet werben von Gott. Denn gleich wie wir bes Leibens Chrifti viel haben, alfo werben wir auch reichlich getroftet burd Chriftum. Bir haben aber Trubfal ober Troft, fo gefdichte ench an Gnte. Ifte Trubfal, fo gefchiehte ench an Troft und Beil, meldes Seil beweift fich, fo ihr leibet mit Gebulb, bermagen wie wir leiben. Ifte Troft, fo gefchiehte euch auch gn Troft und Beil, und fteht unfre hoffnung feft fur euch. 2. Cor. 1, 3-7. Wenn Lebrer felbft manderlei Ungludopfüben anogewatet, fonnen fie mit ben Rrengtragern Mitleib tragen, und Unbere bernach befto fraftiger troften. 21ch. baber trifft fie por Unbern fo viel und groß Leiben, weil fie ben Teufel und fein ganges Reich anfallen. Gie ftrafen ja bie 2Belt. und bie Belt ift bee Teufele Birthehaus; ihr Daalzeichen ober Schilb heißt jum Dorb und jur Luge, benn folche Bappen hat ibm Chriftne felbft über feine Thur gehangt, ba er fpricht: er fei ein Morber und Lugner. 3ob. 8, 44. Conberlich morbet er bie am liebften, Die Gottes Bort in feinem Gafthof handeln wollen, weil fie ihm benfelben baburch verbachtig machen. 21ch, wie mahr hat Lutherne gefagt, Tom. 3. Jen.: Difficile munus est praedicare. Nam praedicare verbum Dei nihil aliud est, quam derivare in se furorem totius inferni et Satanae, deinde omnium Sanctorum in mundo, et omnem potentiam mundi. Est autem periculosissimum vitae genus, tot dentibus Satanae se objicore: Es ift ein fower Umt ein Brediger ju fein. Denn bas Bort Gottes prebigen ift nichte anbere, ale alles Buthen und Toben bes Teufele und ber Bolle auf fich laben, bag fich alle Dacht ber Belt, und alle (vermeinte) Beiligen in ber Belt miber bas Umt erregen. Es ift furmahr ein gefahrlich Ding, fich fo vielen grimmigen Bahnen bee Satane ju unterwerfen. Bebenfe, ber bu gur Rappe eilft, und bir eitel gute Tage im Brebigtamt einbilbeft. Dein Bahn wird bich trugen! Entweber bu wirft Gott nicht

tten, oder die Welt wird bir nicht tren fein. Tela praevisa minus nocent\*). Schid bich nur gum Kreuz; tommte von Gott, so hilfte Gott tragen. Ich habe erfahren, und banke ihm.

## 285. Bon der Chriften Serrlichkeit. Des Berrn und auch Berren.

Sagt Dr. Buther ju DR. Robren, ale ber von Bergen tranrig war; ei feib getroft, herr Magifter, Domini sumus et in Genitivo et in Nominativo: Bir find bes Berrn und auch Berren. Des Berrn, weil wir burch fein Blut ju feinem Dieuft erfauft, ibm angehoren, ale Ruechte ihrem Berrn. Leben wir, fo leben wir bem Berry, fterben mir, fo fterben wir bem Berrn, wir leben ober fterben, fo find wir bes herrn. Bir find fein berrenlofes Gefinblein. Der Berr bes Simmele und ber Erbe ift auch unfer Berr. Uebel gehte an in einem ganbe, bas feinen Seren bat, ba thut Bebermann mas ibm recht bancht. Richt. 17, 6. 21, 25. Da fpricht man gum Urmen unb Elenben, bude bich, bag wir überhin geben, und lege beinen Ruden gur Erbe, und fei wie eine Gaffe, bag man überbin laufe. Bef. 51, 23. Lieber wollt ich tobt fein, ale eine Biertelftunde ein Chrift leben, ba Gott mein herr nicht mar! Wie murben ba bie Teufel rumos ren! Bie wurde bie Belt toben und mich lebenbig verfcblingen! Es murbe mich Baffer erfaufen und Strome allauboch über meine Geele geben. Bf. 124. Aber Gott Bob! ich babe einen allmachtigen Berrn, ber mich icuten fann; einen allgegenwärtigen, ber bei mir ift in aller meiner Roth, auch wenn ich burch Tener und Baffer gebe; einen allweifen, ber Rath gu finben weiß, wenn Alles verworren ift; einen gutigen, bem es eine Luft ift beigufpringen; einen mabrhaftigen, ber feine Bufage balt; einen barmbergigen, bem bas Berg brechen will, wenn er mich im Jammer fieht; auf biefen Berrn verlag ich mich. trot Belt und Teufel. Much felbft find wir Berren, Die wir Chriften find; wir herrichen burch bie Sauftmuth über unfern Born, burch bie Demuth über unfere Soffart, burch Liebe und Bobithat über ber Belt Sag und Feinbichaft, burch Gebulb und Freudigfeit über alles Unglud, burch Bergnuglichfeit über Gelb und But, burch Berlengnung unfer felbft über eigne Ehre, burch Berfchmabung über alles Irbifche, burch bie Freundschaft Jefu über bie Reinbichaft ber

<sup>\*)</sup> Borhergefehenes Unglud fchabet weniger.

Welt, durch das Gebet über den Himmel. Wir herrichen im Tod mit der Unfrerlichefeit, nach dem Tode mit dem Keben, über die hille mit der Schiffent in Den Med kein ihren Eefigfeit, über die Tenfel mit der Kraft Gottes. Wer will und Leid fihmel Troh, troh, troh Tenfel, troh allem Unglüd! Hier fangt die Herrichaft au in der Schwachheit, dort wird sie ihre Bolltomuenheit erreichaft au in der Schwachheit, dern wir Konige fein werden vor unserm Gott immer und eviglich. Hier leiben wir mit Christo, dort werden wir mit ihm herrichen. Ich will sier feinen andern herrn herrnen als meinen Zestum. Der mid verforgt nud schüht, foll mich anch beherrichen. Des Berod ich sie, bes Diener bin ich, Alles andere soll mir dienen, nur meinem Zestu will ich dienen mit Allen, was ich hab nud bin. Dien ich sin, er dient mit, herrscht er über mich, so herrscht er anch in und durch mich über Sunde, Sod, Tensel und Hölle. Das Alles liegt unter meinen Fissen. Wie selfg dein ich

### 286. Bom Tode der Gerechten.

Sin, ber.

Der Berechte bin, bas Unglad ber. Es trugt nicht; wenn bie Arommen eilende fterben, lagt bas Unglud fein Ungeficht feben, bag es nabe fei. Billft bu miffen, ob bie gufunftigen Beiten Glud ober Unglud bringen werben, lauf nicht burch bie Prognostica (Borbebentungen) ber Ralenbermacher und gaffe nicht nach ben Sternen, ichan unr mas auf Erben geschieht, und wenn bu fiehft, bag eine fromme Geele nach ber anbern burch ben Tob wirb bingeriffen, fo mach bir bie gewiffe Rechnung, bag ein Unglud vorhanden fei. Wenn Gott bem Adersmann fein Land gefront hat mit Segen und er fieht gur Beit ber Ernbte, bag ein Ungewitter auffteigt, rafft er bie beften Garben gufammen und fuhrt fie gur Schener. 3ft nicht ber Tob ein Aderwert, ba bas Bermesliche gefaet wirb. baß ein Unverwesliches wieber aufftebe? 1. Cor. 15, 42, 53. Gind nicht bie Gerechten ein foftliches Beigenfornlein, Matth. 13, 29, 30. und eine liebe Garbe Gottes? 3ft nicht bas Grab, bein Schlaffammerlein, eine fichere Schener? Dabinein führt Gott bie Gerechten auf bem Tobesmagen, wenn eine Bornwolfe obhanben ift, bag. bie fein Theil gehabt an ber Gunbe, auch fein Theil haben an ben Blagen. Gine Mitter, wenn fie entweber auf ber Baffe ober auch in ihrem Saufe Streit und Bunber vernimmt, erwischt fie ihre Rin-

Grany Grayle

ı,

ber bei ber Sant, bringt fie in Die Rammer, bag bas Unglud fie nicht betrete. Ift nicht Gott gegen bie Geinigen, Die er tragt in ber Mutter, Jef. 46, 3., mutterlich gefinnt? 3ft nicht Die Belt ein rechtes Babel, voll Bermirrung, Streite und Bunber in allen Stanben? 3ft nicht bas Grab ein fauftes Rubfammerlein? 3m Tob ergreift Gott feine Rinber bei ber Sand, fuhrt fie in bies Rammerlein, baß fie allem Streit und Bunber ans bem Bege fommen. Benn ber Sirt feine Schafe martet und fieht ben Bolf fommen, bringt er bie Schafe aus bem Bege; ober wenn fie ber Bolf icon gefaßt, reift er fie ihm wieber ans bem Rachen. 3ft nicht Gott ber Frommen Sirte, ber fie weibet auf gruner Mue und führt fie jum frifchen Baffer? 3ft nicht Jefus ber gute Sirte, ber bas Berlorne fucht, bas Berirrte wiederbringt, das Bermumbete verbindet, bes Rranten wartet, und was fett und ftarf ift, behutet? 3ft nicht ein Denich bes anbern Bolf und muffen nicht bie Berechten auf Erben leben ale bie Chafe unter ben Bolfen? Deinft bu nicht, bag fie feufgen nach ihrer Erlofung? Ja freilich, ja, und Gott erhort fie, bringt fie gur Gicherheit ine Grab. Das ifte, mas Jefaias fagt: Die Berechten merben weggerafft por bem Unglud, und bie richtig por fich gewandelt baben, tommen aum Rrieben und ruben in ihren Rammern. 3ef. 57. 12. Saft bu bas Deine, bas boch nur ein Stanb ift, fo lieb, baß bu es in Renerebrunft ober Rriegelanften eilenbe anfammenraffit, in ein Bunblein binbeft und an ficherm Ort verwahrft; wie vielmehr wird Gott bas thun an ben Geelen, Die ihm Jefus Chriftus fo thener erworben und er in Chrifto, ale feinem bochften Schap, uber Mues liebt? Benn ein Unglad tommen foll, muffen fie guvor gur Rube geben in ihre Graber, bag ihre Mugen folch Unglud nicht feben. 2. Ron. 22, 20. 3a, fie finde allein, Die Gott im Wege fteben, bag er bie Belt nicht ftrafen tann, wie fie es verbient mit ihren Gunben. Gie machen fich burch ihren Glauben gur Maner und fteben in eifrigem Bebet miber ben Rif, halten Gott auf, binben ihm gleichfam bie Sanbe, bag er nicht jufchlagen tann, obgleich bas Schwert fcon ergriffen und gebloßt ift. Schluge Gott gu, befamen feine Rinber ben erften und fcwerften Schlag; Gott fann unb will aber feiner Rinber Morber nicht fein, er tann und will ihnen nichts verfagen, was fie im Ramen Befu von ihm bitten; um funf Berechter willen erhalt er oft viel taufend Geelen; um eines Pauli willen ein gang Schiff voll Bolle. Benn aber bas Gunbenmaaß

voll, und Bott beschloffen bat, nicht langer ju fconen, fo reift er bie Maner um, bie ihm im Bege ftanb, und heißt feinen got aus Cobom geben, bag er ungehindert thun fann, mas er befchloffen hatte im Grimm ju thun. Gin Gerechter nach bem anbern muß binfterben, und bas ift ein gewiffes Beichen bes herannabenben Unalude, fonberlich wenn bie Belt fo blind ift und achtete nicht. Die Grempel find flar por Mugen; faum war Roab in ben Raften gegangen, ba fam bie Gunbfluth. 1. B. Dof. 7, 1. 7. 17. 216 3ofenb tobt mar, batte Ifrael feine Blage in Egypten. 2. B. Dof. 1. 6. 8. ff. Rach Jofnas Abfterben fiel bas Bolf in Abgotterei und folgten fcwere Strafen. Richt. 2, 8. ff. Cobalb Jofiae, ber fromme Ronig, mit Frieben in fein Grab verfammelt war, ging bie babplos nifche Gefangniß an. 216 bie Glaubigen ans Berufalem gen Bella floben, marb Berufalem und bas gange jubifche Laub umgefehrt von ben Romern, Jofeph. 2. B. jub. Rr. 23. Stillico, ein Sauptmann Theobofii, ale er borte, bag Ambrofius geftorben, fagte: Run bat Italia eine große Beranberung ju beforgen. Bie er fagte, fo geichabe. Muguftinue bielt mit feinem Gebet bie Gothen und Bens ben gurud, welche nach feinem Tobe bie Stadt Sippon mit gewehrter Saub nicht abhalten fomnte. Buther bat, wie er gelebt, viel Uns beil verhutet; ba er geftorben im Jahr 1546 am Tage Constantine (Beftanbigfeit) und Concordine (Eintracht), ift Conftantia und Concorbia mit geftorben, und hat fich bes folgenben Jahres ber bentiche Rrieg angesponnen. Daffelbe beutete auch an beim Cogomen ber gottfelige Bifchof Leontine, welcher fein granes Saupt ergriff und fagte: Benn biefer Schnee fcmelgen wirb, fo wirbe fothig werben; vermeinenb, weim feine fcueeweißen Saare wurden unter ber Erbe fein, fo wurbe groß Unglud tommen. Erfenne es, Denfc, bag bu an ben Gottfeligen einen Schirm und Gegen haft, und halte fie in Ehren. Giebit bu, bag Gott einen nach bem anbern binnimmt, fo lofde Bottes Bornfeuer mit beinen Buftbranen, bag bu nicht im Grimm verzehrt werbeft. Traure, wer trauren fann, wenn ein Berechter ftirbt, beim ba ftirbt furmahr bem ganb, ber Stabt ein groß Glud ab. 21d Berr, wie wenig find ber Beiligen bein! Straf une boch nicht im Born und auchtige une nicht im Grimm! Gei gnabig beinem Bolf, bas bu, Berr, erloft haft. Gei anabig um ber Bunben Jefn willen!

## 287. Bon der Befriedigung des Herzens im Areuz.

#### Es ift bes Serrn Wille.

Der hate gethan. Bas qualft bu bich benu? Dich trifft ichmeres Leiben, bu wirft unruhig und fprichft: Go rollt mich ber Tenfel mit feinen Schuppen. Bad? Teufel und feine Schuppen? Bift bu nicht ein Rind Gottes? Die Dacht muß furmahr ber Tenfel nicht haben, bag er einem Rinbe Gottes ein Barlein frummen burite. Gott hate gethan, bem verfanfft bu ig taglich beinen Billen im Gebet bes herrn und fprichft: Dein Bille gefchebe. Bas murrft bu benn? Die Gebuld Siobs haft bu ja gehort. Da ihm ein bofer Bote nach bem anbern fommt, ftellt er fich nicht ungeberbig, ja, wird fogar nicht ungebulbig, bag er vielmehr aufftebt von feinem toniglichen Thron und fagt mit frendigem Muth: Der Berr hate gegeben, ber Berr hate genommen, ber Rame bee Berrn fei gelobt! Siob 1, 21. Und obgleich ber Schmerg bei ihm gunahm, murrte er bennoch nicht wiber Gott, fonbern fprach: Saben wir Ontes empfangen von ber Sand bes Seren, warnm follten wir bas Bofe nicht and annehmen? Cap. 2, 10. Bas machte? Er mußte wohl, bag ans einer Sand beibes fame, bag ihm fein bofer Mepect ber Sterne, fein Bift, fein Denfch noch Teufel fonnte Schaben gufugen, wo es Gott nicht guliefe. Drum ichreibt er alles allein Gott an, wie ihn besfalls gewaltig rubmt ber beil. Muguftinus, und feinen Buhorern ale ein Erempel vorstellt, ba er unter andern von ihm alfo ichreibt: Er fagt nicht, Gott bate gegeben, ber Tenfel hate aber wieber geholt. Benbet fich barauf ju feinen Buborern und ermabnt fie: Guer Lieb bute fich ja, baß fie nicht fage, ber Tenfel hat mir biefes ober jenes jugefügt, fonbern erfenne vielmehr, bag alle Strafruthen von Gott fommen, benn ber Teufel fann und nichts thin, er habe benn Erlaubnig von oben ber, entweber jur Strafe ben Bofen, ober gur Buchtigung ben Frommen. Siob fagt: Bie es bem Berrn gefallen hat, fo ifte gefchehen. Tom. 9. lib. 1. ad Catech. Das ift, fcbreibt Auguftinus: Beile Gott gefallt, fo gefallte mir auch. Bas bem Berrn gefallen bat, bas fann bem Ruecht nicht miffallen; mas bem Urgt gefällig gemefen, bamit nimmt ber Patient auch gern porlieb. Slob fpricht; Der Rame bee Berrn fei gelobt.

Das ift bes Blanbens größtes Runftftud, bag er fur feinen Schaben ein Deo gratius fingt und feinem Gott fur bie Buchtruthe banft. Das beißt recht bem Teufel tropen und bem Unglind ben Ropf bieten, wenn mans anfieht als ein Glud und bafur banft. Dein Berg, thue meber beinem Gott bie Schanbe, noch bem Tenfel bie Ehre an, bag bn bich por ibm fürchten wollteft, ale tonnte er bir Leib thun. Er hat feine Macht über eine Mnde, viel weniger eine Geele, bie Gottes Gigen ift. Das Wollen bat er, bas Bermogen fehlt ihm. Er wollte gern Chaben gurichten, er fann aber nicht ohne Gottes Bulaffung. Jener Eremit wußte bice mohl! Drum, ba ber Tenfel einmal heftig auf ihn gubrang, rebete er ihn getroft an und fprach: Si tibi permissum est a Deo omnipotente, percute: 3ft bire von Gott bem Allmachtigen angelaffen, fo fchlag nur frenbig ber, ich will bie Streiche gebulbig ausfteben, benn ich weiß, bag ich nicht von bir, fonbern von Gott, ber bire geheißen, gefchlagen werbe. 36m ftill gu halten, bin ich fo willig, ale fcoulbig, weil benen, bie ihn lieben, alles muß jum Beften bienen. Si vero tibi permissum non est, non percuties, etianusi millies insunias: Ift bire aber von Gott nicht gugelaffen, fo wirft bu mir nicht ein Sarlein frummen, wenn bu bich gleich in tanfend Stude riffeft. Rur bebergt, liebe Seele, ber Tenfel thute nicht, er ift viel gn fcwach bagn. Und thute Gott, fo ift Alles mohl gethau. Des herrn Rame fei gelobt!

# 288. Bon der Seuchelei. Gift in gulbenen Schaalen.

Der Wurm im rothen Apfet, der Wolf im Schafsbelg; andwendig weiß, inwendig schwarz; andwendig ein Enget, inwendig ein Tenfei, andwendig Gobt, inwendig singere, Saüte bich vor dem heuchter; er stellt sich anders, als er ist; gest einher in pharisaischem Schein der Gottelsgelt, die Kraft aber verleugnet er. Sein Ang sieht simmetwarts auf, wenn er betet, sien ders aber wußte und wurzelt unter sich in die Erde; die Hande sind gesaltet, das herz zersteut; die Anie gebengt, der Sinn fleif, stoß und will sich nicht begen unter Gotten Kutch. Ein soldere ist der Unschlässische in Erden, weil er verhaft die Gott will kund bei Beisen, weil er ein Chris sein und in und die Weit von Christien uichts oder wenig halt; dei Gott, weil er kin Christi fit und fich doch drüft ausgiebet.

Es mare ja beffer, bag bu öffentlich gottlos marft, fo liebte bich ia noch bie Belt, bie bas Ihre, bas vom Argen ift, nicht fann haffen-Bute bich vor bem Schmeichler. Er fpricht andere, ale ere meint, unter bem Buder ift Bift und unter glatten Borten ein falich Sera verborgen. Ich, wie voller galichheit ift bie Belt! Gut fagt, bos meint; Berge verfpricht, Rornlein balt man. In ber Lodiveife reicht man ben Ungel und im Riechbufchlein bie Rabel dar. Ghe mans meint, ift man berudt, auch von ben (vermeinten) allerbeften Kreunben. Es muß furmahr eben ein finger Mann fein, ber bie Schaltbeit ber Belt bei jenigen Beiten ergrunden foll. Wir leben in ber Grundfinppe, ba alles fo bid und trub ift, bag man bas faliche Sera nicht erbliden fann. Uch! liebe, alte, bentiche Reblichfeit und Trene, wo bift bu geblieben? Beil bu verfcwunden bift, ift alle Liebe und Freundichaft mit bir verschwunden. Karbe ift feine Liebe, Erna ift feine Trene. Bo feine Trene noch Liebe ift, wie fam ba ein fester Grund gur Frembichaft gelegt werben? 3ch will einfaltig fein wie eine Tanbe, fo fein, wie ich mich ftelle gegen Gott und Denfchen, fo thun und meinen, als ich rebe. Dabei will ich fing fein wie eine Schlange, und bas videre por bem fidere, bas Schanen por bem Tranen bergeben laffen. Ber leichtlich glaubt, wird leicht betrogen. Doch wenn eine pon beiben fein foll, beffer betrogen merben, als anbere betrugen. Gott wird boch meinen guß aus bem Rebe gieben, bas fie mir ftellen; Berobes gebachte bie Beifen ans Morgenland an beftriden und beftridte fich unr felbft. Gott wirb Rath und Beisheit geben, vertran ihm nur!

> Wenn fies aufs tlugfte greifen an, Go geht boch Gott ein anber Bahn, Es fteht in feinen Sanben.

### 289. Von der Eigenliebe.

### Gigenliebe, Gigenhaß.

berbnif. Dag ber Denich fich als einen Menfchen in ber Ratur liebt, ift naturlich; bag er fich aber liebt als einen fleifclichen Denfchen in feiner Unart, ift funblich. Und ba beifts recht: Gelbftliebe. Gelbfthaß; bu bein argfter geinb, inbem bu willft bein eigner Freund fein. Der ift ja bein geinb, ber bir Schaben thut. Die Liebe thut bem Rachften fein Bofes. Bift bu nicht felbft bir ber Rachfte? Thuft bu nicht sibft bir ben größten Schaben? Ber ift, ber ench fcaben fonnte, fo ihr ber Berechtigfeit nachfommt? Der Tenfel fchabet bir, aber burch beine eigne verberbte Ratur. In bir hat er feine Rege, bamit er bich beftridt. Er fcblagt gener und beine guft ift ber 3unber, ber bies gener begierig fangt. Schieft er fenrige Bfeile auf bich gu, fie fcaben nicht, wenn bn nur entgegen haltft ben Schild bes Glaubens; geht er um bich ber und fucht bich qu verschlingen, mache, bete und wiberftebe ibm feft im Glauben, fo fam er bir nichts anhaben; fagts boch Jacobus: Widerfteht bem Tenfel, fo flieht er von euch. Sallt bein fleifc bich an mit finnb. lichen Berfuchungen, es fann bir nicht fcaben ohne beine Ginwillis gung; bein eigen Berg ift bein Berrather und überliefert bich burch feine Buftimmung in bes Feinbes Baube. Dag bu funbliche Lufte fühlft, wird bich nicht verbammen, wenn bu fie fühlft ohne beinen Billen und wiberftrebft. Denn nichts Berbammliches ift an benen, bie in Chrifto Jefu find, bie nicht nach bem Fleifch manbeln, fonbern nach bem Gelft. Rom. 8, 1. Fleifch tragft bn mit bir umber, Bleifch mußt bu fuhlen, aber nicht bem Trieb bes Bleifches im Banbel folgen. Berfolgt bich bie Belt, fturmt alles Unglud auf bich an, es muß alles ohne beinen Schaben gefchehen, wenn bu nur gebulbig bift. Ungebulb halt bas oft fur Schaben, was ber befte Bewinn ift. Durch beine Ungebulb verfunbigft bu bich oft und labeft Bottes Strafe auf bich, oft wirft bu bein eigener Morber. ben Schaben bringt bir nicht bas Rreug, fonbern beine eigene Ungebulb. Fürchteft bu ben Tob? Er fann bir nicht fchaben ohne ben Stachel beiner Gunben, bu famft fein fpotten und mit Baulo fagen: Tob, mo ift bein Stachel? Ift bie Gunbe in bir getobtet, fo ift Chriftus bein Leben und Sterben bein Bewinn. 3a, Die Gunbe felbft fann . bir nicht icaben, wenn bu nicht unbuffertig bift. Thuft bn Buffe, fo vergiebt fie Gott. Raum fprichft bu mit Davib: 3ch habe gefündigt por bem Berrn, alebalb antwortet bir Bott: Co bat ber Berr beine Gunbe von bir genommen, bu folift nicht fterben. Beil

benn, mein Freund, dir Riemand schadet als du selbs, so hast die billig Riemand für beinen Keind ju halten, als dich selbs. Bist du aber bein Feind und sichst bein Berberben, wie kannist den rühmen, daß du dich selbs liebekt? Ich vill mich selbs nicht lieben, so din ich gewiß mein Keind nicht, ich will aber mich selbs halten, so din ich mein Geste Freund und sebrer meine Wohlschert. Mich zu lieben dabe ich selve Ursache, well all mein Dichten und Trachen und das halte ich geste die geneigt.

# 290. Von Beschaffenheit des naturs und christlichen Lebens.

#### Mimmer ftill.

Das naturliche Leben ift ein fteter Lauf de morte in mortem. ans bem einen Tob in ben anbern; fo mancher Blid, fo maucher Tob. Bie thoricht bift bu, bag bu bir grauen lagt por bem Tobe und ftirbft boch angenblidlich; bift fo oft geftorben und weißt boch nicht, mas fterben ift; haft bem Tob fo manches Jahr beines lebene bingegeben und gonnft ibm ben letten Blid nicht! Du thuft balb bies, balb bas, eine aber thuft bu immer, bag bn ftirbft. Schlaf ruhft bu von aller beiner Arbeit, aber ber Tob lagt bir feine Rube; benn auch im Schlaf mußt bu mit ibm beine Stunte theis len. Du liegft im Schlaf ale tobt ba und filrbft boch. 3ft bas nicht ein Bunber, bag bie Tobten fterben? Das driftliche Leben ift ein Lauf de virtute in virtutem. Aus ber einen Tugend in bie andere. Denn wir muffen verflart werben in bas Bilb Jefn von einer Rlarheit gu ber anbern. Gin Sieb legt ben Baum nicht nieber, eine Schwalbe macht feinen Fruhling. Dit bem Chriftenthum ifte ein folch Ding, nimmt man nicht ju, fo nimmt man ab. Plus ultra, muß unfer Symbolum fein, immer weiter, je langer, ie mehr, ie alter, je geigiger. Ift ein gntes Wert verrichtet, alebalb noch eine angefangen und bann wieber eine; reich follen wir werben an auten Berfen und une viel Schape im Simmel fammeln. Auch ift bas Chriftenleben ein Lanf de cruce in erucem, aus bem einen Rreug ins anbre. Es fteigt nicht ein Ungewitter auf, fonbern viele, ba raufcht eine finth nach ber anbern baber, alle Bellen fallen auf bas Rreugschifflein ju, und wollens in ben Grund

to my Comple

bringen; fanm hat man fich aus einer Pfute berausgearbeitet, ift fort eine andere ba. Co mancher Tag, fo manche Plage; eine jebe Stunde führt ihr Rreus im Munde. Dagn fcbid bich unr mein Chrift, anm Immerfterben, Immergntothun, Immerleiben. 3ch will fterben, weil ich lebe, fo werd ich leben, wenn ich fterbe. Worin ich mich taglich übe, wird mir nicht faner antommen in ber letten Stunde. 3ch will im Gutesthun nicht überbruffig werben; je mehr ich arbeite, je größer wird mein gobn fein. Und Gnade wird Gott Alles belohnen, mas ich aus gntem Bergen thne. 3ch will leiben und nicht mube werben; wie viel ber Wellen find, muß mein Schiff. lein boch nicht finten, benn Befus ift mit mir brin. Es fomme Tob, Tenfel, Belt ober Solle, fo fann ich nicht verberben. Lag bergeben, ftogen, fcbreden und fturmen, wer ftogen, fcbreden und fturmen fann, und werbe fo bos ale er immer wolle; bennoch will ich bavor bleiben, burch ben Berrn Jefinm, ber ba lebt, regiert und bleibt in Emigfeit. Er ift ber Berr über Tob und Teufel, brum muß er bie Dberband behalten. 3ch fürchte mich nicht.

# 291. Bon der Eigenschaft treuer Lehrer. Sert, Mund und Sand

Duffen bei ben Brebigern übereinstimmen. Delicatus Magister est, qui pleno ventre de jejuniis disputat. Accusare avaritiam et latro potest. Sacerdotis Christi os, cor, manusque concordent: Es ift ein garter Lehrer, ber mit vollem Wauft vom Saften bifputirt (rebet). Gin Ranber fann anch wohl ben Beig fcelten. Beim Priefter Chrifti muß Mund, Berg und Sand übereinstimmen, fcreibt Sieronymus an ben Repotianus. Der Mund muß verftanblich reben, bie Beheinniffe Gottes grundlich und in geiftreichen Borten portragen. 3ft eine große Gnabe, wenn und Gott feine Gebeimniffe lehrt, nicht allein, bag wir fie miffen, fonbern auch andsprechen fonnen, bag unfere Borte und Prebigt nicht in vernünftigen Reben menfchlicher Beisheit, fonbern in Beweifung bes Beiftes und ber Rraft feien. 1. Cor. 2, 4. Er ift, ber beibes giebt, στώμα καὶ σοφίαν, Munt und Beisbeit. Inc. 21, 15. Bort und Berftand. Das Berg muß empfinden, was ber Mund fpricht. Es lagt fich ubel ins Berg predigen, wenn die Rebe nicht von Bergen geht und ber Brediger beffen, mas er anbern vortragt, nicht felbsteigne Erfahrung

bat. Ber in Furcht und Roth ftedt, rebet viel anbere vom Unfall, benn ber in Frieden fcwebt, rebet und fingt viel anbere vom Rrieben, benn ber in Furcht ftedt. Es geht nicht von Bergen, wenn ein Trauriger lachen, ober ein Froblicher weinen foll. Bas machts, bag man in Davibe Pfalterlein fo viel herzbringenber Borte finbet? Beil Davide Bergenegrund bir offen fteht, und nicht fo fehr ber Mund, ale bas Berg rebet. In feinen Lobs und Danfpfalmen fin, bet man fo bergliche Borte von Freuben, bag tanm ausgufprechen. Das macht, bu fiebft ba bem lieben Davib ine Berg, wie in einen fconen Luftgarten, ja, wie in ben Simmel, barin fo luftige Blumlein aufgeben von allerlei froblichen Gebanten gegen Gott um feine Bohlthaten. Singegen finbeft bu gar jammerliche Borte von Tranrigfeit in feinen Rlagpfalmen, benn ba fiehft bu ihm ins Berg, wie in ben Tob, ja, wie in bie Bolle, ba es finfter und bunfel ift von allerlei betrübtem Unblid gottliches Borns. Alfo auch wo er von Furcht und Soffnung rebet, braucht er folche Borte, bag bir fein Daler alfo fonnte bie Furcht und Soffnung abmalen, und fein Rebner bag porbitben. Bie bas Sers beim David rebet, fo fommte auch, wie Dr. Luther fpricht, bag ber Bfalter aller Beiligen Buchlein ift und ein jeglicher, in welcherlei Sachen er begriffen, Bfalmen und Borte brin finbet, bie fich auf feine Gachen reimen und ihm fo eben find, ale maren fie allein um feinetwillen alfo gefest, bag er fie auch nicht beffer finben tann, noch munfchen mag. Bom Bergen ine Berg, fo gehte recht. Bum Mund und Sergen muß bie Sand tommen und bie That beweifen, mas ber Mund gerebet bat. Die Borte lehren, Die Erempel führen bei ber Sand; bie Lehre ift ein langer, bie That ein furger Weg. Laß beine Berte beine Rebe nicht gu Schanben machen, bamit nicht, wenn bit in ber Rirche rebeft, ein anbrer bir ftillichweigenb antworte in feinem Bergen. Warum thuft bu bas nicht, was bu fprichft? fchreibt abermale Bieronymus an Repotianus. Die Buborer haben lieber Erempel, ale Borte, weil bas Reben leicht, bas Gelbftthun aber fcwer ift; jenes fonnen auch bie Gottlofen, biefes aber nur bie Frommen. 2Bo viel guter Erempel, ba find viel guter Rachfolger. Die Erempel haben gleichsam eine magnetische Rraft, gieben nach fich, mas fie berühren. Wie rebet Jefus? Richt nur mit Borten, fonbern auch in Berten. Er rebet in ber Erhaltung aller Dinge, beim er tragt alle Dinge mit feinem fraftigen Borte. Sebr. 1, 3

Er rebet in dem Werf der Erlöfung; tein Blutströpflein ift an ihm, das nicht redet und uniere dose Sache bei Gott vertritt, beffer als Webels Bult. Jede: 12, 24. Er redet im Werf der Seifligung, do er seine Worte jum fraftigen Mittel unierer Seligfeit verordnet. Mit einem Wort: Totus est oratio. Rom. 1 Er ift gang, mas er ift, eitel Rede, wie von ihm redet der Heilige Geift im 109. Pfalm. Wilft du sein Liener sein, so gehe hin und flue besgleichen.

## 292. Von der Seelen Reinigung. Thue Buße,

Go bift bu rein. 3m alten Teftament hatte Gott bie Berordnung gemacht, bag bie Rindbetterin nach verfloffenen vierzig Tagen ju ihrer Reinigung bringen follte ein Gunb , und Branbopfer; bie Reichen ein gamm und eine Enrtels ober junge Taube, Die Lirmen gwei junge ober Enrteltanben. Sierin ift uns bie Bufe gar lieblich porgebilbet. Uurein find wir fommen von ber Mutter, and einem funblichen Saamen eine funbliche Frucht. Die Erbfunde ift in uns als eine unreine Quelle, hat fich oft ergoffen und ihr Gift geführt in unfere Bebanten, Borte und Berfe. Go oft wir funbigen wiber bas Gemiffen, befleden wir und und verlieren bie Reinigfeit, Die wir haben in Chrifto burch ben Glauben. Bas Rath fur eine folche Seele? Thue Bufe. Bring bar bas achgenbe, girrenbe Turteltanblein eines geangfteten Bergens. Denn bie Opfer, Die Gott gefallen, find ein geangsteter Beift, ein geangstetes und gerichlagenes Berg wird Gott nicht verachten, Bf. 51, 19. Das Enrteltaublein minfelt, wenns feinen Batten verloren und weint auch, wie etliche wollen, rechte Thrauen. Befus ift beiner Geele Brantigam, bat fich mit bir verlobt im Blauben; funbigft bu, fo wirft bu abtrumig und verläßt ibn. Bo bann Rath, Schut, Bulfe, Eroft und Segen, wenn Befus verlaffen ift? Berlagt bu ibn, er verlagt bich wieber. Ach beines Glenbes! Dagft mohl weinen. Jefum verloren, Alles verloren. Bas haft bu, bas bich erfreuen tonnte, wenn bu Jefum nicht haft? Medge, Geele, achge, bein Geelenschap ift bin. Gin fold girrenbes Turteltaublein mar Sistias; ich winfelte, fpricht er, wie ein Rranich und Schwalbe und girrte wie eine Tanbe, meine Mingen wollten mir brechen. Bef. 38, 14., und David im 6. Bfalm .: 3ch bin fo mube von Genfgen und fcwemme mein Bette bie gange Racht und nebe mit meinen Thranen mein Lager. Deine Beftalt ift verfallen por Trauren. Bring bar bas gammlein Gottes, melches aller Belt Gunbe tragt. Dein Berg, wirf ihm beine Gunbe auch auf feinen Ruden, tritt bann im Glauben mit ibm por Gott und fprich: Barmbergiger Bater!

Siehe an beine Cohnes Rreng und bitter Leiben, Der und erfofet bat mit feinem Blute. Und eröffnen laffen fein Berg und Geiten. Der Belt au aute.

Befpreng bein Sers mit bem Blut biefes gammleine, fo bift bu rein. Denn bas Bint Jefu Chrifti, bes Cohnes Gottes, macht uns rein von allen Gunben. 1. 3ob. 1, 7. Enblich bring anch bar bie junge Taube beines nenen Beborfams und begenge, bag bein Blanbe an Chriftum rechter Urt gewesen fei. Die Taube ift rein und fruchtbar. Beibes gebort jum nenen Leben. Rein vom Bofen, fruchtbar im Baulus ermabnt: Saffet bas Arge, hangt bem Guten an. Rom. 12. 9. Und Betrus: Laft ab vom Bofen und thut Gutes. 1. Betri 3. 11. Jung muß bie Taube fein, bag bu bir nicht einbilbeft, bu feift fcon ein alter Chrift und habeft es weit genug gebracht; folche Gebanten machen bich nur faul und trage im Chriftenthum. Je alter, je falter. Deute, bu feift noch ein innger Chrift, noch weit vom Biel und made taglich einen nenen Unfang, fo wirft bu befto fcneller und eifriger fein in beinem Lauf. Das gebe Jefns!

### 293. Nom Glauben und von der Liebe.

#### Maria und Martha.

Menge fie nicht, trenne fie nicht. Maria fist und ift ftille, Martha geht und ift gefchaftig; Maria ohne Gorgen, Martha voll Sorgen; Maria lagt fich fpeifen und ihr bienen, Martha bieut und fpeift; Maria nimmt, Martha giebt; Maria ift eine Borerin, Martha eine Thaterin. Den Glauben mein ich und bie Liebe. Schweftern find fie brum trenn fie nicht; boch haben fie nicht einerlei Ginn und thun nicht einerlei Bert, brum meng fie nicht. Der Glanbe ift bie Maria, bie Erbobete in ber Betrachtung und im Gebet, Die Bittereim Gelbft-, Belt- unb Gunbenhaß, and in ber Bufe; er fist in ftiller Rube und Anbacht gu Jefu Bugen, in tieffter Demnth, und boret feiner Rebe gu, nimmt

bas Bort an und bewahrts in einem feinen, guten Bergen. Buc. 10, 39. ff. Die Liebe ift bie Martha, Die Sanewirthin, Die Jefum mit feinen Jungern aufnimmt und beherbergt; biefe macht, fich viel gu fcaffen Befn gu bienen, ibm in feinen Dienern mit allerlei Rothund Ehrendienften an bie Sand ju geben, oft ift fie fo gefchaftig, baß fie bem Glauben, bei Befu Luft und Rube ju fnchen, fein Stunblein gount. Berr, fprichft fie, fragft bu nicht barnach, bag mich meine Schwefter lagt alleine bienen? Sag ibr boch, bag fie es auch angreife. Jefus ift ber Schiebemann und fest fie alfo von einander, bag er fie weber mengt noch trennt, fonbern fpricht: Martha, Martha, bu haft viel Gorge und Dube. Gine aber ift Roth; Maria bat bas gute Theil erwählt, bas foll nicht von ihr genommen werben. Beibes muß ja bleiben, Glaube und Liebe. Maria muß fich von Jefu fpeifen laffen. Martha muß ihn wieber fpeifen, Maria nehmen, Martha geben, Maria boren, Martha thun, aber Maria muß ben Borgng haben. Erftlich fur bich felbft geforgt, barnach fur beinen Rachften, bu bift bir felbft ber allernachfte. Erftlich empfangen, barnach gegeben. Bie fonnen Fruchte barfein, wo fein Baum ift, ober ein Uneffing, mo fein Ginfing? , Es beißt, wie Banlus fagt: Banbelt in ber Liebe, gleich wie Chriffine uns bat geliebt. Ephef. 5, 2. Und Johannes: Lagt une ihn lieben, benn er bat une gubor geliebt. Unfere Liebe ift wie ein Lichtlein, muß beim Beuer gottlicher Liebe angegundet werben. Erftlich muß bas Berg mit ber Liebe Jefn im Glanben burchgoffen fein, barnach giebt man bem Rachften ju empfinden, was man empfunden bat. Befus hat uns gefpeift, getranft, gefleibet an unferer Seele; wir fpeifen, tranten, fleiben ihn wiebernm in feinen bungrigen, burftigen, nadten Gliebern. Jefus ift ber Dagnet, ber Maria an fich giebt mit feinen holbfeligen Lippen; Martha ift ber Magnet, ber Jefinn an fich gieht mit liebreicher Sand und Bergen. Dit einem Bort: Rein mahrer Glaube fann ohne gute Berfe fein, wie fein lebenbiger Leib ohne Bewegung, fein Baum ohne Fruchte. Bo bie Liebe Jefin im Glanben erfaunt ift, ba bringt fie ten Menfchen, Bein au Lieb und Ehren an thun, mas er nur immer fann; mo ein lebenbiges Samlein im Ader ift, ba bleibte nicht verborgen, es bricht bervor und zeigt fich in Fruchten. Go fonnen auch feine guten Berfe obne Glauben fein, benn bas Bort Gottes pflangt ben Glauben, ans bem Glauben machfen hervor bie guten Berfe, bie nichts anbers sind, als dasselbe Wort Gottes, das durch ben Glauben in und gepflaugt ist, in seiner That und Erfüllung. Diese dreibinge hangen gufmunnen, wie an einer Kette: Wort, Glaube, Werte. Das Wort ein Saame bes Glaubens, der Glaube ein Saame der Werte. Das Wort ein Saame der Merte sind und thun uicht einerkei, jener macht gerecht, diese solgen auf die Rechtsertigung und beweisen dieselbe. Jener gleibt das Leben, diese offendaren es. Jener handelt mit Gott, dies mit dem Nächsten. Um beide bemüße bich, um den Glauben, dass du seige gerecht, und um die Werte, daß du dich-felbst und aubere beiner Selfgsteit versichert.

## 294. Bom Gebet und Arbeit der Christen. Wohl geschmiert, wohl geführt.

Schmiere wohl, fo fabrit bn mobl. Der Chriften Boblfahren befteht im Beten und Arbeiten. Das Gebet holt ben Segen ans bem Simmel, Die Arbeit grabt ihn ans ber Erbe. Drei Mittel fcblagt ibm jener ungerechte Sanshalter vor, bie ju feiner Erhaltung bienen fonnen: betteln, graben, ftehlen; und mahlt bas lette, bas boch ben Alnch bringt. Billft bu mablen, fo mable bie beiben erften, Die bringen ben Segen. Bettle und grabe, bete und arbeite, Minib auf, Sand an. Das Gebet ift bein Simmelewagen, Arbeit bein Erbenmagen, beibe bringen fie viel Glud ins Sans, wenn fie wohl fahren. Schmiere wohl, fo fahrft bn wohl. Der Rame Jefu ift eine ansgefcuttete Salbe, Sobel. 1, 3., bamit fcmierft bn ben Bagen beines Gebete, wenn bn beteft im Ramen Jefit. Gold Gebet bleibt fiicht unerhort, benn bie Berheiffung beffen, ber bie Babrbeit ift, ftebt ba, bestarft mit einem Gib: Babrlich, mabrlich, ich fage end, mas ihr ben Bater bitten werbet in meinem Ramen, bas wird er ench geben. Befus beißt ein Beiland; wie . tannft bn in bem Ramen beines Beilanbes bitten, mas wiber bein Beil und Sefigfeit ift? Bitteft bu um etwas Irbifches, ober um bie Erlofnng ans bem Rreng, fo fprich mit jenem Unsfapigen: Berr, fo bu willft. 3fte Gottes Bille nicht, fo ifte auch bein Beil nicht. Billft bu erhorlich beten, mein Berg, fo fchwangere bein Gebet mit bem Berbieuft und ber Furbitte Jefn, fprich: Beiliger Bater, um bes Tobes, um ber Bunben, um tes bittern Leibens beines liebften Rinbes, meines theuerften Erlofere Jefn Chrifti willen erhore mich! Jacobs

the state of the s

Cobne fauben Gnabe bei Joseph burch ihren Bruber Benjamin, bu wirft fie bei Bott finden burch beinen Brnber Jefinn, ben umfaßt ber Glaube, und bem Glanben fann Gott nichts verfagen, mo er nicht will jum Luguer und Unmann werben. Dit ber Galbe bes Ramens Befu fchmierft bn ben Bagen beiner Arbeit, wenn bn nachlebft ber Ermahnung Bauli: Mles was ihr thut mit Borten und mit Berfen, bas thut Alles im Ramen Befu. Col. 3, 17. Goll bie Arbeit beines Sanpte, beines Bergens, beiner Sanbe gefegnet fein, fo fcaffe etwas Gntes, und fange nichts an, ale mas bir Bott in feinem Bort gu thun entweber geboten ober vergonnt bat. Bie fannft bu in Jefu Ramen aufangen, was beinem Jefu guwiber ift? Du lebft von mubilligem Bucher; ben bat Jefus verboten, brum fann fein Gegen babei fein. Betraue feftiglich, Gott werbe an beiner Arbeit fein Gebeihen geben, und thue mas bu thuft, aus bem Bermogen, bas Gott barreicht. Bauft bu auf eigene Rraft ober Beisheit, fo geht bas Bert nicht von flatten, benn bu haft es angefangen in beinem, nicht in bem Ramen Jefn. Richte bas gange Bert nicht gn beinen, fonbern gn Gottes Chren, nicht bir einen großen Ramen gu machen, fonbern Gottes Ramen gu verberrlichen, bag es am Enbe beiße: Richt une, Berr, nicht une, fonbern beinem Ramen gieb Ehre. Enchft bu eigene Ehre, fo gerath bas Berf nicht, benn Gott will mit bir theilen, ber Rus foll bein, bie Ehre fein fein; nimmft bn ihm bie Ehre, fo nimmt er bir ben Rugen und bu haft bagu von ber Ehre nichts anbers, ale Schanbe. Range nichts an, bu haft beun ginor Gott angernfen, bag er in Jefu nicht unr beine Arbeit gefegnen, fonbern auch ben Borfat in ber Arbeit beiligen wolle; and barnm bitte, bag baffelbe, bas bu in Ginfalt und Lauterfeit beines Bergens jur Ehre Gottes angefangen, nicht moge burch einen Digbrauch ober Difverftant anberer Leute bos gebentet und jum Mergerniß gemacht werben. Das nimm in Acht und fcmiere wohl, fo fahrft bu mobl. Gott belfe bir!

## 295. Bon der Liebe Gottes im Rreug.

Ein theurer Rame. Thenerster Theophile, schreibt Qucas an feinen Freund, ber zugleich ein Freund und Liebhaber Gottes war. Apost. Gesch. 1, 1. Luc. 1, 3. Liebster Kreugträger, bir fommt er

gu. Du fprichft: hat mich Gott lieb, warum wiberfahrt mir benn bies und bas? 3a, eben barum, weil bu Gott lieb bift, muß bir Dies und bas wiberfahren. Dein Jefus fagte bir ja mit burren Borten in ber Offenbar. 3oh. 3, 19 .: Belde ich lieb habe, bie ftrafe und guchtige ich. Gben baffelbe hat bir fcon gefagt ber weife Salomo in feinen Spruchw. am 3, 11. 12 .: Dein Rint, verwirf bie Bucht bes herrn nicht und fei nicht ungebulbig über feine Strafe. Denn melden ber Serr liebt, ben ftrait er und bat Boblgefallen an ibm. wie ein Bater am Cobu. Freilich ja. Gin Bater, ber fein Rinb nicht unter ber Bucht halt, bate nicht lieb; mo feine Ruthe, ba ift feine Rrommigfeit, wo feine Frommigfeit, ba ift feine Geligfeit. Bie fann mich lieben, ber meine Geligfeit nicht liebt? Darum, je liebers Rind, je fcarjere Rnthe. Geinen liebften Rinbern mißt Gott bas Rreug mit ber langften Glie gu. Sag mir, ift nicht Jefus Gott ber Allerliebfte? Bir find unr geliebt in bem Geliebten. Er wird ia ein Cobn ber Liebe Gottes genannt. Col. 1, 13. Sat aber ein Menfch auf Erben mohl großere Leiben gehabt, ale eben ber liebfte Cobn, über welchen Gunde, Botte, Tenfel und Menichen allen ihren Brimm ausschutten muffen, und war bagn von Gott verlaffen? Ber bat je Blut geschwist wie er? Ber bat folche Sollenangft empfunden wie er, ber bas an feiner b. Geele im hochten Grabe geschmedt, mas alle Berbammten in alle Emigfeit fcmeden werben? Ber ift je von Gott verlaffen? Obgleich Bion flagt: Der berr bat mein vergeffen, ber Berr bat mich verlaffen, wird ihr boch bie troftliche Untwort vom Berrn: Rann auch eine Mutter ihres Rinbes vergeffen, bag fie fich nicht erbarme über ben Cobn ibres Leibes? Und wenn fie gleich beffelben vergaße, fo will ich boch bein nicht vergeffen, benn fiebe in meine Sanbe habe ich bich gezeichnet. Das liebfte Rind, Die fcarifte Ruthe Darum mein Chrift, vergiß bes Trofte nicht, ber gu bir gerebet ale gum Rinde: Dein Cobn, achte nicht gering bie Buchtignug bes herrn und verzage nicht, weun bu von ihm geftraft wirft. Denn welchen ber herr lieb bat, ben auchtigt er, er ftanpt aber einen jeglichen Gobn, ben er aufnimmt. Go bu bie Buchtigung erbnibeft, fo erbent fich bir Gott ale einem Rinbe. Denn wo ift ein Cohn, ben ber Bater nicht guchtigt? Bift bn aber ohne Buchtigung, welcher alle Rinber find theilhaftig worben. fo bift bn ein Baftarb und nicht ein Rinb. Bebr. 12, 5-8. Ber nicht gezüchtigt wirb, ift fein Gottlieb; wer fein Gottlieb, ift fein Rind;

wer tein Rind, ift fein Erbe Gottes; feinen Theil am Leiben, feinen Theil an ber Freude; feinen Theil an ber Richtigfeit, feinen Theil an Der Berrlichfeit; feinen Theil an ber Bolle, feinen Theil am Simmel. Wir follen Erben Gottes und Miterben Jefn Chrifti fein, fo wir andere mit leiben, auf bag wir auch mit ihm gur Berrlichfeit erhoben werben. Rom. 8, 17. 3ch will mich in meinem Rreng frenen, weil ich weiß, bag mich Gott bann am liebften bat, wenn alle Welt meint, er babe mich verworfen. Gottlieb beiß ich, und im Rreug ber Allerliebfte. Dein Rint, Gott bat bich lieb, fpricht bas Kreug gu mir. 21ch ja, bas weiß ich, ob ich gleich bie Liebe nicht allegeit empfinde. Geine liebften Rinber läßt er nicht wiffen, baß er fie liebt, bamit fie nicht ftolg werben. Db ere aber gleich por mir perbirgt, fo weiß ich boch, bag er baran gebenft. Das Rreux ift feiner Liebe Bfant; Gottes Sant und Bfant muß nicht trugen. 3d bin gewiß, bag mich nichts icheiben fann von ber Liebe Bottes, bie ba ift in Chrifto Jefn, meinem Berry.

### 296. Bom Beruf und Amt der Prediger. Co fifche, daß du fängft.

Betrus fifchte bie gange Racht und fing nichts. Da Gimon auf bie Bobe fuhr, tamen beibe Rege voll. Betrus fifcht, Gimon fangt. Bie mancher arme Teufel laßt fiche faner werben, Tag und Racht, meint hernach eine gute Bfarre ju gewinnen, aber vergebens ift all fein Coweiß und Rleiß, er fifcht und fangt nichts. Wenn Simon fommt mit bem golbnen Rebe, ba laufen ber Rifche mehr binein, ale er begehrt. Der golbene Coluffel folieft alle Bfarren auf. Aber wie gehis benn hernach? Golde Simonebruber fifchen nicht nach Menfchenfeelen, fonbern nach Golb und Gilber. Rur mas gehort mas. Ber viel ansgiebt, will viel einnehmen. Geelen fangen fie nicht, benn qualis vocatio, talis successus;\*) bie Gott nicht ruft, bie falbt, noch fegnet er nicht. Dein, willft bu fo fifchen, bas Du fangft, fo gieb bich nicht fur einen Menichenfischer ans, bu feieft benn orbentlich bagn bernfen, bamit es nicht beife: 3ch fanbtebie Bropheten nicht, boch liefen fie. Ber. 23, 21. Wenn bu bann berufen bift, fo fifche nicht nach Gelb und Ehren, fonbern nach Menfchenfeelen; verlaffe mit Betrus Alles, und fprich mit Banlus: 36 fuche nicht bas Gure, fonbern end. 2. Cor. 12, 14.

<sup>\*)</sup> Bie ber Beruf, fo ber Erfolg.

Billft bu einen gludlichen Bug thun, fo fifche nicht ohne Chriftum. Ber fich verlagt auf eigne Rraft und Beisheit, faugt nichts; in Chrifto macht uns Gott tuchtig bas Amt gn fuhren, in Chrifto fegnet er auch unfere Arbeit. Es ift boch weber ber ba pflangt, noch ber ba begießt, etwas, fonbern Gott, ber bas Gebeiben giebt. 1. Cor. 3, 7. Billft bu fifchen, bag bu fangft, fo fifche nicht bei ber Racht und Finfterniß ber Umpiffenheit. Bie fannft bu anbere lehren, mas bu nicht gewor felbft gelernt haft? Bir reben, was wir wiffen, fpricht Chriftus jum Ricobemus. 3oh. 3, 11. Und fo muß ein jeber Diener Chrifti fagen fonnen. Die Brebiger werben in ber Schrift ben Dofen verglichen, 1. Cor. 9, 9., weil ihre Arbeit fcwer wie eine Dofenarbeit ift; nun bat Gott im alten Teftament georduct. bas nicht Dos und Gfel an ein 3och follen gefpannt fein. pienti sat. \*) Benn ein Blinber bem anbern ben Weg will weifen, fallen fie beibe in bie Grube. Bober Beisheit? fprichft bu. Dein Freund, burche Gebet von Gott, bem Bater bes Lichte, von welchem alle guten Gaben bon oben berab fommen. 3ac. 1, 17. Bie ruhmt Paulus: Bott, ber ba hieß bas Licht aus ber Finfterniß bervor leuchten, bat einen bellen Schein in unfere Bergen geges ben, bag burch und entftunbe (bei anbern) bie Erleuchtung von ber Erfenntnis ber Rlarbeit Gottes, in bem Angenicht Sein Chrifti. 2. Corinth. 4, 6. Gludt bir bein Bug, bag bn in beinem Umt etwas andrichteft und Bulauf befommft, werbe nicht ftolg, fonbern in tieffter Demuth ruhm einzig und allein Gottes Gnabe, nach bem Erempel Betri, welcher fich am meiften fürchtete, ba er am meiften gefangen hatte und fprach: Berr, gebe von mir binaus, ich bin ein fundiger Denfc. Finbeft bu faule gifche in beinem Rege, fonbre fie ab burch ben Branch ber Rirchengucht, und wirf bie Berlen nicht vor bie Cane; boch wiffe, bag, fo lange bas Reg noch unter bem Baffer ift, bn bie Rifche nicht ganglich werbeft von einander icheiten fonnen; por bem jungften Tage wird man feine gang reine Rirche Birb bir beine Laft ju fcmer; winfe ben Brubern im anbern Schiffe, bag fie bir ju Sulfe tommen. Bobl ftehte und bringt ber Rirche Chrifti viel Rugen, wenn, ba eine Rirche in Roth ift, bie Acabemien und Minifterien an anbern Orten, gleichfam als aus bem anbern Schiff, ihr ju Sulfe fommen. Birb bae Res burch bie Reger gerriffen, fo flid und beffere fo viel bran, ale bu famift,

<sup>\*)</sup> Fur ben Beifen genug.

und feufze mit David: Es ift Zeit, bag bu, herr, bagu thuft, fie haben bein Gefet gerriffen. Pf. 119, 126. Fischest bu fo, so wirft bu faugen; bas gebe Gott!

### 297. Bon den Rennzeichen des wahren Chriften.

Mit Chrifto geftorben, in Chrifto gelebet. Daran erfennt man einen mabren Chriften. Bir find mit Chrifto begraben burch bie Taufe in ben Tob, auf bag, gleichwie Chriftus ift auferwedt von ben Tobten burch bie Berrlichfeit bes Baters, alfo follen auch wir in einem neuen leben manbeln. Go wir aber fammt ihm gepflangt werben, gleich wie er, in feinen Tob, fo werben wir auch ber Auferftehung gleich fein. Rom. 6, 3-5. Das Gleichniß ift genommen von einem Bropfgweiglein, bas man fentt in ben Stamm. Bachft baf. felbe mit bem Stamm gufammen, fo entfteht ans folder Bereinigung Die Gemeinschaft im Leben und Sterben; fo lang ber Stamm grunt und lebt, fo lang grunt und lebt auch ber 3weig; wenn aber ber Stamm verborrt und erftirbt, fo ift auch ber 3meig burre und tobt. Mit Chrifto find wir in ber Taufe vereinigt, und gwar fo genau, bag gleichfam eine Berfon aus ibm und uns worben, und wir mit großer Frendigfeit fagen tonnen: 3ch bin Chriftus, bas ift, Chrifti Berechtigfeit, Gieg und Leben ift meine Berechtigfeit, Gieg und Geligfeit; und Chriftus gleichfam hinwieberum fagt: 3ch bin berjenige Cunber, feine Gunbe meine Gunbe, wie ber herr Lutherne rebet. Mus biefer Bereinigung muß entfpringen bie Bemeinfchaft bes Les bens und bes Tobes. Chriftne ift ber Gunbe geftorben ju einem Mal, und wir muffen in Chrifto ber Gunbe abfterben. Die Gunbe, Die ibn hat getobtet am Solg, muffen wir tobten burch feinen Beift im Bergen. 3fte nicht fo? Wer ein Chrift fein will, muß Chriftum lieb haben; wie fann ber aber Chriftum lieb haben, bere mit feinem Reinde balt? Der feine Luft in bem fucht, mas Jefu eine Laft gewefen, und bas in fich laßt, was Jefin getobtet hat? Gin folcher halt ja bie Marter Chrifti fur einen Spott, und frengigt ibn aufs nene. Die Chrifto angehoren, Die frengigen ihr Bleifch fammt ben Luften und Begierben. Gal. 5, 24. Gunbe, fpricht ein mabrer Chrift, bu mußt fterben in mir, benn Jefus hat um beinetwillen am Rreng fterben muffen; Tobesangft haft bu ibm gebracht, mit Tobes-

angft will ich bich auch fuhlen, und wie ein Tobter weber Sanb noch fuß in beinem Dienft regen. Einmal ift Chriftus ber Gunbe geftorben; ein falfder Chrift ftirbt bam einmal und baun wieber einmal; wenn er taufenb Dienfte ber Gunbe gethan, verfagt er ihr bann einmal feinen Dienft, fonberlich ba fein Bortheil ober Luft beim Gunbigen ift; eines mabren Chriften Leben ift ein einmaliges, bas ift, ein ftetes Sterben. Er ift fo farg uber feine Beit, und fo mifgunftig gegen bie Gunbe, bag er ihr auch taum einen einzigen Blid feines Lebens gu ihrem Dienft gount. Chriftus lebt, und was er lebt, bas lebt er in Gott. Gin mabrer Chrift lebt in Chrifto ber Berechtigfeit. 1. Betri 2, 24. Er lebt im Beift, und bezengt folch Beben burch ben Baubel im Geift, Gal. 5, 25., inbem er bem Erieb bes Beiftes au allem Guten folgt; er lebt nicht ibm felbft, fonbern Gott; nicht nach feinen Luften, fonbern nach bem Billen beffen, ber ibn bat berufen in Chrifto ju feiner emigen Berrlichfeit. 3a, er lebt gang nicht, fonbern Chriftus lebt in ibm, Abam ift in ibm untergegangen, und Chriftus auferftanben jum neuen Leben. Darnach prufe bich, ber bu bich fur einen Chriften ausgiebft. Lebt Abam in bir, und Chriffne ift tobt, fo bift bu ein Seibe; lebt Chris ftus in bir, und Abam ift tobt, fo bift bu ein Chrift. Das Lette ich mable und muniche mit Chrifto an fterben, auf bag ich in ihm bie und bort lebe.

# 298. Bon dem Zustand der streitenden Rirche auf Erden.

Laft wachfen.

Wer weiß, wose noch Gutes braus werben faun? Dn fießf, bas in bem hausen beere, die sich Ehriften mehr, als ber Elnichten mehr fiut, als der Ghriften, der Bössen mehr, entbrenust im Eifer, willt das Untraut mit Gewalt aussetzen, peift lauter Beuer um Blammen. Nicht mein, nicht so hisß, las doch vachsen, vielleicht wird aus dem Untraut noch ein gutes Kornlein. Sätte der herr Keuer sallen lassen über Samaria, da es die Zünger begehreten, wie Satte Samaria herrand das Woot Gottes annehmen tönnen? Ware Knive nach Jonas Wunfc alsbald verderb, die und wie wollte Busse thin, ach, wie wär eine se reichen web verderbet.

brand werben fann? Durch Schwert und Fener entrudft bu bie Seelen bem Borte Bottes, baß fie nicht tounen gewonnen werben, und wirft alfo ein boppelter Morber. Es ift bie Rirche in ihrem angerlichen fichtlichen Buftand vor ben Menfchen nie gang rein gemefen, wird and nie rein werben, bis bas Bericht bes Berrn einbricht, und bie Chaafe von ben Boden fcheibet. Sier ift fie ein Mder, barauf fowohl ber Tenfel fein Unfrant, ale Chriftus feinen Beigen bat, ein Baum, baran fowohl burre, als grune 3meige figen; ein Leib, ber fomohl erftorbene, ale lebenbige Blieber hat; ein Sans, barin man nicht nur filberne und gulbene, fonbern and holgerne und irbene Gefage finbet, etliche jur Chre, etliche gur Unebre. Bar nicht in Abams Sansfirchlein ber unglanbige Brubermorber Cain? In bem Raften Roahs ber Spotter Sam, in Abrahams Rirche Jomael, in Ifaats Cfan, in Jacobs Cimon und Levi, bie Morber, fammt ber Sure Dina? Bie mar bie Rirche beschaffen unter Dofes? Chen an ber Beit, ba er bas Befet von Gott empfing auf bem Berge, beteten fie bas gulbene Ralb an. Gie hurten in ber Bufte, murrten miber Gott, verfichten Chriftum, lebten in folden Greneln, bag Gott feinen Gefallen an ihnen hatte, fonbern bie meiften nieberichling. Bar nicht gu Jofita Beiten ein Bann im Bolf? Unter ben Richtern ginge über und über; unter ben Ronigen nicht viel beffer, fo bağ Glias flagen ung, er fei fcbier allein übrig, ber ben mabren Gott fürchtet. Wie gewaltig predigten bie Propheten wiber bie falfcen Lehrer und Diffethat bes Bolfe! Satte nicht Chriffus, ber Allerheiligfte, in bem Collegio feiner Junger ben Berrather Jubas? Bar nicht unter ben fieben Rirchendienern Ricolaus, von welchem Die Cecte ber Micolaiten ihren Ramen bat? Dffenb. 2, 6. Sielt nicht Simon fich gu ben Apofteln, ber boch voll teuflifchen Gifts war? Apoft. Gefch. 8, 13 ff. Sat nicht Johannes gefchrieben wiber Cbion und Cerinthus, welche bie Gottheit Chrifti lengueten? Sat nicht Paulus in feiner Spiftel an Die Galater wiberlegt bie Ragarener, bie ba lehrten, niemand fonnte felig werben, er hielte benn bas Dofaifche Rirchengefes, und ließe fich befchneiben? Bie bart bat er gefdrieben an bie Corinther wiber ben Blutfcanber, ber unter ihnen mar! Bie heftig flagt er, bag mitten in ber Rirche find, bie ben Schein ber Gottfeligfeit haben, aber bie Rraft berfelben verleugnen! Sate mit ber Rirche folche Befchaffenheit gehabt, ba fie noch eine Jungfrau war, mas ift nun befferes ju hoffen, ba fie

fcon gur Sure worben ift? Dein Freund fiehft bn bas Unfrant auf bem Rirchenader, entrufte bich nicht. Trauren magft bu, flagen magft bu, und bich verwundern über Bottes Langmuth, ber mit fo großer Bebulb auf ber Meufchen Buge martet. Strafen magft bu auch wohl, boch alfo, bag bu burch bein Strafen nicht anerotteft, fonbern pflangeft; nicht brecheft, fonbern baneft. Aber babei fei gebulbig, und mifgonne bem Rachften nicht bie Beit gur Befferung, vielleicht wird ans bem Caulus ein Banlus, aus bem großen Gunber ein großer Beiliger; Gott fanne geben; ober bleibt bie Befehrung aus, wird bein Rachfter fich fcon fruh genug felbft verbams men; verbamme bu ihn nur nicht, fonbern bitte Gott, bag er ihn erleuchte, und bich im mahren Glanben beim driftlichen Leben erhalte, fo bift bu ein gutes Rornlein Gottes, und wirft einmal am Zag ber allgemeinen Menschenernbte, wenn bas Unfraut ins hollische Fener geworfen wirb, in bie Simmelofchenre eingeführt werben. 3ch will nicht allein gufeben, baß ich ein guter Caame fei, fonbern auch, bag ich bas Unfraut burch beilfame Lehre und beiliges Leben gum guten Saamen mache. Gott wird bagn Buabe geben. Amen.

### 299. Von den Wunderwegen Gottes.

### D Tiefe! Wer fann bich ergrunden! Rom. 11, 33.

Meine Gebanten, fpricht Gott beim Jefaias, find nicht eure Gebanten, und eure Bege find nicht meine Bege. Sonbern fo viel ber Simmel bober ift, benn bie Erbe, fo find auch meine Bege bober, benn eure Bege, und meine Bebaufen, benn eure Bebanfen. Ift ja freilich fo, Gottes Wege und Gebanten find unenblich, unfere enblich; jene fest und unbeweglich, unfere fluchtig und veranberlich; jene ftarf und fraftig, unfere fcwach und fraftlos; jene bimmlifch, unfere irbifch; jene unbegreiflich, nufere begreiflich. Sier nuf man fagen: D Tiefe! Ber fann bich ergrunben? Benn Denfchen jum Biel wollen, muß ein Weg ba fein, jum Enbe gelangen fie burch Mittel. Gott hilft oft ohne Mittel, benn feine Allmacht ift an feine Mittel gebunben; aus nichts Alles. Bas ift ba fur ein Mittel? Traure nicht, liebftes Berg, wenn bu nichts haft. 2Bo nichte ift, ba fchafft Gott Alles, und thut bie größten Bimber. Denfchen tounen feine Bege finden, wo fie Gott nicht weift; Gott fann Wege machen und Mittel fchaffen, wo feine find. Wer

machte ben Weg burche Deer, bag Ifrael troden binburch ging? That ere nicht? Er gab Brot vom Simmel, Bleifch burch bie Binte, Baffer and bem Relieu. Ceine Sant ift noch nicht perfürgt, barum vergage nicht; noch febt ber Bott, ber aus Steinen Brod machen fann, und Mittel geben, wo feine finb. Denfchen eilen jum Biel burch befannte Wege, und wenn fie burch ihre Urbeit etwas ichaffen wollen, brauchen fie folde Mittel, Die eine Berwandtniß haben mit bem 3med ihres Abfebens; Gott aber geht immer einen ungebahnten Weg, und brancht folder Mittel in feinen Berrichtungen, bie mit bem Biel gang und gar nicht einftimmen, ja ibm and guwiber fcheinen. Betrachte bas Bert ber Schopfung! Sieß er nicht bas Licht ans ber Finfterniß bervorlenchten? Bas hat bas Licht fur Gemeinschaft mit ber Finfterniß? 2. Cor. 6, 14. Machte er nicht Simmel, Erbe und Alles ans nichts? Befchane bas Bert ber Erlofung! Dug nicht ber Fluch auf Jefum fallen, baß fein Segen uber und fomme? Dug er nicht bem Tob in ben Rachen geben, wenn er und bas leben wieber bringen foll? Der Segen aus bem fluch, bas Leben aus bem Tob; bente, wie wunberlich! Richt geringe Bnuber erfahrft bu im Berf ber Beiligung nub ber Regierung feiner Rirche. Goll Baulus erleuchtet, muß er anvor mit Blindheit gefchlagen werben; wer groß fein will, muß flein werben; wer gerecht, ein Gunber; burch Schmach jur Ehre; burch Urmuth jum Reichthum; burche Leib gur Freube; burch bie Solle jum Simmel. Beißt bas nicht munberlich? D Tiefe! wer fann bich ergrunben? Schide bich, liebe Seele, in Gottes Bunberweife. Es bleibt und muß bleiben beim Ansfpruch Davibs: Der Berr führt feine Beiligen munberlich. Entweber fein Beiliger Bottes, ober munberlich geführt. Gott wird bir feinen anbern Weg machen, ale alle feine Beiligen gehabt haben. Gind fie erhalten, bu wirft nicht umfommen. Es ift eine Sand, Die alle Beiligen fuhrt. Der Gott, ber fie geführt bat, führt bich auch. Lag ibn fuhren, folge bu. Er verführt bich nicht, bas trau ihm gu. Er ift bein Gott.

### 300. Bon der Liebe Jefu. Meinen Jefum lag ich nicht.

Bittere Belt, bu fcredft! Meinen Jefum lag ich nicht. Bift bu bitter? Er ift fuß. Guße Belt, bu lodft! Meinem Jefum lag

ich nicht. Bift bu fuß? Er noch fußer. 3ch will lieber in" ber Bemeine funf Borte reben mit meinem Ginn, fpricht Banlus, benn fonft gebn taufent Borte mit Bungen. 1. Cor. 14, 19. Funf Bortlein liegen mir allzeit im Ginn, fein Teufel foll fie mir vom Bergen abreifen. Beift bu, wie fie beifen? Deinen Jefum lag ich nicht. Er lagt mich nicht, ich lag ibn wieber nicht. 3ch fein, er mein; meinen Jefum lag ich nicht. Jefun nicht, lauter Richts. Jefum allein und Alles. Alle Geelenfpeife ift mir troden, wenn fie nicht mit bem Dele biefes Ramens begoffen wird; ungeschmadt, wenn fie nicht mit biefem Salg gewurgt; bitter, wo fie nicht mit biefem Buder gefüßt wirb. Lefe ich etwas, bore ich etwas, rebe ich etwas, es fcmedt nicht, wo ich nicht Jefum brinn lefe, hore, rebe, fcmede. Alles andere bleibe, wo es wolle, wenn ich nur Jefum behalte. Deinen Jefum lag ich nicht. Jacob fampfte mit ihm von allen Rraften, bag ibm auch bas Geleuf feiner Sufte über bem Ringen verrenft marb, und fprach bennoch, ob gleich Leib und Leben gu Erummern geben mochte: Berr, ich laß bich nicht, bu fegueft mich benn. 1. B. Dof. 32, 26. Db mich ber Berr gleich tobten murbe, will ich boch von ihm nicht abfegen, foubern getroft fagen: Deinen Befum laß ich nicht, ich muß gefeguet fein. Affaph, ber theure Danu, barf auftreten und fprechen: Berr, wenn ich nur bich habe, fo frage ich nichts nach Simmel und Erbe; wenn mir gleich Leib und Geele verfdmachten, (wenn gleich bie Roble Leib und Gecle verfchwargt, aller Lebensfaft ausgefogen wirb, und ich gang und gar verache), fo bift bu boch, Gott, allgeit meines Bergens Eroft und mein Theil. Lieber Affaph, nicht fo fed. 2Bo willft bu bleiben, wenn auch ber Simmel nicht bein fein foll? Bas willft bu fein, wenn Leib und Geele verschmachten? Gi, wo Jefus bleibt, ba bleib ich auch, ber ift mir mehr, benn Leib und Geel. Deinen Beinm lag ich nicht. Wenn ich nur meinen Jefum bab, fo bab ich mobl, mas mich erfreuen foll. Dhue Jefum ift ber Simmel bie Bolle, bas Leben ein Tob, aber bei Jefn ift icon bie Erbe ber Simmel, Die Berachtung Ehre, Die Urmuth Reichthum, ber Tob bas Leben. Beim ich nur Jefum babe, in ihm babe ich ben Simmel und bas leben. Meinen Jefum lag ich nicht, Jefun, ber meine Geele liebt. Rommt bann ein Quintinianus und branet mir ben Tob, fo antworte ich mit ber Martvrin Agatha: Ego extra Christum nec vitam, nec salutem, nec aliud quid opto aut desidero. Ure, seca, stringe,



lacera, distende, liga, excrucia, occide, quanto in me eris crudelior, tanto majus in me beneficium conferes, tanto plus consolationis et gloriae a dulci meo Sponso accipiam: 3c begehre außer Chrifto meber Leben noch Seil, noch etwas anbere. Brenne, fcbucibe, gerreife und peinige aufe heftigfte, ja, tobte mich. Je granfamer bu mit mir umgehen wirft, je großere Boblthat wirft bu mir erzeigen, je fußern Eroft wird mir mein Befus eintropfeln. Dabei bleibte: Bei Jein außer Aurcht. Deinen Jefum lag ich nicht. 3ft er benn verloren? Berbirgt er fich jur Rachtzeit in meinem Rreng und Gleub? Gi ich weiß, er laßt mich nicht, weil ich ihn nicht laffe. 3ch will ibn wieber fuchen in meinem Bette, Bobel. 3, 1. in meinem Bergen, ba er fein Bettlein hat; mit Bleif will ich ihn fuden, mit Cenfgen und mit Thranen, er wird fich endlich finden laffen; bann will ich ibn feft halten in ben Glaubenearmen und nicht laffen. Er liebt meine Geele, er ift mein Jefus. Deinen Jefum laß ich nicht. Un ibn will ich mich hangen, wie eine Rlette ans Rleib; er mag bann fcutteln mit was Rreng er will, er foll mich boch nicht herabschütteln. 3ch bin gewiß, bag weber Tob noch Leben mich von ihm fcheiben foll. Sier ift Jefus; mas willft bn. Tob, Boll und Tenfel? Tenfel, pade bich, Jefus bat bich überwunden, und bir ben Ropf gertreten. Gunbe, pade bich, Jefus hat bich in bie Tiefe bes Meeres geworfen. Tob, beiß mich nicht, Jefind hat bich im Gieg verschlungen, und ift mein Leben. 3fte bem Teufel nicht genng, baf er burch einen Inbas mich verrathe, burch einen Berobes mich verjage, burch einen Bilatus mich frengige, burch einen Caulne wiber mich fcnanbe mit Dranen und Morben: ei fo mag er gleich taufent Inbas, Berobes, Bilatus, Caulus, ja alle Teufel ans ber Solle wiber mich erweden! 3ch fürchte mich nicht, ob fich ein Beer miber mich lagert; auf Jefum tran ich, ber ift mir Schuses genng wiber alle Teufel. Meinen Jefum lag ich nicht. Es muß boch enblich heißen: Vicisti Galilaee, Jefn, bu haft gewonnen. Mit Jefu gut leiben, er hilft tragen. Mit Jefu gut ftreis ten, er hilft fiegen. Dit Befn aut fterben, er fuhrt burch ben Tob ine Leben. Drum, meinen Jefum lag ich nicht. 21ch Jefn, lag mich nimmer nicht, auch nicht am letten Enbe!

Gott allein bie Ehre!

### Anweifung,

wie biefe geiftlichen Erquidftunden gu fonn, und festägiger Andacht bei ben Evangelien und Episteln fonnen gebrancht und augewendet werden.

NB. Die hintere Biffer zeigt bie Orbnung ber Erquidftunben an.

| Um 1. Abventfonntage.                          |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Beim Evangelium.                               |            |
| Löfet fie auf ze.                              |            |
| Bom Amt ber Brediger                           | 253        |
| Bei ber Cpiftel.                               |            |
| Beil wir folches wiffen, Die Beit ze.          |            |
| Bon rechten Brauch ber Zeit                    | 11         |
| Um 2. Abventsonntage.                          |            |
| Beim Evangelium.                               |            |
| Alebann werben fie feben 20.                   |            |
| Bout jungften Berichte                         | 260        |
| Sebet ju, bag eure Bergen nicht befchweret ze. |            |
| Bon einem himmlischen herzen                   | 227<br>270 |
| Meine Borte vergeben nicht 2c.                 |            |
| Bon ber Bahrheit Gottes                        | 126        |
| Bei ber Cpiftel.                               |            |
| Muf bağ mir burch Gebulb ge.                   |            |
| Bon ber Gebulb                                 | 34<br>65   |
| Um 3. Abventfonntage.                          |            |
| Beim Evangelium.                               |            |
|                                                |            |
| Bas feib ihr hinaus gegangen 26.               | 291        |
| Siehe, ich senbe meinen Engel 20.              |            |
|                                                | 259        |
| Bet ber Epiftel.                               |            |
|                                                |            |
| Denn baß er treu erfunden te.                  | 178        |
| 3on ber Treue                                  |            |

|                                                                                                                            | 40                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3ch bin mir mohl nichts bewußt ze.                                                                                         |                       |
| Bom Beugniß des Gewiffens.<br>Bom besen Gewiffen<br>Bon der Gewiffen<br>Bon der Gewiffensprüfung<br>Bon der Gewiffenshölle | 112<br>61<br>22<br>89 |
| 2m 4. Abventfonntage.                                                                                                      |                       |
| Beim Evangelium.                                                                                                           |                       |
| 3ch bin eine Stimme ze.                                                                                                    |                       |
| Bom Amt ber Brediger                                                                                                       | 27<br>197             |
| Bie ber Prophet Jefaias gefagt ze.                                                                                         |                       |
| Bon ben fcriftlichen Brebigten                                                                                             | 265                   |
| Bei ber Gpiftel.                                                                                                           |                       |
| Der Friede Gottes 2c.                                                                                                      |                       |
| Bon bem Frieden mit Gott                                                                                                   | 47                    |
| An Beihnachten.                                                                                                            |                       |
| Beim Grangelinn.                                                                                                           |                       |
| Und legte ibn in eine Krippe te.                                                                                           |                       |
| Bon großen Ballaften                                                                                                       | 128                   |
| Chre fei Gott ic.                                                                                                          |                       |
| Bon ber Chre Gottes                                                                                                        | 237                   |
| Um 2. Feiertag.                                                                                                            |                       |
| Beim Trangellum.                                                                                                           |                       |
| Bie oft hab ich bich versammelu zc.                                                                                        |                       |
| Bon bem Berlangen Goties                                                                                                   | 58<br>129             |
| Bei ber Gpiftel.                                                                                                           |                       |
| Bert Jefu, nimm meinen Beift ze.                                                                                           |                       |
| Bon ber Brinahrung ber Seele<br>Bon ber Großmuthigfeit ber Christen<br>Bon ber Farbe Christi und seiner Glieber            | 41<br>183<br>196      |
|                                                                                                                            | 100                   |
| Am 3. Feiertag.                                                                                                            |                       |
| Beim Evangelium.                                                                                                           | •                     |
| Herr, bu weißt, daß ich bich lieb zc.<br>Bon ben Kennzeichen ber Liebe Gottes                                              | 67                    |
| Bon ber Liebe Gottes, fein felbit und bee Irbifden                                                                         | 86                    |
| Bon ber reinen Liebe Gottes                                                                                                | 192                   |
| Bon ber Liebe Befu                                                                                                         | 300                   |
| Am Sonntag nach Beihnachten.                                                                                               |                       |
| Beim Evangelium.                                                                                                           |                       |
| Er wird gesest junt Fall ze.                                                                                               |                       |
| Bom Argwohn                                                                                                                | 218                   |

|                                                               | 200        |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Aber bas Rind muche ze.                                       |            |
| Bom Bachefhum ber Chriften                                    | 78         |
| Bei ber Cpiftel.                                              |            |
| Und unter bas Gefen gethan zc.                                |            |
| Bon ber Chriften Freiheit                                     | 16         |
| Um neuen Jahrestage.                                          |            |
| Beim Evangelium.                                              |            |
| Daß bas Rind beichnitten ic.                                  |            |
| Bon ber Rraft bes Blutes Chrifti                              | 231        |
| Da mart fein Name genennet te.                                |            |
| Bon bem Ramen Befu                                            | 264        |
| Bom beften Schat ber Glaubigen                                | 223        |
| Bei ber Gpiftel.                                              |            |
| Bie biel euer getauft find ze.                                |            |
| Bom wahren Christen                                           | 112<br>278 |
| Ihr feib alljumal einer je.                                   |            |
|                                                               |            |
| Um Conntag nach bem nenen Jahre.                              |            |
| Beim Evangelium.                                              |            |
| Fleuch in Egoptenland ze.                                     |            |
| Bon ber wunderbaren Gulfe und Errettung Gottes                | 162        |
| Es ift vorhanden zc. Bom Gebeihen bofer und guter Rathicolage | 236        |
|                                                               | 200        |
| Am 1. Sountag nach Epiphania.                                 |            |
| Beim Evangelinm.                                              |            |
| Und feine Eltern zc.                                          |            |
| Bon driftlicher Rinderzucht                                   | 241        |
| Bon ber Berlierung Chrifti                                    | 37         |
| Bon ber driftlichen Bufriebenheit                             | 224        |
| Jesus nahm zu ze.                                             |            |
| Bom Bachethum ber Chriften                                    | 158        |
| Dag niemand weiter von ihm halte zc.                          | 71         |
| Bon ber Gleichheit aller Denfcen                              | 71         |
| Am 2. Sonntag nach Epiphania.                                 |            |
| Beim Evangelium.                                              | _          |
| Mm britten Tage mar eine Sochzeit zc.                         |            |
| Rem Greien                                                    | 225        |
| Bon ben brei Sauptftanben                                     | 269<br>239 |
| com senden asmerebilen                                        |            |

| Meine Stunde ift noch nicht tommen ze.                                                     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bon ber gottlichen Gulfftunbe                                                              | 6  |
| Mus Waffer Wein ze.                                                                        |    |
| Bon ber gottlichen Grquidung :                                                             | 87 |
| Bei ber Epiftel.                                                                           |    |
| Fröhlich in Hoffnung.                                                                      |    |
| Bon ber unbetruglichen hoffnung                                                            | 47 |
| Gebulbig in Trübfal.                                                                       |    |
|                                                                                            | 7  |
|                                                                                            | 87 |
| Saltet an am Gebet.                                                                        |    |
| Bon ber Beftanbigfeit im Gebet                                                             | 46 |
| Um 3. Conntage nach Epiphania.                                                             |    |
| Beim Evangelium.                                                                           |    |
| herr, fo bu willft ge.                                                                     |    |
| Bou ber Gelaffenheit                                                                       | 55 |
|                                                                                            | 44 |
| Bei bem franken Rnechte.                                                                   |    |
|                                                                                            | 72 |
| Bei ber Epiftel.                                                                           |    |
| Rachet euch fetbft nicht ze.                                                               |    |
| Bon eigener Rache                                                                          | 25 |
| Co beinen Feind hungert ze.                                                                |    |
| Bon ber Menfchen Freunbichaft                                                              | 79 |
| Am 4. Countag nach Epiphania.                                                              |    |
| Beim Evangelium,                                                                           |    |
| herr, wir verberben!                                                                       |    |
| Bon ber Belaffenheit im Rreug                                                              | 6  |
| 3br Rleingläubigen 2c.                                                                     |    |
| Bon Gottes treuem Sinn                                                                     | 8  |
| Bei ber Epiftel.                                                                           |    |
| Die Liebe thut bem Nachften ze.                                                            |    |
|                                                                                            | 3  |
| 21m 5. Sonntag nach Epiphania.                                                             |    |
| 0 ,,                                                                                       |    |
| Beim Evangelium.                                                                           |    |
| Laft beibes mit einander machfen 26. 30n bem Buftand ber fireitenben Rirche auf, Erben 291 | Q  |
|                                                                                            | ٠  |
| Bei ber Spiftel.                                                                           |    |
| Alles, was ihr thut ze.                                                                    |    |
| Son ber Rlugheit                                                                           |    |



| Um | Sount | ige | Septuag   | zeftmå |
|----|-------|-----|-----------|--------|
|    | Beim  | (Ev | angelium. |        |

| Dus Dimmetreid) in gield te.                                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bon Boftillanten                                                          | 216       |
| Bas fieht ihr hie mußig 2c.                                               |           |
| Bom Mußiggang                                                             | 191       |
| Um Tage ber Reinigung Maria.                                              |           |
| Beim Evangelium.                                                          |           |
| Und ba bie Tage ihrer Reinigung ze.                                       |           |
| Bon ber Seele Reinigung                                                   | 292       |
| herr, nun läßt bu je.                                                     |           |
| Bom Eroft miber bie Burcht bes Tobes                                      | 5         |
| Bon ber Begierbe gu leben                                                 | 25<br>194 |
| Bon vier fugen Dingen Bon ber Luft zu fterben                             | 254       |
| Um Sountag Geragesima.                                                    | 204       |
| Beim Gvangelium.                                                          |           |
| Es ging ein Gaemann aus zc.                                               |           |
| Bon Boftillanten                                                          | 216       |
| Bur Beit ber Unfechtung fallen ac.                                        |           |
| Bon ber Beftanbigfeit                                                     | 210       |
| Und bringen Krucht ze.                                                    |           |
| Bon ber Frucht gottlichen Borte                                           | 190       |
| Bon ber Rraft beffelben                                                   | 202       |
| Bei ber Cpiftel.                                                          |           |
| Lag bir an meiner Gnabe ze.                                               |           |
| Bon ber Bortrefflichfeit gottlicher Gnabe                                 | 18        |
| Bom Rennzeichen eines mabren Chriften                                     | 76<br>185 |
| Bon ber Liebe Gottes im Rreug                                             | 160       |
| Meine Kraft ift in bem Schwachen 2c.<br>Bon ber Gegenwart Gottes im Rreus | 180       |
|                                                                           | 100       |
| Am Sountag Duinquagefimā.                                                 |           |
| Beim Evangellum.                                                          |           |
| Es faß ein Blinber am Bege ze.                                            |           |
| Bom innern Seelengefichte                                                 | 108       |
| Bei ber Cpiftel.                                                          |           |
| Die Liebe wird nicht mube.                                                |           |
| Bon ber Art bes Glaubens und ber Liebe                                    | 40<br>186 |
| Unfer Biffen ift Studwert.                                                | 100       |
| Bon großer Biffenfchaft                                                   | 123       |
| Da ich ein Rind mar 2c.                                                   |           |
| Bon ber Rinbheit im Chriftenthum                                          | 263       |
|                                                                           |           |

| Run aber bleibt Glaube zc.                           |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Bon ben brei Sauptingenten                           | 55       |
| Am Sountag Invocavit.                                |          |
| Beim Grangelinm,                                     |          |
| Auf bag er vom Teufel ze.                            |          |
|                                                      | 3:2      |
|                                                      | 16       |
| <b>6</b> 1                                           | 17       |
| Bei ber Epiftel.<br>Durch boje Gerüchte unt gute ze. |          |
|                                                      | 73       |
| Als bie Berfibrer ic.                                |          |
|                                                      | 51       |
| Als die Traurigen 2c.                                | ٠.       |
| Bon ber Chriften Freube                              | 3        |
| Mis bie Armen 2c.                                    | Ī        |
|                                                      | 29       |
|                                                      |          |
| Um Countag Reminiscere                               |          |
| Beim Grangelinm.                                     |          |
| Ach herr, bu Gohn Davide 2c.                         |          |
|                                                      | 45       |
| und er antwortete ihr fein Wort.                     |          |
|                                                      | 17<br>98 |
| Sie tam aber und fiel vor ihm ze.                    |          |
| Ben ber Chriften Ctaubhaftigfeit                     | 70       |
| D Beib, bein Glaube ift groß zc.                     |          |
| Ben ber Rraft bee Glaubene                           | 43       |
| Bei ber Epiftel.                                     |          |
| Daß niemand ju weit greife.                          | •        |
| Bom billigen Budyer                                  | 33       |
| Um Countag Deuli.                                    |          |
| Beim Evangelium.                                     |          |
| Jefus treibt einen Teufel ans.                       |          |
| Bon Abicheulichfeit ter Gunbe                        | 6        |
| Der war flummi. Bon ber Bezahnnung ber Bunge         | 0.4      |
| Er treibt die Teufel aus burch 2c.                   | v-18     |
| Bon ben Gerichten Gotjes über bie Berlenmber         | 59       |
| Wer nicht mit mir ift, ber ift ze.                   |          |
| Ben falfden Chriften                                 | 74       |
|                                                      |          |

elc

| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bei ber Epiftel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · e        |
| Belcher ift ein Gonenbiener zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163        |
| 3hr waret weiland Finfternif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Bon ber Beuchelbeichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 211        |
| Um Countag Lature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Beim Gvangelium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Da fie aber fatt maren ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172        |
| Sammelt Die übrigen Brocken 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Bon ber Sparfamfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35         |
| Am Tage ber Berkunbigung Maria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Beim Evangelium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| The state of the s |            |
| Bei Gott ift fein Ding unmöglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107        |
| Am Sountage Indica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Beim Evangelium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Beldher unter Euch ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Bon ber Freudigfeit bes Gewiffens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 181<br>201 |
| Bon ben Rennzeichen ber Unichulb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201        |
| Go ich euch aber bie Bahrheit fage 2c. Bon ber Frucht ber Bahrheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 247        |
| Sagen wir nicht recht 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 247        |
| Bon ber eignen Karbe ber trenen Diener Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151        |
| Benn ihr Abrahams Rinber maret ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Bom Gefchiechtsabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| - Am Balmfonntage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Beim Evangelinm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Sofianna. Balb heißte: Rreugige!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Bon ber Denfchengunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154        |
| Bei ber Gpiftel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Und mar gehorfam ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Bom Gehorfam gegen Golt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55         |
| Um Oftertage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Beim Grangelium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Und famen febr frühe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Bom rechten Gebranch ber Frabftunbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165        |
| Er ift auferftanben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Bon ber Dacht bee Tobee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 233        |

·5.

| Um gweiten Oftertage.                      |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Beim Evangelinm.                           |            |
| Mußte nicht Chriftus folches leiben        |            |
| Bon ber beften Art Rreug ju tragen         | 97<br>144  |
| Und fing an Mofe 2c.                       |            |
| Bon Lifung ber Bibel                       | 121        |
| Um britten Oftertage.                      |            |
| Beim Evangelium.                           |            |
| Friebe fei mit euch ze.                    |            |
| Bon bem Frieben mit Gott                   | 47         |
| Um Countag Quafimobogeniti.                |            |
| Beim Gvangelium.                           | -          |
| Und lege fie in meine Seite.               |            |
| Bon ber Seelenruhe                         | 96         |
| Bon ber Ruhe in Gott                       | 166        |
| Mein herr und mein Gott!                   |            |
| Bom Reichthum eines Chriften               | 91         |
| Bon ber Friedensftiftung                   | 115<br>159 |
| Bei ber Gpifiel.                           | 100        |
| Alles, mas von Gott geboren ift ze.        |            |
| Bon ben Rennzeichen bes geiftlichen Lebens | 228        |
| Um Countage Miferic. Dom.                  |            |
| Beim Ergngelium,                           |            |
| Ein guter Dirte zc.                        |            |
| Bon Grmahlung ber Brebiger                 | 197        |
| Ein Diethling aber 2c.                     |            |
| Bon eigenfüchtigen Brieftern               | 177        |
| Bon gottlofen Brieftern und Buborern       | 204        |
| 3ch fenne bie Meinen ac.                   |            |
| Bon ber Belt Untren                        | 98         |
| Und bin befannt ben Meinen ac.             |            |
| Bom Grenntniß Gottes                       | 100        |
| Bei ber Gpiftel.                           |            |
| Daju feib ihr berufen ze.                  |            |
| Bon bem Leiben ber Chriften                | 94         |
| Am Sountag Inbilate.                       |            |
| Beim Coangelium.                           |            |
| 3hr werbet heulen und weinen ze.           | _          |
| Bon ber Chriften Freude                    | 3          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 403        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bom Buftand ber Chriften auf Erben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127        |
| Bom Buffant bee menichlichen Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 283        |
| Bou ber gottlichen Abwechselung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139        |
| Bom Born ber Liebe Bei ber Griftel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Chret ben König ac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124°       |
| Bom hohen Chrenftanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Um Countag Cantate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Beim Grangelium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Euer Berg ift voll Traurens 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Bom Enbe bee Leibene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64         |
| Er wird bie Welt ftrafen ac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 168        |
| Bon Annehmung ber Strafpredigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108        |
| Mue gute Gabe 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Bon ben Gaben Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 219        |
| Am Sountag Rogate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Beim Grangelium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Go ihr ben Bater etwas bitten 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8          |
| Bom ernften Gebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209<br>245 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 282        |
| Bom schrachen Gebete<br>Bom sicht und Arbeit der Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 294        |
| Am Sountag Erandi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Beim Evangelium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Gie merben euch in ben Bann thun ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| m m f. f her Grammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 119        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127<br>268 |
| man han Chriften Ruffenh im Rrent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284        |
| Bom Rreng ber treuen Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Bom mahren gottlichen Gifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Am Pfingftiage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Beim Evangelium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Bir werben ju ihm fommen ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 966        |
| Bom rechten Mentitano ber Cheiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200        |
| Um zweiten Pfingfttage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| . Alfo hat Gott bie Welt geliebt ze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60         |
| at the second se | . 80       |

| Am Fest ber h. Dreieinigkeit.<br>Bei ber Cpifiel.                                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bie gar untrofricolich fint feine re.<br>Bon ben Beigen Geites und ber Menficen                                                     | 195<br>280<br>299 |
| Wer ift fein Nathgeber gemefen?<br>Bon ber Gelaffenheit                                                                             | 44<br>160         |
| Am 1. Sountage nach Trinitatis.                                                                                                     |                   |
| Beim Evangelium.                                                                                                                    |                   |
| Es war ein Armer mit Namen 2c.                                                                                                      |                   |
| Bon ber Armuth                                                                                                                      | 230<br>281        |
| Der Arme farb und marb ze.                                                                                                          | 250               |
| Bom Berfangen nach dem Himmel 149 u.<br>Bom Unterfache dieses und jenes Lebens                                                      | $\frac{250}{251}$ |
| Der Reiche ftarb und warb begraben.                                                                                                 |                   |
| Bou Leichenpredigten                                                                                                                | 277               |
| Da er nun in ber Hölle er.<br>Bon ber Betrachtung ber Ewigfeit                                                                      | 45<br>1 18        |
| Bei ber Cpiftel.                                                                                                                    |                   |
| Auch ben Bruter liebe 2e.<br>Bom Mangel ber chriftlichen Liebe                                                                      | 189               |
| 21m 2. Countag nach Trinitatis.                                                                                                     |                   |
| Beim Evangelium,                                                                                                                    |                   |
| Der machte ein groß Abendmahl.                                                                                                      |                   |
| Ben Gettes und ber Melt Tractamenten. Bem geistlichen Serdenhunger Ben vier süßen Dingen Sie finnen an alle sich jit entschulbigen. | 19<br>172<br>194  |
| Bon Berachtung gottlichen Borts                                                                                                     | 238               |
| Bei ber Cpiftel.                                                                                                                    |                   |
| Laft nus nicht lieben mit Worten.                                                                                                   |                   |
| Bon ber rechten Liebe bes Freundes                                                                                                  | 36<br>141<br>199  |
| Am 3. Sountag nach Trinitatis.                                                                                                      |                   |
| Beim Grangelium.                                                                                                                    |                   |
| Diefer nimmt bie Gunber an ze.                                                                                                      |                   |
|                                                                                                                                     |                   |

|            | Bei ber Cpiftel,                                            |    |
|------------|-------------------------------------------------------------|----|
|            | Go bemuthiget euch ze.                                      |    |
| Bon<br>Bon | ber Wahren Bergenebemme 1.                                  |    |
|            | Um 4. Countag nach Trinitatis.                              | B. |
|            | Beim Grangelinm.                                            |    |
|            | Seib barmbergig 2e.                                         | ,  |
| Bon        | a Reichthum ber Barmherzigen                                | 67 |
| Ven        | u Selbfigerichte                                            | 51 |
|            | Berbammet nicht ze.                                         |    |
| Bon        | ber Berfenmbung                                             | 10 |
| Bon        | ber Milbgebigfeit                                           | 00 |
|            | Bieh gimor ben Balfen ze.                                   |    |
| Bon        | n Gelbfterfenntniß                                          | 99 |
|            | Bei ber Cpiftel.                                            |    |
|            | Die herrlichfeit, bie an uns ze.                            |    |
| Ven        | ber Chriften herrlichfeit 2                                 | 35 |
| Ron        | Und marten auf unfere Leibes ze. ber Bohnung eines Chriften | 68 |
|            | Um St. Johannistage.                                        |    |
|            | Beim Graugelium.                                            |    |
|            | Bis bağ er follte hervortreten 2c.                          |    |
| Bon        | Beforberung jum Prebigtamt                                  | 31 |
|            | Um 3. Sountag nach Trinitatis.                              |    |
|            | Beim Evangelium.                                            |    |
|            | Bufchen ihre Neve 2c.                                       |    |
| Ben        | ber rechten Art fich driftlich ju ernabren                  | 17 |
| Bem        | Gebet und Arbeit btr Chriften                               | 4  |
|            | Berfet eure Rete aus ze.                                    |    |
| wom        | ·                                                           | 4  |
| man.       | Und ba fie bas thaten ze.                                   | Q  |
| 200 m      | Bon nun an wirft bu Menschen ze.                            | Ü  |
| Bon        | Beruf nub Amt ber Prebiger                                  | 6  |
|            | Bei ber Cpiftel.                                            |    |
|            | Der fcmeige feine Bunge 2c.                                 |    |
| Prn        | Begahnung ber Bunge                                         | 4  |

| - Am 6. Countag nach Erinitatio.                                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Beim Evangeltum.                                                        |                   |
| Ber mit feinem Bruber gurnt te.                                         |                   |
| Bom vergönnten Jorn<br>Bon bem Reibe<br>Bom Krieben mit bem Rachsten    | 132<br>203<br>271 |
| - "                                                                     | 2/1               |
| Bei ber Gpiftel.                                                        |                   |
| Bir find fammt Chrifto begraben 2c. Bom Rennzeichen bes mafren Chriften | 297               |
| Um 7. Sountag nach Trinitatis.                                          |                   |
| Beim Evangelium.                                                        |                   |
| Und haben nichts ju effen ze.                                           |                   |
| Bon ber Bulfe Gottes im Rreug                                           | 102<br>172        |
| Bei ber Gpiftel.                                                        |                   |
| Bon ber Gunde frei zc.                                                  |                   |
| Bon ber Chriften Freiheit                                               | _ 16              |
| Am 8. Sountag nach Trinitatis.                                          |                   |
| Beim Evangelium.                                                        |                   |
| Sehet euch por ic.                                                      |                   |
| Bon ber Falfcheit ber Beiftlichen                                       | 43                |
| Bon ber Gefellicaft eines Chriften                                      | 93<br>106         |
| Bon ber Lift und Bodheit ber Denfchen                                   | 118               |
| Bon ber Beuchelei                                                       | 288               |
| Es werben nicht alle ze.                                                |                   |
| Bon ber Abgotterei ber Mauldriften                                      | 152               |
| Die ben Willen thun ac.                                                 |                   |
| Bon ber Befchaffenheit bee Chriftenthums                                | 21                |
| Bei ber Cpiftel.                                                        |                   |
| Do ihr nach bem Fleifch lebet ac.                                       |                   |
| Bom geiftlichen Tob und Leben                                           | 38                |
| Go wir anbere mit leiben ze.                                            |                   |
| Bom Eroft im Rreug und Leiben                                           | 295               |
| Am 9. Sountag nach Trinitatis.                                          |                   |
| Beim Evangelium.                                                        |                   |
| Mein herr nimmt bas Amt pon mir ze.                                     |                   |
| Bon ber Unbestänbigfeit bes Glude                                       | 39                |
| Denn bie Rinber biefer Welt ze.                                         |                   |
| Bon ber Welt Breunbichaft                                               | 1 2               |
| Bon ber Belt Liebe                                                      | - 2               |

| In bie emigen Sutten ac.                     |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Bon großen Ballaften                         | 128     |
| Bei ber Epiftel.                             |         |
| Ber läßt fich bunten, er fiebe zc.           |         |
| Bom mahren Glauben                           | 234     |
| Daß ihre fonnt ertragen 2c.                  |         |
| Bon ber Selbftbefcwerung                     | 270     |
|                                              |         |
| Am 10. Sonutag nach Trinitatis.              |         |
| Beim Grangelium.                             |         |
| Und weinete über fie 2C.                     |         |
| Bon Bußthranen                               | 101     |
| Die Zeit, barinnen bu beimgefucht ac.        |         |
| Bon ber rechten Bufgeit                      | 69      |
| Alles Bolf bing ibm an ze.                   |         |
| Bon beweglichen Brebigten                    | 157     |
| Bon ber Ginfalt im Brebigen                  | 188     |
| Um 11. Sonntag nach Trinitatis.              |         |
| Beim Evangelium.                             |         |
| Im Tempel ju beten.                          |         |
| Bom Gebet                                    | 211     |
| 3ch bante bir, Gott ac.                      |         |
| Bon ber Beuchelei                            | 25      |
| Gott, fei mir Gunber gnabig!                 |         |
| Bon ber Beichte und Bufe                     | 15      |
| Bon Bottes Gnabe gegen bie gefallenen Gunber | 7<br>24 |
| Bon ber Biebererlangung ber Gnabe Gottes     | 50      |
| Bon ber Beichte                              |         |
| Diefer ging binab por jenem ac.              |         |
| Bom Borgug ber Cunber vor ben Beiligen       | 90      |
| Bei ber Cpiftel.                             |         |
| Nicht ich, fonbern Gottes Gnabe 2c.          |         |
| Bon mahren Chriften                          | 48      |
|                                              | ***     |
| Um 12. Sonntag nach Trinitatis.              |         |
| Beim Evangelium.                             |         |
| Der mar ftumm ge.                            |         |
| Bon Begahmung ber Bunge                      | 104     |
| Er hat alles wohl gemacht zc.                |         |
| Bon ber Regierung Gottes                     | 57      |
| Ron ber Gelaffenheit                         | 103     |



| Um 13. Countag nach Trinitatis.                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beim Gvangelium,                                                                          |
| Es ging ein Denfch ze.                                                                    |
| Bon ten Postissanten                                                                      |
| Bom Mitteiben                                                                             |
| Bon Gettes Barmhergigfeit und Gerechtigfeit                                               |
| Am 14. Countag nach Trinitatis.                                                           |
| Beim Cvangelium.                                                                          |
| Begegneten ibm 10 Auffätige.<br>Bon ber Erbfunde (weil fie bem Auffat verglichen wirb) 60 |
| Bo find aber bie Reune? Bon ber Dant: und Undanfbarfeit                                   |
| Dein Glaube hat dir geholfen. 80n ber Kraft bes Glaubens                                  |
| Bei ber Epiftel,                                                                          |
|                                                                                           |
| Das Fleisch gelüftet wiber ben Geift.<br>Bom Streit bes Geiftes wiber bas Fleisch         |
| Am 15. Sonntag nach Trinitatis.                                                           |
| Bein Evangelium.                                                                          |
| Miemand fanu gween herren bienen ze.                                                      |
| Bon ber reinen Liebe Befu                                                                 |
| und bem Mammon.                                                                           |
| Bom unicablichen Reichthum                                                                |
| Bom Geig                                                                                  |
| Bom icanbe und ruhmlichen Beig                                                            |
| 3br follt nicht forgen.                                                                   |
| Bon ber Geels und Leibesforge 248                                                         |
| Bon ber Borforge Gottes                                                                   |
| Bei ber Epiftel.                                                                          |
| Go ein Menich von einem Rebl zc.                                                          |
| Bon ber Erträglichfeit gegen bie Schwachen                                                |
| Selft ihm auf mit fauftmuthigem 2c. Bon ber bruberlichen Beftrafung                       |
| So fich aber Jemand läft bunten ze. 289                                                   |

| Laft und Gutes thun und nicht zc. Bon ber Beharrlichfeit im Guten und Bofen |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 21m 16. Countag nach Trinitatis.                                            |  |
| Beim Grangelium.                                                            |  |
| Man trug einen Tobten 2c.                                                   |  |
| Bon ber Rinchtigfeit bes Lebens 28                                          |  |
| Bon ber Gebrechlichfeit unfere Lebens                                       |  |
| Bom Teftament eines Chriften                                                |  |
| Bom feligen Tobe                                                            |  |
| Bom Tobe ber Gerechten                                                      |  |
| Weine nicht!                                                                |  |
| Bon ben Thranen ber Betrubten                                               |  |
| Bei ber Cpiftel.                                                            |  |
| Daß ihr nicht mube werbet :c.                                               |  |
| Bon ber Beschaffenheit eines wahren Chriften                                |  |
| Chriffum ju mohnen in euern Bergen ze.                                      |  |
| Bon ber Rufe Jefu                                                           |  |
| Um 17. Countag nach Trinitatis.                                             |  |
| Beim Evangelium.                                                            |  |
| Muf einen Gabbath ac.                                                       |  |
| Bon ber Ruhe ber Geele in Gott                                              |  |
| Welcher ift unter ench ze.                                                  |  |
| Bom Argwohn                                                                 |  |
| Wer fich felbft erniedrigt, ac.                                             |  |
| Bon ber Demuth                                                              |  |
| Bei ber Gpiftel.                                                            |  |
| Geib fleißig, ju halten ac.                                                 |  |
| Bon ber Ginigfeit im Geift                                                  |  |
| Ein Gott und Bater ze.                                                      |  |
| Bom Ursprung mahrer Freundschaft                                            |  |
|                                                                             |  |
| Am 18. Sountag nach Trinitatis.                                             |  |
| Beim Grangelium.                                                            |  |
| Du folift Gott lieben ze.                                                   |  |
| Bon einer recht geordneten Liebe                                            |  |
| Bon gangem hergen ze.                                                       |  |
| Bon ber Aufrichtigfeit gegen Gott                                           |  |
| Du follft beinen Nachsten lieben at.                                        |  |
| Bon ber recht geordneten Liebe fein felbft und bee Rachften 92              |  |

| 21m 19. Sonntag nach Trinitatie.                    |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Sei getroff, mein Cobn, beine Gunben 2c.            |         |
| Bon fleinen Gunben                                  | 88      |
| Bou ber Beichte und Bufe                            | 258     |
| Bei ber Cpiftel,                                    |         |
| Bichet ben neuen Menfchen an, ze.                   |         |
| Bom Unmenfchen                                      | 27      |
| Peart bie Pijarn ab!                                |         |
| Bom Abel bee Lugnere                                | 235     |
| Rebet bie Wahrheit!                                 |         |
| Bon ber Chriften Rebe                               | 84      |
| Conbern arbeite 2c.                                 | 191     |
|                                                     | 131     |
| Mm 20. Sonntag nach Trinitatie.                     |         |
| Beim Gvangelium.                                    |         |
| Das himmelreich ze.                                 |         |
| Bon bem feligen Buftanb ber Rinber Gottes auf Erben | 10      |
| Der feinem Gobn Sochzeit machte ze.                 |         |
| Bon ber Bereinigung mit Chrifto                     | 138     |
| Bei ber Epiftel.                                    |         |
| Berbet poll Beifies!                                |         |
| Bon ber geiftlichen Trunfenheit                     | 31      |
| 21m 21. Countag nach Trinitatie.                    |         |
| Beim Evangelium.                                    |         |
| Und ging ju ibm.                                    |         |
| Bom Rugen bes Rreuges                               | 253     |
| Der Ronigifche fprach ze.                           |         |
| Bon ber Schwachheit bes Glaubens                    | 26      |
| Bei ber Cpiftel.                                    |         |
| Seib ftart in bem herrn!                            |         |
| Bom freudigen Duth ber Chriften                     | 12      |
| Bon ber Blobigfeit im Rreug                         | 221     |
| Bon ber Berghaftigfeit im Rreug                     | 222     |
| 21m 22. Sonntag nach Trinitatie.                    |         |
| Beim Gvangelium,                                    |         |
| 3ch will bir alles begahlen.                        |         |
| Bon ber Freiheit ber glaubigen Seele                | 175     |
| Und er fant einen feiner Mitfnechte.                | • • • • |
| Bon eigener Racht                                   | 125     |
| 21m 23. Sountag nach Trinitatis.                    |         |
| Beim Evangelium,                                    |         |
|                                                     |         |
| Ifte recht, ac.                                     |         |
| Bon ber höchten Gorge eines Chriften                | 215     |

| Wef ift bas Bilb 2c.                        |  |
|---------------------------------------------|--|
| Bon ber Erneuerung nach bem Bilbe Gottes    |  |
| Bebet bem Raifer 2c.                        |  |
| Bom Strafamt ber Dbrigfeit                  |  |
| Bon ben brei Dauptftanben                   |  |
| Bom Stand ber Furften                       |  |
| Bei ber Epiftel.                            |  |
| . Unfer Banbel ift im Simmel.               |  |
| Bon ber Liebe bee himmlifchen               |  |
| Bon ber Bohnung eines Chriften              |  |
| Um 24. Sountag nach Trinitatis.             |  |
| Beim Goangelium.                            |  |
| Das Dagblein ift nicht tobt, zc.            |  |
| Bon ber feligen Tobestruße                  |  |
| Um 25. Sonntag nach Trinitatis.             |  |
| Beim Evangelium.                            |  |
| Dag verführet murben ac.                    |  |
| Bon Berführung ber Weltfinber               |  |
| Siebe, bie ift Chriftus.                    |  |
| Bont Gelbftbetrug ber Belt                  |  |
| Am 26. Sonutag nach Trinitatis.             |  |
| Beim Evangelium.                            |  |
| 3ch bin bungrig gewefen ze.                 |  |
| Bom Beweisthum bes Glaubens                 |  |
| Bon bem Glauben und ber Liebe               |  |
| Zufat.                                      |  |
| Um Tage Michaelis.                          |  |
| Beim Evangellum.                            |  |
| Ber aber ärgert 2c.                         |  |
| Bon bofer Gefellicaft                       |  |
| Sau ab, reif aus.                           |  |
| Bon ber Tobtung bee Fleifches               |  |
| Bom Streit bes Beiftes und bes Fleisches 63 |  |
| Mergert bich bein Auge, ac.                 |  |
| Ran bem Mergernif ber Augen                 |  |

## Register

über die vornehmften Sachen, fo in den geiftlichen Erquid ftunden anzutreffen.

NB. Die hintere Bahl zeigt bie Orbnungen ber Grquidftunben ane

| Appechleling                                                        |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| pflegt Gott mit une vorgunehmen                                     | 13             |
| Ubel                                                                |                |
| bes Geichlechts ift fein rechter Abel                               | 13<br>13<br>13 |
| Almofen                                                             | ,              |
| wird von Gott reichlich vergolten                                   | 8<br>27        |
| Alter                                                               |                |
| beraubt die Rrafte                                                  | 15             |
| Anbacht .                                                           |                |
| foll beim Gebet fein                                                |                |
| Arbeit                                                              |                |
| und Gebet muffen beifammen fein                                     | 29             |
| Argwohn                                                             |                |
| legt ein Ding unrecht aus                                           | 21             |
| Arme                                                                |                |
| Armen foll man nicht abbrechen                                      | 3              |
| Armuth                                                              |                |
| fommt entweber von une felbft, ober von Bott, ober von bofen Leuten | 23             |
| Uranei                                                              |                |
| befommt bie Rraft von Gottes Bort                                   | 79             |
| Augen                                                               |                |
| verführen die Menschen zur Sunde                                    | 89             |

|                                                                                              | 419                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                              |                       |
| Beichte                                                                                      |                       |
| muß herglich fein                                                                            | 176                   |
| nicht eine Beuchelbeichte                                                                    | 214                   |
| In ber Beichte foll man bie Gunbe betennen                                                   |                       |
| Befferung foll barauf erfolgen                                                               |                       |
| Beftaubigfeit                                                                                |                       |
| im Guten ift nothig                                                                          |                       |
| wird im Chriftenthum erforbert                                                               |                       |
| Beftrafung                                                                                   |                       |
| bes Machften, wie fie eingurichten                                                           | <u>237</u>            |
| Beten                                                                                        |                       |
| foll man mit Andacht                                                                         | 8                     |
| mit entblößtem Daupte                                                                        |                       |
| mit bemuthigem Saupte                                                                        | 211                   |
| Bibel                                                                                        |                       |
| foll man lefen                                                                               | 121                   |
| Wie man fie foll lefen                                                                       | 121                   |
| 28fut                                                                                        |                       |
|                                                                                              | 231                   |
| hat Chriftus fur uns vergoffen                                                               | 231                   |
|                                                                                              |                       |
| Buße                                                                                         |                       |
| ift ein fauer und fchwer Wert                                                                | 24                    |
| foll mau allzeit thun                                                                        |                       |
| nicht auf ben morgenben Tag                                                                  |                       |
| Buffertiger Chriften Opfer find bie Turteltauben eines gea                                   | naftigten Bergens 292 |
| und junge Tauben eines r                                                                     |                       |
| Bufthranen find Befu angenehm                                                                | 62                    |
| Christ                                                                                       |                       |
| Chriftenname ift febr troftlich wiber ben Teufel, Belt,                                      | Sunhe Marter.         |
| Armuth, Tob                                                                                  | 278                   |
| Chrift werben wollen, fein                                                                   |                       |
| ift alles und boch nichts                                                                    |                       |
| hat vier Rechnungen                                                                          |                       |
| Boran Chriften ju erfennen                                                                   | 142                   |
| Ge find viel falfche Chriften                                                                | 174                   |
| Chriften follen großmuthig fein                                                              |                       |
| herzhaftig fein                                                                              |                       |
| Chriften find bes herrn                                                                      | 285<br>285            |
| und auch felbft herren                                                                       |                       |
|                                                                                              |                       |
| Christenthum                                                                                 | Ben                   |
| erforbert vier Dinge, namlich Glauben, Leben, Leiben, Ster<br>erforbert ein fletes Bachethum | ben                   |
| Biele find im Chriftenthum Rinber                                                            |                       |
| Actes lend to adeclessivation derivates                                                      | 074                   |

#### Rreuz

| fommt vom himmel und bringt jum himmel                         | 300       |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| follen wir je langer je lieber haben                           | 196<br>64 |
| horet gu rechter Beit auf                                      | 65        |
| wird burch Ungebulb vergrößert                                 | 76        |
| 3m Rreug lagt fich Jesus finden                                | 66        |
| Gott ift uns nahe im Rreug                                     | 185       |
| trifft bie Frommen am meiften                                  | 295       |
| muffen bie Chriften ausfleben und Chrifto hierin gleich werben | 127       |
| bienet au unferm Beiten                                        | 279       |
| bienet zu unferm Beften                                        | 102       |
| Rreus enbigt Gott munberlich                                   | 287       |
| fommt nicht vom Teufel, fonbern von Gott                       | 257       |
| freibt une ju Gott. Chrifte                                    | 253       |
| Fur bas Rreug foll man Gott banten                             | 287       |
| Danifagung                                                     |           |
|                                                                | 74        |
| verbienet bei Gott neue Bohlthaten                             | 74        |
| Belchtenet purch wellerung bes gebens                          | 14        |
| Demuth                                                         |           |
| verbirgt bieweilen großen Dochmuth                             | 153       |
| foll herglich fein                                             | 153       |
| gefallt Befu wohl                                              | 251       |
| foll man nicht üben um ber Erhöhung willen                     | 192       |
|                                                                |           |
| Chre                                                           |           |
| ift Befchwere                                                  | 124       |
|                                                                |           |
| . Chre Gottes                                                  |           |
| foll ber 3med alles unfere Thune fein                          | 70        |
| foll ber Bwed alles unfere Thuns fein                          | 237       |
|                                                                |           |
| Cifer                                                          |           |
| Gottlicher Gifer muß Bahrheit und Liebe bei fich haben         | 218       |
|                                                                |           |
| Eigenliebe                                                     |           |
| ift febr fcablic                                               | 289       |
| Enbe                                                           |           |
|                                                                |           |
| foll man in allem bebenten                                     | 70        |
| Unde gut, alles gut                                            | 150       |
| Erbfünbe                                                       |           |
| flebt uns allen an                                             | 405       |
| tient une auen an                                              | 100       |
| Errettung                                                      |           |
| fchafft oft Gott wunderlich                                    | 162       |
|                                                                | .02       |
| Ewiges Leben                                                   |           |
| wird unfer Beh in Bohl verfehren                               | 251       |
|                                                                |           |

### Ewigfeit

| Betrachtung ber unfeligen Ewigfeit halt une vom Bofen ab 45                      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Betrachtung ber feligen Ewigfeit fuhrt uns jum Guten an                          |  |  |
| Falfcheit                                                                        |  |  |
| ift fehr gemein 199, 288 auch oft bei Geiftlichen 43 befommt fchiechten 26hn 199 |  |  |
| Feinde                                                                           |  |  |
| ber Chriften, mit benen fie fampfen muffen, finb                                 |  |  |
| bie Sunde                                                                        |  |  |
| bie Belt ,                                                                       |  |  |
| ber Teufel                                                                       |  |  |
| oft Gott felbst                                                                  |  |  |
| Der Mensch fein argfter Feinb                                                    |  |  |
| Feinde werben oft unfere Freunde, wenn Gott will 179                             |  |  |
| Feinb ber Sache, Freund ber Berfon                                               |  |  |
| Pt.154                                                                           |  |  |
| Fleisch                                                                          |  |  |
| foll man tobten                                                                  |  |  |
| ftreitet wiber ben Beift                                                         |  |  |
| Frende                                                                           |  |  |
| foll bei Chriften fein in allem Leibe                                            |  |  |
| Frend und Leib werben vermifcht                                                  |  |  |
| Frembe                                                                           |  |  |
| Ereue Freimbe find felten                                                        |  |  |
| foll man alfo lieben, bag man ibre Lafter baffe                                  |  |  |
| und fle ftrafe                                                                   |  |  |
| Bahre Freunde, fonberlich in ber Roth, find felten                               |  |  |
| Weltfreunbschaft foll man meiben                                                 |  |  |
| the anothernois                                                                  |  |  |
| Frei                                                                             |  |  |
| find Chriften und boch gefangen                                                  |  |  |
| find wir gemacht von aller Schuld burch Chriftum 175                             |  |  |
| Friede                                                                           |  |  |
| mit Gott, ber befte                                                              |  |  |
| mit bem Rachften, verhindert unfer eigen berg                                    |  |  |
| Ø.,                                                                              |  |  |
| Fromme                                                                           |  |  |
| werben von Bofen verfolget                                                       |  |  |
| foll man lieb haben                                                              |  |  |
| werben von vernünftigen Creaturen geehrt                                         |  |  |
| Fürsten                                                                          |  |  |
| Fürftenftand ift ein gefährlicher Stand                                          |  |  |
| Continuitants the sen Delandardar Assert                                         |  |  |

| Gaben Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ift alles, was wir haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| erhert Gett, wenns noch im Geren ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9546664 |
| ift bie beste Argnet im Leiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Gehorfam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| muß man fein gegen Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ă       |
| und Bleifch find einander guwiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3       |
| ift ein fchande und verdammliches Lafter 122 ift ein eigentliches Cafter bet Alten 144 (off man Athen 145 (o | 3337    |
| Gefellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Bofe Gefellichaft verführet manden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9       |
| ift ein unfehlich auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| macht einen freudigen Muth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| ift ein schalliches Ding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Gewiffensprüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |

#### Glauben

| Wahrer Chlaude muß ohne Sicherheit fein . 234 fann Gett überwiehen . 213 fan Gett überwiehen . 213 Gett betweiten . 213 Gett der Gett über . 264 Gett über . 265 Gett über . 265 Gett über millen bei fallamten fein . 283 Ghwahre Walube ist auch ein Glaube . 26 Der Glaube ist immer ruhfig . 40 ist die Wutter ber Liebe . 40 ist febr fabrig 40 ist febr fabrig 40 ist febr fabrig 40 ist febr fabrig 23 muß durch Werte dewiesen werden . 72, 142 eignet fähr die fille fabrigen werden . 130 Glaubens Gund ist Gette Guite, Wahrpfeit und Alfmacht . 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ift unbeftanbig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gnabe Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cinen gnabigen Gott haben ist bas Beste 18<br>ift unser Arch im Arcuge . 1855<br>Auf Gnade foll man nicht sindiginen . 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ift ber beste Berichtsbum 91. 165 ift tru gegen und geftmi 91. 165 ift trun gegen und gestmi 91. 165 ift intere 191. 165 ift intere bei und 191. 165 ift interes und 191. 165 i |
| Gottfeligfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| muß man nicht um Bewinnftes willen uben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3m Grabe rubet man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ift febr groß uber une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Daufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| prächtig bauen ist Thorheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seimlichfeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| foll man nicht verrathen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gott begehret unser herg. 58<br>und zwar gang. 119<br>Derzhastig sollen Chriften fein 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Heuchelei .                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ift feftr gemein                                                                                                                                           |
| Himmel                                                                                                                                                     |
| foll man mehr lieben als die Erde. 91 ift unfer Belerland 550 Berlangen [old man nach bem Simmel tragen 149, 194, 250 Simmel auf Erden haben die Frommen 1 |
| Solle.                                                                                                                                                     |
| auf Erben haben bie Gottlofen                                                                                                                              |
| Hoffnung                                                                                                                                                   |
| laffet nicht zu Schanben werben                                                                                                                            |
| Hulfe Gottes                                                                                                                                               |
| foll man erwarten . 17. 167<br>geget an, wenn Menschenhülfe aus ist. 167. 189. 281<br>geschieder wunderlich . 195. 289                                     |
| Sunger                                                                                                                                                     |
| Seelenhunger                                                                                                                                               |
| Zefus                                                                                                                                                      |
| ist dem Exindern nahe                                                                                                                                      |
| Jungstes Gericht                                                                                                                                           |
| foll man ftete betrachten                                                                                                                                  |
| Rinber                                                                                                                                                     |
| find Gottes Segen                                                                                                                                          |
| Rinbergucht .                                                                                                                                              |
| wird von vielen Eltern unterlaffen                                                                                                                         |

#### Rirche Gottes

| hat Bofe und Gute in fich                     | 298<br>298 |
|-----------------------------------------------|------------|
| Rlugbeit                                      |            |
| foll in allem unfern Thun pothergehen         | 134        |
|                                               | 134        |
| Reben                                         |            |
| ber Denfchen ift gebrechlicher als Glas       | 290        |
| Ewiges Leben wird unfer Beh in Bohl verfehren | 251        |
| Des geiftlichen Lebens Rennzeichen            | 228        |
| Leichpredigten                                |            |
| find oft poll Unwahrbeit                      | 277        |
| ftarfen manchen in ber Bosheit                | 277        |
| Leiben                                        |            |
| muffen bie Chriften ausfteben                 | 94         |
| ift recht und boch nicht recht                | 94         |
| Gott macht es leiblich                        | 97         |
| Liebe                                         |            |
| Bahre Liebe ift rar                           | 114        |
| ift immer gefcaftig                           | 40         |
| ift bie Tochter bes Glaubens                  | 40<br>141  |
|                                               | 141        |
| Liebe Gottes                                  |            |
| gegen uns ift unaussprechlich groß 8          | 0. 83      |
| Unfere Liebe gegen Gott                       |            |
| Gott fann man nicht genugsam lieben           | 54         |
| Rennzeichen ber mahren Liebe Gottes find:     |            |
| Buft au beien                                 | 67         |
| gu leiben                                     | 67         |
| au fterben                                    | 67         |
| Liebe bee Rachften                            |            |
| foll man in ber That beweifen                 | 182        |
| Selbfiliebe                                   |            |
| ift nichts                                    | 86         |
| ift fchablich                                 | 289        |
| Rechte Gelbftliebe                            | 92         |
| Liebe ber Creatur                             |            |
| ift nichte                                    | 86         |
| Beltliebe                                     |            |
| foll man flieben                              | 100        |
| fann nicht bei ber Liebe Befu jugleich fteben | 246        |

| Lügen                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                  | 181               |
| Lügner                                                           |                   |
| ift ein Teufel                                                   | 262               |
| Luft                                                             |                   |
| Beltluft nimmt ein trauriges Enbe                                | 20                |
| Mammonsbienst                                                    |                   |
| wird vom Tenfel belohnt                                          | 184               |
| Maul . Chriften                                                  |                   |
| find Abgötter                                                    | 152               |
| Menschen                                                         |                   |
| find einer fo gut ale ber anbere                                 |                   |
| find beffer ale Engel                                            | 80                |
| find nicht leicht unter Denichen gu finden                       | 106<br>118        |
|                                                                  | 110               |
| Menschengunft                                                    |                   |
| ift beerüglich                                                   | $\frac{154}{154}$ |
| Milbigfeit                                                       |                   |
|                                                                  | 56                |
| Mitleiden                                                        |                   |
| ift felten bei ben Denfchen                                      | 273               |
| hat Jefus mit uns                                                | 273               |
| follen wir mit bem Rachften haben                                | 273               |
| Mittel                                                           |                   |
| muß man fo brauchen, bag man vornehmlich auf Gott febe           | 14                |
| Der morgende Lag                                                 |                   |
| fteht nicht in unfern Sanben                                     | 51                |
| Müßiggang                                                        |                   |
| ift fchāblich                                                    | 191               |
| ift (chanblich                                                   | 191               |
| lebrt fündigen                                                   | 191               |
| Beiben haben bavor eine Abichen gehabt                           | 191               |
| Duffigganger find Diebe                                          | 191               |
| Name                                                             |                   |
| Gin guter Rame ift ein toftliches Rleinob                        | 173               |
| Reib                                                             |                   |
| folgt ber Tugend auf bem Fuße                                    | 203               |
| Der fich einbilbet, er habe viel Reiber, ber ift ber hoffarigfte | 203               |

| Obrigfeit                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| foll bas Bofe ftrafen                                                                                                                                                                                                                                                | 205                      |
| Poftillauten.                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| irren oft                                                                                                                                                                                                                                                            | 216                      |
| Brediger                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| follen lehren und beten                                                                                                                                                                                                                                              | 27                       |
| foll man micht nach ber bloßen Stimme ertwählen olden jelder jehn, was fie andere hießen millen ert fieseln, darmach treiben olden nicht eigenmäßen fein follen fie den fieseln filden nicht eigenmäßen fein find offt ärger ale Juhörer find offt ärger ale Juhörer | 197                      |
| hegen oft Salfchbeit                                                                                                                                                                                                                                                 | 40                       |
| Predigten                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| follen von herzen geben                                                                                                                                                                                                                                              | 157<br>188<br>265        |
| Brebigtamt                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| ift ein schweres Ant 131. ift verachte bet Beli gegebet bei Beli gegebet bei Gott Der Beruf zum Bedigtamt soll obenflich fein                                                                                                                                        | 284<br>259<br>131<br>131 |
| Pfalmen Davibs                                                                                                                                                                                                                                                       | 004                      |
| find auf Bufalle gerichtet                                                                                                                                                                                                                                           | 291                      |
| Rache                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| foll man Gott allein übergeben                                                                                                                                                                                                                                       | 125                      |
| Rathschläge                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Bofe Rathichlage geben gemeiniglich fort, gute felten                                                                                                                                                                                                                | 236                      |
| Rath                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ob-                      |
| foll man bei Gott allein fuchen                                                                                                                                                                                                                                      | 160                      |
| Recht                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 3fte auch recht? foll ein Chrift immer fragen                                                                                                                                                                                                                        | 215                      |
| Reiche                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| find oft bie Aermften                                                                                                                                                                                                                                                | 49                       |
| Reichthum                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| nimmt ben Duth                                                                                                                                                                                                                                                       | 239                      |
| Richten                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| foll man nicht feinen Rachften                                                                                                                                                                                                                                       | 25                       |

| Schaben                                                  |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| thun wir une am meiften felber                           | 3  |
| Conheit .                                                |    |
| Echonheit .                                              |    |
| ift eitel                                                | 5  |
| Schwache                                                 |    |
| foll man mit Gebulb vertragen                            | 6  |
| Den Schwachen fleht Gott bei                             |    |
| Segen Gottes                                             |    |
| bringt alles                                             |    |
|                                                          | b  |
| Seele                                                    |    |
| foll man mehr verforgen ale ben Beib                     | 8  |
| in Gottes Sanbe geben                                    |    |
| Seelenhunger                                             | 92 |
| Seelenverluft                                            |    |
| ift unerfetlich                                          | 8  |
|                                                          |    |
| Selbsterfenntniß                                         |    |
| ift fohr felten                                          |    |
|                                                          | 9  |
|                                                          | H  |
| Sorgen                                                   |    |
|                                                          | 8  |
|                                                          | 8  |
| Sparen                                                   |    |
|                                                          | l  |
|                                                          |    |
| Stanbhaftigfeit                                          |    |
| ift im Rreng nothig                                      | ľ  |
| Strafpredigten                                           |    |
| foll man nicht übel aufnehmen                            | c  |
|                                                          | ~  |
| Sterbenoluft                                             |    |
| foll bei rechtschaffenen Chriften fein 2                 | 14 |
| Streit                                                   |    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                  |    |
| bee Beiftes und bee Fleisches                            | 3  |
| Sünde                                                    |    |
| ift eine Solle auf Erben                                 | LC |
| fuß im Anfang, am Enbe bitter 24.                        | 13 |
| Reine Cunbe foll man fur flein halten                    | i  |
| Sunben joll man auf Beium merfen                         | И  |
| Dan foll fich huten, nicht aufe neue in Gunben gu fallen | ij |

#### Gunber

| Größe Sünder find beffer als große Hillige     90       Sündern ift Gott gnädig     7. 15       um Chrifti willen     15       Gott ift gerne bei dem Sündern     15                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ber Chriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Teufel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ift ein Kefud der Christen 1166 an und hie Geben 1166 an uns dehre Gebres William nicht schaen 120 2027. Dem Ausfel kann man Arch hiefen 120 2027. Will dem man Arch biefen 120 2027. Will dem weit nicht Kriede halten 232 Dem Arufil sollen wir wederstehen 1172.                                                                                                              |
| * Thrânen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| vergiefen der dei unses Lebens Anfang, Fortgaug und Ausgang 253<br>beingem Aroft zum Gerzen 213<br>demegen Gest zum Milieben 213<br>verlichern uns seinem Segenstroft im Kreup 213<br>verlichern uns seinem Gegenstroft im Kreup 213<br>verlichern uns seinem Segenstroft im Kreup 213<br>Theaten läßt Gott endlich vertrechten 213<br>Theaten läßt Gott endlich vertrechten 213 |
| Bußthranen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gefallen Gott fehr wohl 1011 find Zesu angenehm 62 beten am fraftigsten 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ist vome schrecklich, sinten liebtich 55 ist liebtich 55 ist liebtich 51 124 ist eine Geneimste 200 ist liebtich 51 124 ist eine Geneimste ist ungewiß 51 125 erestliemde ist ungewiß 51 125 200 ist ohne bie Sinte nicht schrecklich 52 125 125 125 125 125 125 125 125 125                                                                                                     |
| · Treue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ift thener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trůbfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fann Gott in Labfal verwandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Truntenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der Teufel rebet oft aus ben Trunfenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Berführung                                    |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Berführt fann man leicht werben               | 111              |
| 0)                                            |                  |
| Bergeben ift beffer ale rachen                | 12               |
| Berleumber                                    |                  |
| ift ein breifacher Tobifchlager               | 110<br>110<br>36 |
| Berleumbung                                   |                  |
| foll man nicht gerne boren                    | 15               |
|                                               |                  |
| Berluft geitlicher Dinge ift geringicagig     | 31               |
| Berftoding                                    |                  |
| Biber Gott foll man fein Berg nicht verftoden | 220              |
| Borforge Gottes                               |                  |
| für uns ift recht vaterlich                   | 27               |
| Unbantbarteit                                 |                  |
| gegen Gott ift groß                           | 71               |
| llngebulb                                     |                  |
| macht alles schwer                            | 270<br>65        |
| Աորգիսն                                       |                  |
| verträgt alle übele Rachrebe mit Gebulb       | 201              |
| Unterschieb                                   |                  |
| ber Menfchen findet bei Gott nicht ftatt      | 252              |
| Bachethum.                                    |                  |
| ift im Chriftenthum nothig 78. 158.           | 290              |
| <b>W</b> ahrheit                              |                  |
| bringt Sag                                    | 217<br>84        |
| Bahrheit Gottes                               |                  |
| auf Gottes Bahrheit hat man fich gu verlaffen | 126              |
| Weltliebe                                     |                  |
| foll man flieben                              | 100              |

| Weltfreundschaft                                                                                                                                                                                                          |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ift unbeständig                                                                                                                                                                                                           | 98<br>1                        |
| Weltluft                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| nimmt ein trauriges Enbe                                                                                                                                                                                                  | 20                             |
| Belttractamente                                                                                                                                                                                                           |                                |
| find entweber gu fuß ober gu fauer                                                                                                                                                                                        | 19                             |
| Bille Gottes                                                                                                                                                                                                              |                                |
| Auf Gottes Willen soll fich unfer Gebet gründen 53. Dem Willen Gottes soll man fich unterberfen 44. Wenne gest wie Gott will, 10 geste am besten 41. Unifer Wille soll Gottes Willen unterworfen fein sombetich im Kreuge | 244<br>155<br>57<br>136<br>276 |
| Biffenfchaft                                                                                                                                                                                                              |                                |
| ohne Bewiffen taugt nichts                                                                                                                                                                                                | 123                            |
| Mort Gottes                                                                                                                                                                                                               |                                |
| fft eine angenehme Geelensprife in ficht beite in ficht baling in ficht baling beingst oft teine Brudte burch unfere Rachlafifigfeit Doffen Berachtung ift hichft fichalbild Bafter                                       | 194<br>202<br>190<br>233       |
| Bofe Bahler handeln unrecht                                                                                                                                                                                               | 240                            |
| Beit                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| foll man Gott allein zum Dienft anwenben                                                                                                                                                                                  | 11                             |
| 3orn .                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| ift ein zwiefacher Dorber                                                                                                                                                                                                 | 132                            |
| Born Gottes                                                                                                                                                                                                               |                                |
| ift fein Feinbeszorn                                                                                                                                                                                                      | 156                            |
| Budtigung Gottes                                                                                                                                                                                                          | -30                            |
| foll man gebulbig annehmen                                                                                                                                                                                                | 46                             |
| 3uffucht                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| foll man allgeit zu Gott nehmen                                                                                                                                                                                           | 147                            |
| Bufriebenheit                                                                                                                                                                                                             |                                |
| Bufrieben foll man fein mit Bofem und Gutem                                                                                                                                                                               | 224                            |
| Bunge -                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                           | 104<br>104                     |

## Berzeichniß

ber geiftlichen Betrachtungen.

| <b>E</b> rqui | idft.                                                    | Seite |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 1.            | Bon ber Belt Freunbichaft                                | 1     |
| 2.            | Bon ber Beltfiebe                                        | 2     |
| 3.            | Bon ber Chriften Freube                                  | 3     |
| 4.            | Bon ber Berfeumbung                                      | 5     |
| 5.            | Bom Troft wiber bie Furcht bee Tobes                     | -5    |
| 6.            | Bon ber Abicheulichfeit ber Gunbe                        | 6     |
| 7.            | Bon Gottes Onabe gegen bie gefallenen Gunber             | 7     |
| 8.            | Bom ernften Gebet                                        | 8     |
| 9.            | Bon ber Beharrlichfeit im Guten und Bofen                | 9     |
| 10.           | Bon bem feligen Buftanb ber Rinber Gottes auf Erben      | 10    |
| 11.           | Bom rechten Gebrauch ber Beit                            | 12    |
| 12.           | Bom freudigen Duth ber Chriften                          | 12    |
| 13.           | Bon ber rechten Beit ber Bufe                            | 14    |
| 14.           | Bom Gebrauch ber Mittel                                  | 15    |
| 15.           | Bon ber Beicht und Bufe                                  | 16    |
| 16.           | Bon ber Chriften Freiheit                                | 17    |
| 17.           | Bom Bergug gottlicher Gulfe                              | 18    |
| 18.           | Bon ber Bortrefflichfeit gottlicher Gnabe                | 19    |
| 19.           | Bon Gottes und ber Belt Tractamenten                     | 20    |
| 20.           | Bon ber gottlichen Traurigfeit und weltlichen Luftigfeit | 21    |
| 21.           | Bon ber Befchaffenheit bes Chriftenthums                 | 23    |
| 22.           | Bon ber Gemiffensprufung                                 | 23    |
| 23.           | Bom Troft im Rreug                                       | 24    |
| 24.           | Bon Biebererlangung ber Gnabe Gottes                     | 25    |
| 25.           | Bon ber Beuchelei                                        | 26    |
| 26.           | Bon ber Schwachheit bes Glaubens                         | 27    |
| 27.           | Bom Amt ber Brebiger                                     | 28    |
| 28.           | Bon ber Flüchtigfeit bee Lebens                          | 29    |
| 29.           | Bon ber Ruge ber Seele in Gott                           | 30    |
| 30.           | Bom Troft im Leiben                                      | 31    |
| 31.           | Bon ber geiftlichen Eruntenheit                          | 32    |
| 32.           | Bom Frieden mit bem Teufel                               | 33    |
| 33.           | Bon ber Erneuerung nach bem Bilbe Gottes                 | 34    |
| 34.           | Bon ber Gebulb                                           | 35    |
| 35.           |                                                          | 36    |
| 36.           | Bon ber rechten Liebe bes Freundes                       | 36    |
| 37.           | Bon ber Berlierung Chrifti                               | 38    |

| Grquie     | di.                                          | Seite     |
|------------|----------------------------------------------|-----------|
| 38,        | Bom geiftlichen Tob und Leben                | 39        |
| 39.        | Bon ber Unbeftanbigfeit bes Glude            | 40        |
| 40.        | Bon ber Art bes Glaubens und ber Liebe       | 41        |
| 41.        | Bon Bewahrung ber Geele                      | 42        |
| 42.        | Bon ber Berbrechlichfeit unfere Lebene       | 43        |
| 43.        | Bon ber Falfchfeit ber Beiftlichen           | 45        |
| 44.        | Bon ber Belaffenheit                         | 45        |
| 45.        | Bon ber Betrachtung ber Ewigfeit             | 46        |
| 46.        | Bon Gottes Barmherzigfeit und Gerechtigfeit  | 48        |
| 47.        | Bon bem Frieben mit Gott                     | 49        |
| 48.        | Bom mabren Chriften                          | 50        |
| 49.        | Bom unfcabliden Reichthum                    | 54        |
|            |                                              | 52        |
| 51.        | Bom Selbfigericht                            | 5.3       |
| 52.        | Bon ber Begierbe ju leben                    | 5.1       |
| 53.        | Bon ber Muterie bes Gebets                   | 55        |
| 54.        | Bon einer recht geordueten Liebe             | 56        |
| 55.        | Bom Gehorfant gegen Gott                     | 57        |
| 56.        | Bon ber Milbigfeit                           | 57        |
| 57.        | Bon ber Regierung Gottes                     | - 58      |
| 58.        | Bon bem Berlangen Gottes                     | 59        |
| 59.        | Bon ber Liebe bes Simmlifden                 | 60        |
| 60.        | Bon ber Erbfunbe                             | 61        |
| 61.        | Bom bofen Gemiffen                           | 61        |
| 62.        | Bon ber Liebe Befu gegen bie armen Gunber    | 62        |
| 63.        | Bom Streit bes Beiftes und bes Fleifches     | 64        |
| 64.        | Bom Enbe bee Leibene                         | 65        |
| 65.        | Bon ber Ungebulb                             | 66        |
| 66.        | Bon ber Ruhe Jefu                            | 67        |
| 67.        | Bon bem Rennzeichen ber Liebe Gottes         | 68        |
| 68,        | Bon ber Bohnung eines Chriften               | 69        |
| 69,        | Bon ber rechten Bufgeit                      | 70        |
| 70.        | Bon ber guten Meinung                        | 71        |
| 71.        | Bon ber Gleichheit                           | 72        |
| 72.        | Bon ber Rraft ber Argenei                    | 73        |
| 73.        | Bon ber Rraft bes Glaubens                   | 74        |
| 74.        | Bon ber Dantbarfeit                          | 75        |
| 75.        | Bon ber Unbanfbarfeit                        | 76        |
| <u>76.</u> | Bon ben Rennzeichen eines mahren Chriften    | 77        |
| 77.        | Bon ber Beschaffenheit eines mahren Chriften | <b>78</b> |
| <u>78.</u> | Bom Bachethum ber Chriften                   | 79        |
| 79.        | Bom Beweisthum bes Glaubens                  | 80        |
| 80.        | Bon ber Liebe Gottes gegen bie Menfchen      | 82        |
| 81.        | Bom Teftament eines Chriften                 | 83        |

| Granic | fû.                                                         | Geite |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 82.    | Bon bem Aergerniß ber Augen                                 | 84    |
| 83.    | Bon ber Liebe feiner felbft                                 | 85    |
| 84.    | Bon ber Chriften Rebe                                       | 86    |
| 85.    | Bon fleinen Gunben                                          | 87    |
| 86.    | Bon ber Liebe Gottes, fein felbit und bes Irbifden          | 89    |
| 87.    | Bon ber Aufrichtigfeit gegen Gott                           | 89    |
| 88.    | Bon ber Dilbthatigfeit                                      | 91    |
| 89.    | Bon ber Gemiffenebolle                                      | 91    |
| 90.    | Bom Borgug ber Gunber por ben Beiligen                      | 92    |
| 91.    | Bom Reichthum eines Chriften                                | 93    |
| 92.    | Bon ber recht geordneten Liebe fein felbft und bes Rachften | 95    |
| 93.    | Bon ber Befellichaft eines Chriften                         | 96    |
| 94.    | Bon bem Leiben ber Chriften                                 | 97    |
| 95.    | Bon ber Ginigfeit im Beift                                  | 98    |
| 96,    | Bon ber Seelenrube                                          | 99    |
| 97.    | Bon ber beften Art Rreug gu tragen                          | 100   |
| 98.    | Bon ber Welt Untreue                                        | 101   |
| 99.    | Bom Gelbfterfenntnif                                        | 102   |
| 100.   | Bom Erfenntniß Gottes                                       | 103   |
| 101.   | Bon ben Buftfranen                                          | 105   |
| 102.   | Bou ber Gulfe Gottes im Rreug                               | 106   |
| 103.   | Bon ber Gelaffenheit                                        | 107   |
| 104.   | Bon ber Begahmung ber Bunge                                 | 108   |
| 105.   | Bom feligeu Tob                                             | 109   |
| 106.   | Bon ber Raritat ber Frommen                                 | 110   |
| 107.   | Bom unbeweglichen Glaubenegrund                             | 111   |
| 108.   | Bom innern Seelengeficht                                    | 112   |
| 109.   | Bon ber Aufrichtigfeit gegen Gott                           | 113   |
| 110.   | Bon ber Berleuutbung                                        | 114   |
| 111.   | Bon ber Berführung ber Beltfinber                           | 115   |
| 112.   | Bom Beugniß bes Gewiffens                                   | 116   |
| 113.   | Bon ber Liebe bes himmlifchen                               | 117   |
| 114.   | Bom Mangel ber trafren Liebe                                | 118   |
| 115.   | Bon ber Friebensstiftung                                    | 120   |
| 116.   | Bon ber Chriften Feinben                                    | 121   |
| 117.   | Bon Ueberwindung ber Feinde                                 | 123   |
| 118,   | Bon ber Lift und Bosheit bes Menfchen                       | 126   |
| 119.   | Bon Berfolgung ber Frommen                                  | 127   |
| 120.   | Bom Biberfinn bes Beiftes und bes Fleifches                 | 123   |
| 121.   | Bon Befung ber Bibel                                        | 130   |
| 122.   | Bom Geig                                                    | 131   |
| 123.   | Bon großer Biffenschaft                                     | 133   |
| 124.   | Boni hohen Chrenftand                                       | 134   |
| 125.   | Bon eigner Rache                                            | 136   |
|        |                                                             |       |

| Grqui | eff. Seite                                          |  |
|-------|-----------------------------------------------------|--|
| 126.  | Bon ber Bahrheit Gottes                             |  |
| 127.  | Bom Buftaub ber Chriften auf Erben                  |  |
| 128.  | Bon ben großen Ballaften                            |  |
| 129.  | Bon ber Gute Gettes                                 |  |
| 130.  | Bom Gefchlechteatel                                 |  |
| 131.  | Bon Beforberung jum Brebigtamt                      |  |
| 132.  | Bom vergounten Born                                 |  |
| 133.  | Bem billigen Bucher                                 |  |
| 134.  | Bon ber Rlugbeit                                    |  |
| 135.  | Bom Rugen ber Gottesfurcht                          |  |
| 136.  | Bom Urfprung mahrer Frennbichaft                    |  |
| 137.  | Bon ber brüberlichen Bestrafung                     |  |
| 138.  | Bon ber Bereinigung mit Chrifto                     |  |
| 139.  | Bon ber gottlichen Abwechselung                     |  |
| 140,  | Bon ber reinen Liebe Jefu 156                       |  |
| 141.  | Bon ber thatigen Liebe                              |  |
| 142.  | Bom mahren Chriften                                 |  |
| 143.  | Bom fcanb : und ruhmlichen Beig 160                 |  |
| 144.  | Bon ber Rachfolge Chrifti                           |  |
| 145.  | Bom Gebet im Rreug                                  |  |
| 146.  | Bon ber Tobtung bee Bleifches                       |  |
| 117.  | Bon ber unbetrüglichen hoffmung 164                 |  |
| 148.  | Bom unüberwindlichen Berluft                        |  |
| 149.  | Bom Berlangen nach bem himmel 167                   |  |
| 150.  | Bon ber Beftanbigfeit                               |  |
| 151.  | Bon ber eignen Farbe ber treuen Diener Gottes 168   |  |
| 152.  | Bon ber Abgotterei ber Daul-Chriften 169            |  |
| 153.  | Bon ber mabren Bergenebemuth 172                    |  |
| 154.  | Bon ber Denfchengunft                               |  |
| 155.  | Bon ber Belaffeuhrit                                |  |
| 156.  | Bou bem Born ber Liebe                              |  |
| 157.  | Bon beweglichen Predigten 177                       |  |
| 158.  | Bom Bachethum ber Chriften 178                      |  |
| 159.  | Bon ber Eigenschaft bes Glaubene und ber Liebe 180  |  |
| 160.  | Bon ben beften Rathgebern                           |  |
| 161.  | Bom Celbftbetrug ber Belt                           |  |
| 162.  | Bon ber munberlichen Gulfe und Errettung Gottes 183 |  |
| 163.  | Bon ber Abgötterei bes Beigigen                     |  |
| 164.  | Bon ber Ungewißheit bes Tobes                       |  |
| 165.  | Bom rechten Gebrauch ber Frubftunden                |  |
| 166.  | Bon ber Ruhe in Gott                                |  |
| 167.  | Bon ber gottlichen Gulfflunbe                       |  |
| 168.  | Bon Annehmung ber Strafpredigten 192                |  |
| 169.  | Bon ben Gerichten Gottes über bie Berleumber 193    |  |

| Grquidft. Scite |                                                |      |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------|------|--|--|
| 170.            | Bon ber Chriften Stanbhaftigfeit               | 194  |  |  |
| 171.            | Bom Stand ber Furften                          | 196  |  |  |
| 172.            | Bom geiftlichen Geelenhunger                   | 199  |  |  |
| 173.            | Bom guten Gerudt                               | 201  |  |  |
| 174.            | Bon falfchen Chriften                          | 203  |  |  |
| 175.            | Bon ber Freiheit ber glaubigen Geelen          | 204  |  |  |
| 176.            | Bon ber Beichte                                | 206  |  |  |
| 177.            | Bon eigenfüchtigen Brieftern                   | 207  |  |  |
| 178.            | Bon ber Treue                                  | 212  |  |  |
| 179.            | Bon ber Menfchen Freundschaft                  | 213  |  |  |
| 180.            | Bon ber Gegenwart Gottes im Rreng              | 215  |  |  |
| 181.            | Bon ber Freudigfeit bes Bewiffens              | 217  |  |  |
| 182.            | Bom Mangel ber driftlichen Liebe               | 218  |  |  |
| 183.            | Bon ber Großmuthigfeit ber Chriften            | 220  |  |  |
| 184.            | Bom Dammonstienft und feinem Lohn              | 221  |  |  |
| 185.            | Bon ber Liebe Gottes im Rreng                  | 222  |  |  |
| 156.            | Bon ber ungeordneten Liebe                     | 223  |  |  |
| 187.            | Bon ber gottlichen Grquidung                   | 224  |  |  |
| 188.            | Bon ber Ginfalt im Prebigen                    | 2:25 |  |  |
| 189.            | Bon bofer Gefellicaft                          | 227  |  |  |
| 190.            | Bon ber Frucht gottlichen Borts                | 228  |  |  |
| 191.            | Bom Mußiggang                                  | 229  |  |  |
| 192.            | Bon ber reinen Liebe Gottes                    | 232  |  |  |
| 193.            | Bom Streit bes Beiftes wiber bas Fleifch       | 234  |  |  |
| 194.            | Bon vier fußen Dingen                          | 235  |  |  |
| 195.            | Bon ben Begen Bottes und ber Denfchen          | 237  |  |  |
| 196.            | Bon ben Farben Chrifti und feiner Glieber      | 238  |  |  |
| 197.            | Bon ben Erwählungen ber Briefter               | 240  |  |  |
| 198.            | Bon Gottes treuem Ginn                         | 213  |  |  |
| 199.            | Bom Lohn ber Falichheit                        | 244  |  |  |
| 200.            | Bon ber Dilbgebigfeit                          | 246  |  |  |
| 201.            | Bom Rennzeichen ber Unfdulb                    | 247  |  |  |
| 202.            | Bon ber Rraft bee gottlichen Borte             | 248  |  |  |
| 203.            | Ben bem Reib                                   | 249  |  |  |
| 204.            | Bon gottlofen Brieftern und Buborern           | 250  |  |  |
| 205.            | Bem Strafamt ber Obrigfeit                     | 251  |  |  |
| 206.            | Bon driftlicher Rinbergucht                    | 252  |  |  |
| 207,            | Bon ber rechten Art fich driftlich ju ernahren | 254  |  |  |
| 208.            | Bom Rahrungefegen                              | 255  |  |  |
| 209.            | Bon ber Erborung bes Bebeis                    | 257  |  |  |
| 210.            | Bon ber Beffanbigfeit                          | 259  |  |  |
| 211.            | Bom Gebet                                      | 260  |  |  |
| 212.            | Bon ber Beichte                                | 261  |  |  |
| 213.            | Bon ben Thranen ber Betrübten                  | 263  |  |  |
|                 |                                                |      |  |  |

| Grqui | ida                                        | Ceite |
|-------|--------------------------------------------|-------|
| 214.  | Bon ber Benchelbeichte                     | 266   |
| 215.  | Bon ber hodften Corge eines Chriften       | 268   |
| 216.  | Bon ben Boftiffanten                       | 269   |
| 217.  | Bom mahren gottlichen Gifer                | 271   |
| 218.  | Bom Argwehn                                | 271   |
| 219.  | Bon ben Gaben Gottes                       | 273   |
| 219.  | Bon ber Berftodung                         |       |
|       |                                            | 275   |
| 521.  | Bon ber Blobigfeit im Rreug                | 276   |
| 222.  | Bon ber Berghaftigfeit im Rreug            | 277   |
| 223.  | Bon bem beften Chat ber Glaubigen          | 278   |
| 224.  | Bon ber driftlichen Bufriebenheit          | . 280 |
| 225.  | Brm Freien                                 | 281   |
| 226.  | Bon ber Grtraglichfeit gegen bie Schwachen | 282   |
| 227.  | Bon einem himmlifchen Bergen               | 284   |
| 228.  | Bon ben Rennzeichen bes geiftlichen Lebens | 285   |
| 229   | Bon ber Großmuthigfeit bee Reichen         | 287   |
| 230.  | Bon ber Armuth                             | 288   |
| 231.  | Bon ber Rraft bee Blutes Chrifti           | 289   |
| 232,  | Bom Straf: und Troftamt ber Brebiger       | 291   |
| 233.  | Bon ber Dacht bee Tobes '                  | 293   |
| 231.  | Bom mabren Glauben                         | 294   |
| 235.  | Bom Abel bes Lugners                       | 295   |
| 236.  | Bom Gebeiben guter und bofer Rathichlage   |       |
| 237.  | Bon ber Ghre Gottes                        |       |
| 238.  | Bon ber Berachtung gottlichen Borte        |       |
| 239.  | Bom reichen Rinberfegen                    |       |
| 240.  | Bon ben übeln Bezahlern                    |       |
| 241.  | Bon ber Rinbergucht                        |       |
| 242.  | Bon boben Chrenftanben                     |       |
| 243.  | Bon ber Dacht bes Glaubens                 |       |
| 244.  | Bon ber Materie bes Gebets                 |       |
| 245.  | Bon bem allgemeinen Gebet                  |       |
| 246.  | Bon ber Bestanbiafeit im Gebet             |       |
| 247.  | Bon ber Brucht ber Babrheit                |       |
|       | Bon ber Stell und Leibeeforge              |       |
| 248.  |                                            |       |
| 249.  | Bon ber feligen Tobesruhe                  |       |
| 250.  | Bon bem Berlangen nach bem himmel          |       |
| 251.  | Bont Unterschied biefes und jenes Lebens   |       |
| 252.  | Bom Beig ber Brebiger                      |       |
| 253.  | Bom Rugen bee Rreuges                      |       |
| 254.  | Bon ber Luft gu fterben                    |       |
| 255.  | Bon ben brei Saupttugenben                 |       |
| 256.  | Bom rechten Bohlftand ber Chriften         |       |
| 257.  | Bom Amt ber Prebiger                       | 330   |
|       |                                            |       |

| Erqui |                                                      | Geite |
|-------|------------------------------------------------------|-------|
| 258.  | Bon ber Beicht und Bufe                              | 331   |
| 259.  | Bon ber herrlichfeit bes Prebigtamts                 | 332   |
| 260.  | Bom jungften Gericht                                 | 334   |
| 261.  | Bon ber Demuth                                       | 3.37  |
| 262.  | Bon bem Glauben und ber Liche                        | 338   |
| 263,  | Bon ber Rinbheit im Chriftenthum                     | 340   |
| 264.  | Bon bem Namen Jefu                                   | 342   |
| 265.  | Bon fdriffreichen Prebigten                          | 315   |
| 266.  | Bom Bobiffand ber Chriften                           | 346   |
| 267.  | Bom Reichthum ber Barmbergigen                       | 348   |
| 268.  | Bon ber Chriften Buftanb im Rreug                    | 349   |
| 269.  | Bon ben brei Saupiffanben                            | 350   |
| 270.  | Bon ber Celbfibefchwerung                            | 352   |
| 271.  | Bom Frieben mit bem Rachften                         | 354   |
| 272.  | Bom Unmenschen                                       | 356   |
| 273.  | Bom Mitleiben                                        | 357   |
| 274.  | Bon ber Furforge Gottes                              | 359   |
| 275.  | Bom mabren Christenthum                              | 361   |
| 276.  | Bon ber Gelaffenheit im Rreng                        | 362   |
| 277.  | Bon ben Leichpredigten                               | 363   |
| 278.  | Bom Troft bes Chriftenthums                          | 364   |
| 279.  | Bon ber Liebe Gottes im Rreng                        | 366   |
| 280.  | Bon Gottes munberbarer Regierung im Rreug            | 367   |
| 281.  | Bon ber Gulfe Gottes im Rreug                        | 369   |
| 282.  | Bom fcwachen Gebet                                   | 370   |
| 283.  | Bom Buftand bes menfchlichen Lebens                  | 371   |
| 284.  | Bom Rreug ber treuen Lehrer                          | 373   |
| 285.  | Bon ber Chriften Berrlichfeit                        | 375   |
| 286.  | Bom Tobe ber Gerechten                               | 376   |
| 287.  | Bon ber Befriedigung bee Bergene im Rreug            | 379   |
| 288.  | Bon ber Beuchelei                                    | 380   |
| 289.  | Bon ber Gigenliebe                                   | 381   |
| 290.  | Bon Befchaffenheit bee nature und driftlichen Lebens | 383   |
| 291.  | Bon ber Gigenicaft treuer Lebrer                     | 384   |
| 292.  | Bon ber Geelen Reinigung                             | 386   |
| 293.  | Mom Glauben und von ber Liebe                        | 387   |
| 291.  | Bom Gebet und Arbeit ber Chriften                    | 389   |
| 295.  | Bon ber Liebe Gottes im Rreug                        | 390   |
| 296.  | Bom Beruf und Amt ber Prediger                       | 392   |
| 297.  | Bon ben Rennzeichen bes mabren Chriften              | 394   |
| 298.  | Bon bent Buffanb ber ftreitenben Rirche auf Eiben    | 395   |
| 299.  | Bon ben Bunberwegen Gottes                           | 397   |
| AJU.  | 25th ben 25th better with white                      | 308   |

# Berzeichniß

## Evangelifden Bucher - Verein gu Berlin

perlegten Bucher.

|            |        |           |         |            |                    | b      |        |        | Re 9 | 45 |
|------------|--------|-----------|---------|------------|--------------------|--------|--------|--------|------|----|
| and to any | A ar   | und fl.   | Cofed   | iemus      | 11114              | aeb.   | 21/    | Ggr.   |      |    |
| miger      | D Br.  | MIIO LE   | Anticet | ) Lo Inque | in Babi            | obb.   | 4      | -5.    | -    |    |
| **         |        | **        |         | " in 3     | Salbfran           | ubb.   | 71%    |        |      | ΑM |
| PP .       | fig    | usposill  | ε       |            | un                 | geh.   | 20 -   |        |      |    |
| **         | ~,     |           |         |            | in Bar             | pbb.   | 25     | "      |      |    |
| 27         |        | "         |         | . in 4     | dalbfran           | gbb.   | 2714   | ,,     |      |    |
| "          |        |           | t       | 1 Leber    | bb. 1 3            | thir.  | 21/2   |        |      |    |
| 7          |        | , i       | n gepr  | . Leberi   | ib. 1 %            | hir.   | 5      | ù      | 1    |    |
| Dr. 9      | hilli  | op Jai    | ob (    | Spene      | r'8 E              | rklä   | rung   | der    |      |    |
|            |        | drift.    | Lehre   | nady       | ber Dr             | dnuu   | g be   | s ff.  |      |    |
|            |        | Ratechie  | mus !   | ntheri     | ttr                | igéb.  |        | €gr.   |      |    |
| ,          |        | "         |         |            | in Pap             | pbb.   | 8      | "      |      |    |
|            |        | "         |         | " in       | Salbiran           | god.   | 12     | "      |      |    |
| Dr. H      | eturi  | ch M      | uner'   | B get      |                    |        | 8      | GA.    | 1 1  |    |
| 0          |        |           |         |            | in Bar             | geb.   |        | Sgr.   |      |    |
|            |        |           |         | in t       | in Hap<br>dalbiran |        |        | **     |      |    |
| I a        | £67    | & wahr    | . 6.    |            |                    |        |        | "      |      |    |
| 3000-12    | triio  | to wanti  | n eije  | themile    | in Bar             | whh    | 16     | "      |      |    |
| . 19       |        |           | "       |            | Balbfrar           |        |        | "      |      |    |
| Fancar     | bia    | ober bie  | 2SeF    | mntni      | ñichri             | ften   | ber    |        |      |    |
| e viicot   | Den    | ael dut   | i. Rin  | he         | un                 | aeb.   | 1214   | Gar.   | 1    |    |
|            |        | Brenner   | ,. 0    | y          | in Pap             | pbb.   | 15     | -0     |      |    |
|            |        |           |         | in a       | Balbfran           | ubb.   | 20     | "      |      |    |
| Sebetb     | nch,   | enthalter | to fam  | ntliche    | Bebete !           | Luthe  | rs wi  | e auch |      |    |
| (3         | Bebete | pon Del   | nditho  | n. Bug     | enhagen,           | Mat    | theftu | 8, Da= |      |    |
| 16         | ermai  | ınn, Arnl | unba    | abern G    | ott:erleu          | ditete | nMá    | nnern  |      |    |
|            |        |           | auf     | Druck      | apier ur           |        |        | **     |      |    |
|            |        |           |         | "          | in Pal             |        |        | **     | 1    |    |
| **         |        |           |         | . "        | in Salbf           | ribb.  | 20     | 29     |      |    |
| *          | , aı   | if Belin  | Schre   | ibp. un    | geb. 1             | Entr.  | 71.    | ,      |      |    |
|            |        |           |         | eteg.      | geb. 1 !           | zņu.   | 6      | rchen, | 1 1  |    |
| unverfai   | lagter | Lieber    |         | fiaufe     |                    | ) iii  | ANI    | Lujen  | 1 1  |    |
|            |        | uf Drud   |         |            |                    |        | 8      | Egr.   | 1 1  |    |
|            | u      | uj Ztuu   | papier  | in Ba      |                    |        | 101/2  | -      | 1    | 1  |
| -          |        |           |         |            | (bfranzb           | b.     | 121/2  | "      |      |    |
|            |        |           |         |            | erbanb             | 1      | 15     | "      |      |    |
|            | auf    | Belin: &  | dreibr  | . ungeb    |                    |        | 171/2  | ,,     |      |    |
|            |        |           | ,,      | in get     | r. Leber           |        | 25     | **     |      | ì  |
|            |        |           |         |            | r. Leberb          |        |        |        |      |    |
|            |        |           |         | Goldf      | dynitt 1           | Thi    | r.     |        | 1    |    |
| John !     | Bun    | nan, A    | eife ei | nes El     | riften 1           | nach   | der f  |        |      |    |
|            |        | Ewighe    | it (mi  | Bign       |                    |        |        | Sgr.   | 1    |    |
|            |        |           |         |            | in Bat             |        |        | **     |      |    |
|            |        |           |         | in         | Halbfra:           | nzob.  | 10     | **     |      |    |
|            |        |           |         |            |                    |        |        |        | 1    |    |

Beinrich Jung's, genannt Stilling, Lebensbefdreibung ungeb. in Bappbb. in Salbfrangbb. 11 Dr. Joh. Philipp Fresenius, Beicht-u. Communion-Buch ungeb. 7 in Bappbb. - in Salbfrangbb. 13 Evangelienbuch, b. i. bie Gpifteln und Evangelia mit ben Summarien und Collecten auf alle Sonn: und Reft: Tage, mit angehangter Baffionegefchichte, Beidichte ber Berftorung Berufaleme, und Luthere fl. Ratechismus; 84 Bilber. auf Drudpapier ungeb. 15 Ggr. in Bappbb. 171/2 in Salbfrangbb. 221 auf Belin-Rupferbrudb. ungeb. 1 Thir. in Salbfrangbb. 1 beegl. eleg. 1 in gepr. Lebbb. m. Golbiconitt 1 10 15 M. Chriftian Scriper's Seclenichan I Bb. ungeb. 171 Ggr. in Bappbb. 21 in Galbfrangbb. 25 II. Bb. ungeb. 22 in Bappbb. 261/2 in Salbfrangbb. 1 Thir. III. Bb. ungeb. 20 in Bappbb. 24 in Salbfrangbb. 28 M. Chriftian Geriver's Bufallige Andachten Gottholds ungeb. Sgr. in Bappbb. 10 in Salbfrangbb. 14 Matthefine, Ceben Luthers ungeb. in Bappbb. in Salbfrangbb. 13 di

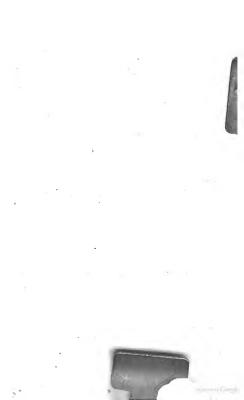

